# Medizinisch-pharmazeutische

# B O T A N I K

von

Dr. J. B. Henkel,

weil. Professor der Pharmazie an der medizinischen Fakultät zu Tübingen.

Zweite Ausgabe.

Tübingen, 1873.

Verlag der H. Laupp'schen Buchhandlung.

XXIII 303 P.



Julius Miller Admods
50,00

-

•

.

Digitized by the Internet Archive in 2014

# Medizinisch-pharmazeutische

# B O T A N I K

von

# Dr. J. B. Henkel,

weil. Professor der Pharmazie an der medizinischen Fakultät zu Tübingen.

Zweite Ausgabe.

Tübingen, 1873.

Verlag der H. Laupp'schen Buchhandlung.

Von demselben Verfasser erschien:

## Atlas

zur medicinisch-pharmazeutischen

# Botanik

die Analysen der wichtigsten Pflanzenfamilien enthaltend.

Zweite Auflage.

54 Tafeln lithogr. in der Kunstanstalt von J. G. Bach in Leipzig, nebst Erklärung der Abbildungen.

Lex. 8. in Mappe Rthlr. 2. - fl. 3. 24.

15802



Druck von H. Laupp in Tübingen.

# Vorwort.

Die Absieht des Verfassers dieser medizinisch-pharmazeutischen Botanik zielte bei der Bearbeitung dahin, dem Studirenden der Medizin und Pharmazie ein möglichst decis gehaltenes Handbueh dieser Wissensehaft zu schaffen, welches demselben die Diagnosen derjenigen Genera und Species, welche medizinische Anwendung finden, sowie die Charakteristik der wichtigsten Pflanzenfamilien kurz und prägnant vorführt und bei Benützung des dazu gehörigen Atlas versinnlicht. Ferner wird bei den Vorlesungen über diese Wissenschaft unter Zugrundelegung dieses Handbuchs das zeitraubende Nachschreiben der Charactere, Unterscheidungsmerkmale etc. erspart und dadurch möglich, mehr Zeit auf das Untersuchen und Analysiren der betreffenden Pflanzen, als Hauptsache, zu verwenden. Hat der Studirende bei den Vorlesungen über allgemeine und specielle Botanik, wie dies unumgänglich nothwendig, es nicht versäumt Pflanzen zu untersuchen und sich den Bau der wichtigen Organe derselben einzuprägen, so wird namentlich dieses Buch ihn in willkommener Weise darin unterstützen, bereits Gesehenes wieder aufzufrischen und zu behalten und auf diese Weise die Vorbereitung zum Examen zu erleichtern. Wohl besitzen wir mehrere sehr gute und vollständige Handbücher dieses Zweigs der angewandten Botanik, doeh ist die Mehrzahl derselben zu umfangreich, als dass sie dem angeführten Zwecke entspreehen könnte. Von den Werken mit Pflanzenabbildungen und Analysen, welche so wesentlich das Studium der medizinisch-pharmazeutischen Botanik fördern, sind besonders Berg's treffliche "Darstellung und Besehreibung sämmtlicher in der

Pharmacopoea bornssica aufgeführten offizinellen Gewächse" und Schnitzlein's äusserst umfassende "Iconographia familiarum naturalium etc." hervorzuheben; doch sind beide Werke noch nicht vollendet und anderen Theils dürfte die Anschaffung derselben wohl nur wenigen besonders günstig Situirten möglich sein. Um nun wenigstens annähernd in ähnlicher Weise zu nützen, entschloss ich mich dem vorliegenden Buche einen Atlas beizugeben, welcher die wichtigsten Kennzeichen der hierher gehörigen Pflanzenfamilien in guten Abbildungen bringt, in welcher Absicht ich von der Verlagshandlung in anerkennenswerther Bereitwilligkeit unterstützt wurde.

Die Abbildungen wurden theils nach der Natur entworfen, theils schon vorhandenen Analysch aus Lindley's Vegetable kingdom, Stephenson und Churchill's Medical Botany, Lemaout's Atlas elementaire, Chaumeton's Flore medicale. Roques Phytographie medicale. sowie aus den Handbüchern von Henfrey, Bentley, Moquin Tandon, Balfour, Royle und verschiedenen Monographien etc. nachgebildet, was dem Atlas selbst jedenfalls nicht zum Nachtheil gereichen dürfte

Bezüglich der Ausarbeitung des Textes habe ich folgendes zu bemerken: Einer kurzen Einleitung, welche Zweck und Hülfsmittel für das Studium der fraglichen Wissenschaft bespricht, folgt eine Skizze der Geschichte der Botanik, um auf die wichtigsten Epochen und die allmälig gemachten Fortschritte aufmerksam zu machen; es versteht sich von selbst, dass der dem Buche zugedachte Umfang keine ausführlichere Betrachtung zuliess, doch glaube ich kein wichtiges Moment übersehen zu haben. Das folgende Kapitel bespricht die Beziehungen der Botanik zur Medizin und Pharmacie und sucht die oft verkannte und zu gering geachtete Bedeutung derselben für diese Wissenschaften ins rechte Licht zu stellen.

Eine Uebersicht der wichtigsten Systeme und der Prinzipien der botanischen Systematik enthält das folgende Kapitel, auf welches dann der eigentliche spezielle Theil, enthaltend die Beschreibung der hierher gehörigen Pflanzenfamilien und die Diagnosen der Genera und Species, in kurzer, jedoch keineswegs dürftiger Weise folgt. Für die Eintheilung der Phanerogamen wurde das De Candolle'sche System

mit einigen Modificationen gewählt, indem dieses meist grösseren botanischen Werken als Grundlage dient und die Uebersicht der Pflanzen, besonders weniger Geübten, sehr erleichtert; bei den Cryptogamen wurde als Grundlage die Eintheilung Lindley's in zwei Abtheilungen angenommen, in welcher dann die Klassen nach De Candolle untergebracht wurden. Auf eine weitere Eintheilung der Klassen in Familien wurde nicht eingegangen, indem es bis jetzt noch ziemlich schwierig ist, durchgängig scharf begränzte und charakterisirte Familien aufzustellen, was auch für unsere Zwecke weniger nothwendig ist.

Bei der Beschreibung der einzelnen Genera und Spezies wurden nicht nur eigentliche Arzneipflanzen, sondern auch technisch und ökonomisch erwähnenswerthe aufgeführt und auch auf solche Rücksicht genommen, welche nicht gerade bei uns Anwendung finden, aber dennoch in anderen Ländern oder Welttheilen den angeführten Zwecken dienen. Ferner wurden die chemischen Bestandtheile der betreffenden Pflanzen und deren Wirkungsweise angegeben, indem von der Ansicht ausgegangen wurde, dass das Studium der mediz.-pharmazeutischen Botanik auch als eine Vorschule der Materia medica zu betrachten sei und demnach die Kenntniss der wirksamen Bestandtheile für den Mediziner nur wünschenswerth sein kann. Ein vollständiger Index am Schlusse erleichtert ferner den Gebrauch dieses Buches und giebt zugleich einen Beweis der Vollständigkeit hinsichtlich der Berücksichtigung wichtiger Genera und Species.

Schliesslich bemerke ich noch, dass abgeschen von der Berechtigung des Gebrauchs der deutschen Sprache für derartige Lehrbücher derselben schon aus dem Grunde der Vorzug gegeben wurde, als auch die meisten Floren, wie die von Koch, Röhling, Kittel etc. in derselben abgefasst sind, und jedenfalls der grossen Mehrzahl derjenigen, welche Botanik studiren, die Abfassung in lateinischer Sprache weniger bequem wäre, wie mich meine Erfahrungen überzeugten.

lch übergebe somit dieses mit Liebe zur Sache und ohne jeglichen Anspruch auf Originalität bearbeitete Werkehen der academischen Jugend, indem ich nur den bescheidenen Wunsch ausspreche, dass es dem gehofften

Zwecke, Neigung zu diesem oft leider vernachlässigten Fache zu erwecken und sowohl den Mediziner als Pharmazeuten als wirkliches Lehrbuch bei seinen Studien zu unterstützen, entsprechen und eine günstige Aufnahme finden möge.

Tübingen im Sommer 1862.

# Inhalt.

|                               | Sei |    |                           |     |     |      |     |    |   | Scite |
|-------------------------------|-----|----|---------------------------|-----|-----|------|-----|----|---|-------|
| I. Abschnitt. Phanerogamia    | Sei | 1  | Meliaceae .               |     |     |      |     |    |   |       |
| 1. Abtheilung. Angiosperma.   | •   | 1  | Aurantiaceae              |     |     |      |     |    |   | 43    |
| 1. Klasse. Dicotyledones      |     | 1  | Lineae                    |     |     |      |     |    |   | 44    |
| 1. Unterklasse. Thalamiflorae |     | 1  | Oxalideae .               |     |     |      |     |    |   | 45    |
| Ranunculaceae                 |     | 1  | Geraniaceae               |     |     | •    |     |    |   | 46    |
| 3.5 11                        |     | 7  | Zygophylleae              |     |     |      |     |    |   | 47    |
|                               |     | 9  |                           |     |     |      |     |    |   | 48    |
| 25 1                          | •   | 9  | 70.1                      |     |     | •    |     |    |   | 48    |
| 70 1 11                       | ٠.  | _  |                           |     |     | •    |     |    | ٠ |       |
| 37 1                          |     | 11 | Xanthoxylea<br>Simarubeae |     |     | ٠    |     | ٠  |   | 51    |
| 37.1 1.1                      |     | 12 | Coriarieae .              |     |     |      |     | •  |   | 51    |
|                               |     | 13 |                           |     |     |      |     |    |   | 52    |
| Papaveraceae                  |     | 13 | Ampelideae                | ٠   |     | •    | ٠   | ٠  | ٠ | 53    |
|                               |     | 15 | Unterklasse.              | - ( | Cal | woif | lon | 10 |   | 54    |
| Cruciferae                    | -   |    |                           |     |     |      |     |    |   |       |
| Capparid                      |     | 20 | Celastrineae              |     |     |      |     |    |   | 54    |
| Resedaceae                    |     | 20 | Rhamneae .                |     |     |      |     |    |   | 55    |
| Bixaceae                      |     | 20 | Anacardiacea              |     |     | •    | ٠   | •  | ٠ | 56    |
| Pangiaceae                    | . 2 | 21 | Amyridaceac               |     |     | ٠    | ٠   | ٠  |   | 58    |
|                               | . 2 |    | Papilionaccae             | Э.  | ٠   | •    | ٠   |    |   | 61    |
| Droseraceae                   | . 2 |    |                           |     |     | •    | ٠   | ٠  |   | 74    |
| Violaceae                     | . 2 |    | Rosaccae .                |     |     |      |     |    |   | 75    |
| Tamariscineae                 | . 2 |    | Sanguisorbea              | е   | ٠   |      |     |    |   | 80    |
| W 1 W                         | . 2 | 24 | Amygdaleae                |     |     |      |     |    |   | 81    |
| Malvaceae                     | . 2 |    | Pomaceae .                |     |     |      |     |    |   | 83    |
| Sterculiaceae                 | . 2 |    | Myrtaceae .               |     |     |      |     |    |   | 84    |
| Bombacineae                   | . 2 |    | Granateae .               |     |     |      |     |    |   | 86    |
|                               | . 2 | 29 | Combretaceae              |     |     |      |     |    |   | 87    |
| Tiliaceae                     | . 8 | 30 | Halorageae                |     |     |      |     |    |   | 87    |
| Diptcrocarpeac                | . 3 | 31 | Lythrarieae               |     |     |      |     |    |   | 88    |
| Ternstrocmiaceac              | . 3 |    | Saxifragaccae             |     |     |      |     |    |   | 88    |
| Clusiaccae                    | . 3 | 33 | Crassulaceac              |     |     |      |     |    |   | 89    |
| Canellaceac                   | . 8 | 34 | Mesembryant               | hei | mea | ıe   |     |    |   | 90    |
| Hypericineae                  | . 3 | 35 | Cucurbitaccae             | 9   |     |      |     |    |   | 91    |
| Sapindaceae                   | . 3 | 36 | Grossularieae             |     |     |      |     |    |   | 98    |
| Hippocastaneac                | . 3 | 37 | Umbelliferae              |     |     |      |     |    |   | 94    |
| Acerineae                     | . 3 | 37 | Araliaceac .              |     |     |      |     |    |   | 105   |
| W 1 1                         | . 3 | 38 | Corneac                   |     |     |      |     |    |   | 106   |
|                               | . 3 |    | Caprifoliaceac            |     |     |      |     |    |   |       |
|                               | . 3 |    | Rubiaceae .               |     |     |      |     |    |   |       |
| Erythroxyleae                 | . 4 | 10 | Valerianeae               | ٠   |     |      |     |    |   | 117   |
| Cedrelaceae                   |     |    | Dipsaceae .               |     |     |      |     |    |   |       |

|    |                 |     |      |      |     |     | Seite |                                     | Seite |
|----|-----------------|-----|------|------|-----|-----|-------|-------------------------------------|-------|
|    | Compositae .    |     |      |      |     |     | 119   | Juglandeae                          |       |
|    | Lobeliaceae .   |     |      |      |     |     | 133   | Cupuliferae                         | 210   |
|    | Campanulaeeae   |     |      |      |     |     | 133   | Maurice                             | 218   |
| 3. | Unterklasse. C  | loi | :0]] | iflo | ra  | ρ.  | 134   | Dotalings                           | 218   |
|    | 77 1            |     |      |      |     | •   | 134   | 0.11.1                              |       |
|    | Pyrolaeeae .    |     |      |      | •   | •   | 137   | Dinagrana                           |       |
|    | Vaccineae .     |     |      |      |     |     | 138   |                                     | 216   |
|    | 0.1             |     |      |      |     |     |       |                                     | 218   |
|    | w .             |     | •    |      |     |     | 138   |                                     | 218   |
|    | Plantagineae .  |     |      |      |     |     | 140   | - Lindson Light Confictiones .      | 220   |
|    |                 |     | ٠    |      |     | ٠   | 141   | 1. Unterklasse. Spadieiflorae .     | 220   |
|    | Plumbagineae    |     | •    |      |     | ٠   | 142   | Palmaeeae                           | 220   |
|    | Primulaeeae .   | ٠   | ٠    |      | ٠   | *   | 142   | Aroideae                            | 225   |
|    | Myrsineae .     | •   | •    | ٠    | ٠   | ٠   | 144   | 2. Unterklasse. Petaloideae .       | 226   |
|    |                 |     |      |      |     |     | 145   | Taceaceae                           |       |
|    | Aquifoliaeeae   |     |      |      |     |     | 147   | Dioseoreae                          | 226   |
|    | Styraeeae       |     |      |      |     |     | 147   | Smilaceae .                         |       |
|    |                 |     |      |      |     |     | 148   | Liliaeeae                           | 229   |
|    |                 |     |      |      |     |     | 150   | Asphodeleae                         | 230   |
|    | Gentianeae .    |     |      |      |     |     | 151   | Asparagineae                        | 233   |
|    | Apoeyneae .     |     |      |      |     |     | 153   | Melanthaceae                        | 234   |
|    | Aselepiadeae    |     |      |      |     |     | 156   | Juncaeeae                           | 235   |
|    | Convolvulaceae  |     |      |      |     |     | 158   | Orehidaeeae                         | 235   |
|    | Serophularineae |     |      |      | Ť   | ·   | 160   | (7' ')                              | 239   |
|    | 0.1             |     |      |      | •   |     | 164   |                                     | 242   |
|    | Atropaeeae .    |     |      |      |     |     | 166   | 3.5                                 | 242   |
|    | Cordiaeeae .    |     |      |      |     |     | 169   |                                     |       |
|    | D I             |     |      |      |     |     |       | Amaryllidaeeae                      | 243   |
|    | ~               |     | ٠    |      |     |     | 169   |                                     | 244   |
|    | Verbenaeeae     | •   | •    | •    | ٠   | ٠   | 171   | Iridaeeae                           | 245   |
|    |                 | 1   |      |      |     |     |       | 3. Unterklasse. Glumiflorae.        | 247   |
|    | Globularieae    | 1   |      | ٠    | ٠   |     | 179   | Gramineae                           | 247   |
|    | Bignoniaeeae    | 1   |      |      |     |     |       | Cyperaeeae                          | 256   |
| ,  |                 |     | ٠    |      |     |     | 180   | 2. Abtheilung. Gymnospermia         | 258   |
| 4. | Unterklasse. Mo | 110 | ehl  | an   | ıyd | eae | 181   | Coniferae                           | 258   |
|    | Polygoneae      |     |      |      |     |     | 181   | Cieadeae                            | 264   |
|    | Paronychiaceae  |     |      |      |     |     | 184   |                                     | 201   |
|    | Chenopodeae     |     |      |      |     |     | 184   | II. Abschnitt. Cryptogamia s.       | 0.05  |
|    | Amaranthaeeae   |     |      |      |     |     | 186   | Acotyledones. Blüthenlose Pfl.      |       |
|    | Phytolaeeeae .  |     |      |      |     |     | 187   | 1. Abtheilnng. Acotyledones acro    |       |
|    | Laurineae       |     |      |      |     |     | 187   | geneae (Cryptog. angiospermia)      | 265   |
|    | Myristiceae     |     |      |      |     |     | 192   | Filiees                             | 265   |
|    | Loranthaeeae .  |     |      | 4    |     |     | 192   | Equisetaeeae                        | 269   |
|    | Santalaeeae .   |     |      |      |     |     | 193   | Lycopodiaceae                       | 270   |
|    | Thymeleae       |     |      |      |     |     | 193   | Mnsei                               | 271   |
|    | Penaeaeeae      |     |      |      |     |     | 194   | 2. Abtheilnng. Aeotyledones thallo- |       |
|    | Euphorbiaeeae   |     |      |      |     |     | 195   | genae (Cryptogamia gymnospermia)    |       |
|    | Urtieaeeae      |     |      |      |     |     | 203   | Lieheues                            | 273   |
|    | Altingiaeeae .  |     |      |      |     | •   | 208   |                                     | 275   |
|    | Ulmaeeae        |     |      | •    | •   | •   | 209   |                                     | 278   |
|    |                 |     |      | 0    |     |     | 200   | Aligae                              | 210   |

# Einleitung.

Die Wissensehaft, welche sieh mit der Kenntniss der Pflanzen überhaupt befasst, heisst Botanik, Pflanzenkunde und wird als reine Botanik hezeichnet, wenn dieselbe nur vom wissenschaftlichen Standpunkte aus, ohne Rücksicht auf die Verwendung der einzelnen Pflanzen zu irgend welchen Zwecken, geübt wird. Werden jedoch beim Studium der Botanik vorzüglich jene Pflanzen ins Auge gefasst und deren charakteristische Merkmale hervorgehohen, welche spezielles Interesse für Medizin oder Technik darbieten, so bildet dieselhe einen Zweig der angewandten Botanik, welche noch von verschiedenen Gesichtspunkten aus hetrieben werden kann und dann als ökonomische, Garten-, Forsthotanik etc. bezeichnet wird.

Der Zweig der angewandten Botanik, von welehem dieses Bueh handelt, lehrt die Charakteristik der in der Medizin Anwendung findenden Pflanzen nach ihrer Anordnung im Systeme kennen und wird als pharmazeutische Botanik — Botaniea pharmaeeutiea bezeichnet; da jedoch dahei auch die ehemischen Bestandtheile derselhen und die therapeutischen Beziehungen mit ins Auge gefasst werden, so halten wir die Bezeichnung: Medizinisch-pharmazeutische Botanik für geeigneter. Zugleich lässt sich mit dieser Betrachtung der Pflanzen wie es auch in diesem Buche geschah, deren Beziehung zur Technik, Ockonomie und Kulturgeschichte zweckmässig verhinden.

Als Hülfsmittel für das Studium dieses Theiles der Botauik sind besonders hervorzuheben: Kenntniss der Anatomie, Histologie und Morphologie der Pflanzen oder Lehre von den einfachen und zusammengesetzten Organen derselben und deren Funktiouen (Physiologie), der Lehre von der Taxonomie oder Glossologie der Pflanzen, der Systemkunde und Pflanzengeographie, wie auch Kenntnisse iu der Chemie für die richtige Auffassung der ehemischen Bestandtheile der einzelnen Pflanzen als deren Wirkungsfactoren, ein nothwendiges Erforderniss hilden.

Besonders gefördert wird die Kenntniss der mediziniseh-pharmazeutisehen Botanik durch fleissiges Untersuehen der hierher gehörigen Pflanzen und Vergleichen der gewonnenen Resultate mit guten Abbildungen, indem das meist übliehe einfache Sammeln und Einlegen derselben nur sehr untergeordneten Werth hat.

Die für diesen Zweek geeignetsten Abbildungen haben wir bereits in der Vorrede erwähnt.

#### I. Theil.

#### I. Kapitel.

#### Kurzer Abriss der Geschichte der Botanik.

Wie bekannt bildete die Botanik in den ältesten Zeiten einen Zweig der Arzneiwissenschaft und wurde, wie auch die älteste Pharmazie. von den Aerzten betrieben. Neben der fast jedem Volke bekannten, ziemlich beschränkten Anzahl von Nährpflanzen, deren Kenntniss den Mythen zufolge verschiedenen Göttern verdankt wurde, wie z. B. die Getreidefrüchte der Demeter bei den Griechen, dem Osiris bei den Aegyptern, wurde man auch hald mit der heilkräftigen und giftigen Wirkung verschiedener Pflanzen vertraut, indem theils quälende Krankheiten den Drang hervorriefen nach lindernden Kräutern zu suchen oder unseelige Verweehslungen über die schädliche Wirkung vermeintlich geniessbarer Kräuter aufklärten. Desshalb findet sich fast bei jedem Volke die Kenntniss gewisser Hansmittel, von welchen sieh mehrere selbst bis auf unsere Tage erhalten haben und noch immer auch sogar von Aerzten angewendet werden. Doch wurden die Pflanzen in damaliger Zeit blos in soferne geachtet und geschätzt, als sie in gewissen Fällen als Heilmittel bei verschiedenen Gebrechen dienen konnten und die damalige Botanik war nichts weiter als eine Lehre von den vegetabilischen Mitteln zur Bekämpfung von Krankheiten und bestand einfach in einer Aufzählung einer Reihe unvollständiger Beschreibungen heilkräftiger Pflanzen, deren Wirkung durch Tradition und Empirie bekannt und deren Kenntniss weiter vererbt wurde.

Einer der ältesten Naturforscher, zugleich einer der hervorragendsten Denker des Alterthums, Aristoteles (384-324 v. Chr.), scheint wohl einer der Ersten gewesen zu sein, welcher über Pflanzenkunde sehrieb; doch sind die beiden von ihm in seinen übrigen Werken angeführten Bücher: Theorie der Pflanzen (Historia animal, 5, 25) und: Bücher von den Pflanzen (in "de brevitate vitae 6" erwähnt) nicht auf die Nachwelt gekommen, obgleich dieselben Athenacus, Diogenes u. A. bekannt gewesen zu sein scheinen. Dass diese Bücher Schätze der scharfsinnigsten Beobachtungen enthalten haben, lässt sich schon an und für sich aus der in den noch übrigen Schriften dieses Vaters der Naturwissenschaften ausgesprochenen klaren Kenntniss der vorhandenen Dinge bei tiefem philosophischen Denken, wie noch aus den in eben jenen Schriften zerstreuten Aeusserungen, welche sich auch zum Theil in den Arheiten seines Schülers Theophrastus von Eresus wiederfinden, mit Sicherheit schliessen. Sein Schüler, der Peripatetiker Tyrtamus, bekannt unter dem Namen Theophrastus von Eresus (372-286 v. Chr.), dürfte wohl als der wissenschaftliche Begründer der

Botanik zu betrachten sein, doch erstreekte sich die Kenntniss der von ihm in seinen 9 Büchern ,περὶ τῆς τῶν φυτῶν ἰστορίας" beschriebenen Pflanzen nur auf beiläufig 500 Arten, welche willkührlich aufgezählt werden. Ungefähr 50 Jahre nach Christus unter Kaiser Nero erschien ein epochemachendes Werk, welches obgleich kein rein botanisches, dennoch fast 15 Jahrhunderte als wichtigste Quelle botanischen Wissens betrachtet wurde; es war dies die in 5 Büchern erschienene "Ελη λατρική" des Pedaeius Dioseorides aus Anazarba in Cilicien, eines vermuthlichen älteren Zeitgenossen des älteren Plinius, worin gegen 600 Arzneipflanzen besehrieben werden. Die "Historia naturalis oder Historia mundi" in 37 Büchern von Cajns Plinins seeundus (23-79 n. Chr.) ist nur als Compilation zu betrachten und enthält viel Falsehes und Erdiehtetes, jedoch nebstdem auch Manches, was ohne Plinius wohl der Nachwelt verloren gegangen wäre, wie z.B. die theils auf eigener Anschauung, theils auf Mittheilungen von Reisenden beruhenden Augaben über Gewürze, Farbhölzer und andere Arzneipflanzen von König Juba von Mauretanien, Agathargides und Anderen.

Jahrhunderte lang machte die Botanik nun keine Fortschritte, indem wie bereits oben erwähnt, das Werk des Dioscorides fast allenthalben als ausreichend betrachtet wurde, bis die Erfindung der Buchdruckerkunst eine weitere Verbreitung der Werke der älteren Autoren überhaupt ermöglichte, als' dies bei dem bis dahin durch Mönche besorgten Abschreiben der Fall sein konnte, wodurch viel dazu beigetragen wurde, die Liebe zur Pflanzenkunde reger zu machen, während dieselbe durch die Entdeckung Amerika's und das Bekanntwerden bis dahin unbekannter Pflanzen noch mehr Nahrung gewann.

Die von den Indiern gelieferten Schriften, deren älteste wahrscheinlich die Yajurveda des Snsruta (11-12. Jahrhundert) sein dürfte, haben nur wenig Interesse, indem man kaum im Stande ist, eine der darin angeführten ca. 800 Pflanzen zu erkennen. Dagegen treffen wir schon gegen Ende des 14. Jahrhunderts bei den Arabern für die damalige Zeit sehr ausführliche und treffende Beschreibungen von Pflanzen wic z. B. bei Mohamed Algafaki ans Cordova, welcher die nordafrikanischen und südspanischen Pflanzen beschreibt; von älteren Arabern verdient besondere Erwähnung Avicenna (Ibn Sina — 980-1037 nach Chr.), welcher in seinem "El-Kanun fil tebb", "Canon medicinae" eine Darstellung der Wirkung der einfachen Arzneimittel bringt und neben den bereits von Dioscorides, Galenus etc. beschriebenen, auch viele arabische und indische Heilmittel aufführt; besonders gross ist die Anzahl der aromatischen und harzigen Mittel. Die Werke des Ibn el Beithar (Ende des 12. Jahrhunderts bis 1248) sind namentlich in pharmakognostischer Beziehung interessant und man findet dort Rheum, Opium, Aloe, verschiedene Gummiharze, Kampher etc. ansführlich beschrieben.

Die eigentliche Geschichte der Botanik als Wissenschaft beginnt erst gegen die Mitte des 16. Jahrhunderts und man betrachtet als erste Originalarbeit die "Herbarum vivae eicones etc." des Otto Brunfels († 1534), vormaligen Karthäusermönehs, spätern Arztes zu Bern, welche 1530 ersehien und zahlreiche Abhandlungen über einheimische Pflanzen, sowohl von ihm selbst, als auch von Hieronymus Bock (genannt Tragus, 1498—1554), Leonhard Fuchs (1501—1565, Professor in Ingolstadt, Ansbach und Tübingen) und Anderen umfasst. Letzterer gab 1543 in Basel ein "New Kreuterbuch" heraus, welches sehr gute Abbildungen enthält.

Andere dieser Periode angehörende Botaniker sind:

Conrad Gessner (1516-1565), einer der bedeutendsten Gelehrten seiner Zeit, ein geborner Züreher, welcher zuerst Andeutungen von Pflanzengattungen, welche aus mehreren Arten bestehen und Klassen, welche mehrere Gattungen umfassen, gab; derselbe versuchte nach den Blüthen und Früchten die Pflanzen zu ordnen. Seine Werke erschienen erst 200 Jahre nach seinem Tode: Opera botanica C. Gessneri etc., nunc primum in lucem edidit C. Ch. Schmiedel, Norimberg 1751-71. Matthioli, Pietro Andrea, genannt Matthiolus (1500-1577), geboren zu Siena, gestorben in Triest, besorgte Commentarien zu Dioscorides; Carolus Clusius (Charles de l'Eeluse, 1525-1609), wurde erst im hohen Alter Professor in Leyden, gab neben verschiedenen trefflichen Werken z.B. den "Exoticorum libri X 1605" etc. eine Historia rariorum plantarum, Antw. 1601, sowie Uebersctzungen des Garcias ab Horto, Ch. da Costa, Monardes etc. heraus, welche noch jetzt zum Theil werthvolle Aufschlüsse geben; Thal, Joh. lieferte in seinem Werke "Sylva hereynica" 1654, Nordhausen, die erste Specialflora, welche bekannt ist; Tabernaemontanus (Theodor von Bergzabern, † 1590), Arzt am Hofe des Pfalzgrafen von Heidelberg, lieferte ein Kränterbuch, welches 2480 Abbildungen und die Beschreibung von ungefähr 5800 Pflanzenarten enthält. Eine spätere Ausgabe besorgte Kaspar Bauhin (1560-1624), Professor in Basel, welchem noch das grosse Verdienst zukömmt, dass er in seinem "Mirat theatri botaniei, Basil. 1623" die verschiedenen bei früheren Autoren gebrauchten Namen der bis dahin bekannt gewordenen Pflanzen zusammenstellte und dadurch einen Dann gegen die damals drohende Namenverwirrung bildete. Man bemerkt bei demselben schon eine Anordnung nach einer gewissen natürlichen Methode, obgleich die Vermuthung der Existenz natürlicher Pflanzenfamilien sich zuerst bei Dodonaeus (Rembert Dodoens, Professor in Leyden, 1517—1587) findet, welcher Abhandlungen über die Leguminosen. Gramineen etc. sehrieb und nebstdem einige grösserc Werke, wie sein ziemlich bekanntes Cruydboek (Antwerpen, 1563), und Stirpium historiae pemptates sex (Antw. 1583) herausgab. Auch bei Lobelius (Matthias de l'Obel, aus Flandern, Botaniker am Hofe Jacob I. von England, 1538-1618) findet man eine natürliche Anordnung der Gewächse, indem er sehon viele zu derselben Familie gehörigen Pflanzen, namentlich Monocotyledonen, zu einer Gruppe vereinigte. (Lobelius, Stirpium adversaria nova 1570.) Zu erwähnen sind hier noch als Solehe, welche sich besonders

nm die Kenntniss der Pflanzen der neuen Welt verdient gemacht haben: Gonzalo Hernandez Oviedo de Valdes, welcher 1525 genaue Beschreibungen amerikauischer Pflanzen lieferte; ebenso N. Monardes, Professor in Sevilla, 1580; Amatus Lusitanus (Joao Rod. de Castello Blaneo) schrieb über portugiesische Pflanzen und lieferte einen Commentar zu Dioscorides; Bernardo Cienfuegos, Professor zu Alcala de Henares, beschrieb im 16. Jahrhundert die Pflanzen Spaniens in 7 Bänden ete.

Der bedeutendste Botaniker dieser Periode war ohnstreitig Andrea Caesalpini von Arezzo (1519-1603), Professor der Botanik zu Padua, welcher mit Recht von Linné als der erste Systematiker bezeichnet wird, indem er in seinem Werke "A. Caesalpini Aretini de plantis libri XVI. Florent. 1583" eine wirkliche systematische Anordnung der Gewächse versuchte; dieselbe gründete sich auf die einzelnen Theile der Pflanzen, von welehen er primäre - Samen, Wurzel und seeundäre - Blüthe, Frucht - unterselied und danach die Gattungen bestimmte. Nach ähnlichen Prinzipien verfuhren uach diesem Morisou (in seiner Historia plautar. univers., Oxon. 1715), Rivinus (Introductio generalis in rem herbariam, Lips. 1690) uud Herrmann (Flor. Lugd. Batay, flores L. B. 1690), nur galt bei Caesalpin und Morison "Gattung" fast so viel als "Klasse"; bei den beiden letzteren nähert sich der Begriff mehr dem der "Familie" oder "Ordnung"; dabei benutzte Morison hauptsächlich die Fruchtformen zur Aufstellung seiner 18 Klassen, Rivinus, welcher gleichfalls 18 Klassen annimmt, den Bau der Blüthe. Zu dieser Zeit machte Rudolph Jacob Camerarius, Professor zu Tübingen, auf das Vorhandenseiu von zweierlei Befruchtungsorganen aufmerksam und deutete selbe als männliche und weibliche Organe (Epistola de sexu plantarum ad M. B. Valentinum, Tuebing. 1694) und Marcello Malpighi (1628 - 1694), Professor zu Bologna, welcher neben Nehemia Grew (The anatomy of plantes etc., Lond, 1682) als Begründer der Pflanzenanatomie zu betrachten ist, fand deu Unterschied zwischen Mouocotyledonen und Dicotyledonen, welchen er dann iu seiner "Anatome plantarum, London 1675", gedruckt auf Kosten der königl. Societät, bekannt machte, und worauf John Ray (Rajus: De variis plantar. method. Lond. 1696, und Method. plantar. emend. et aucta. Lond. 1703) ein System gründete, worin zuerst die Idee einer natürlicheu Klasse bestimmt und durchgeführt wurde, wobei derselbe sich noch spezielle Verdienste um die botanische Glossologie machte.

Wichtiger für die damalige Zeit als die erwähnten Systeme und bis zur Aufstellung des Linné'schen das herrschende, war jedoch das von Joseph Piton de Tournefort, aus Aix en Provence (1656—1708); dasselbe gründete sich auf das Vorhandensein oder den Mangel einer Blumenkrone, wobei im ersteren Falle noch besonders die Form derselben ins Auge gefasst wurde. Tournefort stellte 22 Klassen auf und als Hauptvorzug seines Systems ist hervorzuheben, dass er meist die Pflanzengattungen richtiger als seine Vorgänger auffasst, währeud er da-

gegen Art und Varietät oft verweehselt und die ältere Haupteintheilung der Pflanzen in Bämne und Kräuter festhält. Sein System erschien in Paris 1694 oder 97 in 3 Bänden unter dem Titel: Elements de botanique ou methode pour connaître les plantes. Ferner ist hier noch von damaligen Begründern systematischer Eintheilungen zu erwähnen: Pierre Magnol, Professor zu Montpellier, welcher zuerst den Versuch machte, die Idee einer Gruppirung der Pflanzen nach natürlichen Familien, welche schon Dodonaeus und Lobelius vorschwebte, in seinem 1689 erschienenen "Prodromus historiae generalis plantarum, in quo plantae per familias disponuntur" in Ausführung zu bringen und 76 Familien aufstellte, welche er nach allen Theilen der Pflanze, hanptsächlich jedoch uach der Entwicklung der Blüthe und Frucht begründete.

Eine neue Epoche beginnt mit Carl von Linné, geboren 1707 in Roshult in der schwedischen Provinz Småland, gestorben 1778, dem Gründer des Sexualsystems, welches alle seit Caesalpin's Zeiten anfgestellten, künstlichen Systeme verdrängte, wegen der Leichtigkeit seiner Anwendung noch heute besteht und auch bis jetzt noch von keinem neueren künstlichen Systeme übertroffen wurde.

Die Idee der Existenz verschiedener Geschlechter war ohne Zweifel schon in sehr früher Zeit vorhanden, ohne dass jedoch bestimmte männliche und weibliche Organe bekannt waren; darauf dentet sehon die künstliche Befruchtung der Dattelpalme, welche nach Herodot von den Bewohnern von Babylon geübt wurde, auch den Aegyptern, Phöniziern und andern Nationen Afrika's und Asiens nicht fremd war. Ebenso deutet auch die Befruchtung der Feige, welche schon Aristoteles erwähnt, ferner die Erwähnung verschiedenen Geschlechts bei Pflanzen in den Werken des Theophrast [De historia et causis plantarum, Lib. I, Cap. 22, Lib. II. Cap. 8 etc.], Plinius [Historia naturalis, Lib. XIII. Cap. 4 etc.] u. A. darauf hin, obgleich die eigentliche Kenntniss der Geschlechtsorgane noch mangelte. Caesalpin (De plantis, Lib. I. Cap. 3] erwähnt wieder sexuelle Verschiedenheit der Pflanzen und vermuthete, dass die Befruchtung der weibliehen Pflanze in Folge einer Aushauchung oder Emanation der männlichen erfolge.

Der Erste, welcher bestimmte Andeutungen bezüglich der Staubgefässe und Pistille machte, war der bereits erwähnte Nehemia Grew, welcher in seiner Anatomie of vegetables pag. 171, die Staubgefässe als männliche, den Fruchtknoten als weibliche Organe bezeichnet und den Pollen als befruchtende Materie, jedoch bezüglich des Vorgangs der Befruchtung ähnliche Ansichten wie Caesalpin von einer "aura seminalis" äussert. Erst 1694 wurde diese Idee von Camerarins in seiner oben bereits erwähnten Schrift genauer ausgeführt und begründet.

Andere, welche sich mit Untersuchungen in dieser Richtung beschäftigen, waren namentlich der Engländer Morland (Phil. Transactions 1703 — "Observations on the parts and use of the flower in plants") und der Fran-

zose Geofroy (Mem. de l'Acad. royale, 1711 — "Observations sur la structure et l'usage des principales parties de fleurs"), welche zugleich die Vorarbeiten lieferten, auf welche gestützt Linné 1736 nach weiteren Forschungen sein System ins Leben rufen konnte, womit eine neue Acra für die Botanik beginnt.

Als Grundlage nahm Linné für seine Eintheilung die Verhältnisse der Geschlechtsorgane an, woher auch die Bezeichnung "Sexualsystem" rührt; nach dem Vorhandensein dentlicher oder (wenigstens damals) unkenntlicher, desshalb als fehlend erachteter, Befruchtungsorgane bildete er 2 Hauptabtheilungen — die Phanerogamen oder siehtbar blühenden und die Cryptogamen oder verborgenblühenden Pflanzen. Erstere theilte er wieder in solche mit hermaphroditen Blüthen (Zwitterblüthen) und in solche getrennten Geschlechts (Dielinische); erstere bilden nach der Anzahl, den Grössenverhältnissen, der Verwachsung der Staubgefässe die 20 ersten Klassen; die 3 nächsten Klassen enthalten die Pflanzen getrennten Geschlechts, als einhänsige, zweidend vielhäusige, die 24. und letzte Klasse die Cryptogamen. Jede Klasse zerfällt dann noch in verschiedene Ordnungen, deren Eintheilungsprinzip weniger einfach ist, wie wir unten bei der Uebersicht der wichtigsten Systeme zeigen werden.

Unter denjenigen, welche später Versuche machten das Linné'sche System zu verbessern, nennen wir besonders die Folgenden: Karl Peter Thunberg, Schüler Linné's und dessen Nachfolger als Professor in Upsala, verdient nm die Kenntniss der Pflanzen von Japan und dem Kap; derselbe vertheilte die Pflanzen der 20.—23. Klasse auf die übrigen etc. Carl Ludw. Wildenow, vormals Apotheker, dann Professor in Berlin, braehte die Monogamia der 19. Klasse zur Pentandria, die Ordnung Syngenesia der 21. und 22. Klasse zur Ordnung Monadelphia, theilte die 24. Klasse in 15 Ordnungen etc.; Kurt Sprengel, Professor in Halle, verdienter Geschichtschreiber der Medizin und Botanik, grosser Kenner der alten Autoren, theilte die 19. Klasse in 6 Ordnungen, trennte in der 24. Klasse die Algae von den Lichenes etc. etc.

Durch diese Veränderungen wurde jedoch nicht viel gebessert, indem dadurch die Ursache der Mangelhaftigkeit des Systems, nämlich die Veränderlichkeit der Zahl gewisser Organe nicht beseitigt werden konnte.

Linné selbst hatte sein System durchans nicht für ein vollkommenes gehalten, sondern die Aufstellung eines natürlichen Systems als dasjenige Ziel bezeichnet, welches die systematische Botanik erstreben müsse; er führte zu diesem Zweeke in seiner Philos. botanic. 1751 — bereits 68 Familien auf, welche er auf Verwandtschaft und Habitus der Pflanzen gründete und welche zum Theil noch jetzt als natürliche Familien gelten.

Als eigentlieher Vorläufer des Gründers des natürlichen Systems muss ohne Zweifel Michel Adanson, Akademiker zu Paris, betrachtet werden, welcher in seinem Werke: Familles des plantes, Par. 1763 eine Reihe

von 58 Familien aufstellt und dieselben nach ihrer natürlichen Verwandtschaft so ordnet, dass er mit den wenigstens vollkommenen Pflanzen beginnt, hierauf die Monoeotyledonen, dann die Dieotyledonen folgen lässt. Diese Anordnung war das Resultat der mühevollsten Vergleichungen, indem Adanson nach jedem einzelnen Pflanzenorgan zuerst eine oder mehrere systematische Zusammenstellungen bildete, wobei er deren Anzahl, Gestalt, Grössenverhältniss, Wirkung etc. zu Grunde legte. Auf diese Weise gelangte er zu einer Reihe von 65 künstlichen Systemen, bei deren weiterer Vergleichung er daun diejenigen Pflanzen zu einer Familie vereinigte, welche sich in den meisten der aufgestellten künstlichen Systeme zunächst standen. In ähnlicher vergleichender Methode gelangte auch der Däne G. Chr. Oeder, Professor zu Kopenhagen, zu seinem natürlichen Systeme, welches in 8 Klassen 34 Familien umfasst. (Elementa botaniea, Pars I. und II. 1764 — 68.) In dieselbe Zeit fällt das Auftreten des petersburger Academiker's K. F. Wolff mit der Mittheilung, dass die Blätter die Grundlage aller Blüthentheile und der aus diesen hervorgehenden Organe und dass die Cotyledonen die ersten Blätter seien. (Nov. Commentar. acad. petropolit. Tom. XII. p. 403 und Tom. XIII. p. 478.) Diese Ansehauung, sowie die Gründung des carpologischen Systems von J. Gaertner, Arzt zu Calw, welches derselbe in seinem bekannten Werke: De fruetibus et seminibus plantarum, Vol. I. 1788, Vol. II. 1791, zu welchem C. Fr. Gaertner später Supplemente lieferte, veröffentliehte, scheinen gleichfalls von einigem Einflusse auf das System des jüngeren Jussieu's gewesen zu sein, obgleich das System Gaertner's keine Rücksicht auf verwandtschaftliche Verhältnisse der Pflanzen nimmt, sondern nur die Gattungen nach der Bildung der Frucht gruppirt; dennoch wurde dadurch Jussien auf das Studium der inneren Organisation der Früelite hingewiesen.

Alle bisher aufgestellten natürlichen Systeme sind nur als einleitende Versuehe zu betrachten, welche zu einem höheren Ziele hinstrebten, welches jedoch erst durch Bernhard de Jussieu (1699—1777), Professor und Director des königlichen Lustgartens zu Trianon bei Paris, den eigentlichen Gründer des natürlichen Pflanzensystems, erreicht wurde.

Derselbe hatte sehon 1758 die Pflanzen in jenem Garten nach seinem System angeordnet, doch geschah die Veröffentlichung desselben erst durch seinen Neffen Antoine Laurent de Jussieu (1748 — 1836), seinen Schüler und Nachfolger und zwar anfänglich in den Memoires de l'academie de Paris 1774, pag. 175 — 197 und später weiter vervollkommet in dem klassischen Werke: Genera plantarum secundum ordines naturales disposita etc. Par. 1789, worin er nach Darlegung der leitenden Grundsätze die Familien aller damals bekannten Gewächse aufführt. Die wichtigste Grundlage dieses Systems bildet der Bau des Keims und die dadurch bedingte Entwicklung der keimenden Pflanze, wonach das Pflanzenreich in 3 grosse Abtheilungen: Acotyledones — Pflanzen ohne Keimlappen, Monocotyledones mit einem und Di- vel Polycotyledones mit 2

oder mehren Keimlappen zerfällt. (Die fernere Eintheilung siehe im 3. Kapitel.)

Das System Jussieu's bildete die Grundlage aller späteren Systeme, von welchen wir als eines der vollkommensten das von Auguste Pyrame de Candolle, geb. 1778 zu Genf, Professor der Botanik zu Genf, Montpellier, und später bis zu seinem Tode (1835) wieder in Genf, hervorheben wollen. Dasselbe wurde von dem Grüuder in seiner "Theorie elementaire de Botanique, Paris, 1813" veröffentlicht und ist insofern für die systematische Botanik von grosser Wichtigkeit, als in demselben bestimmter die Begriffe: Art, Gattung, Familie, Klasse etc. festgestellt wurden\*). De Candolle fasst das gesammte Pflanzenreich in ähnlicher Weise auf, wie Linné, nämlich als einen Complex, welcher aus einer Menge von Gruppen einer tieferen Ordnung zusammengesetzt ist, deren wirkliche Verwandtschaften nicht eine Vereinigung zu fortlaufenden Reihen zulasse, sondern dass gewisse mehr oder weniger starke Zwischenräume die einzelnen Gruppen trennen. In seinem Systeme befolgt de Candolle im Wesentlichen fast dieselben Prinzipien wie Jussieu, weicht jedoch bei seiner Eintheilung insofern von Letztereun ab, als er mit den höchst organisirten Pflanzen beginnt und mit den niedersten schliesst. Ein weiterer wesentlicher Vorzug des De Candolle'schen Systems liegt darin, dass besoudere Aufmerksamkeit auf die innere Organisation der Pflanzen und auf die physiologischen Verhältnisse gerichtet wurde, wobei zugleich der inuige Zusammenhang der Stoffbildung der Pflanzen mit der Verwandtschaft derselben nachgewiesen wurde.

Audere natürliche Systeme wurden noch begründet von Batsch, Oken, Reichenbach, Bartling, Lindley, Endlicher u. A. und werden wir im 3. Kapitel noch eine Uebersicht des von dem letztgenannten Autor aufgestellten Systems geben, weil dasselbe mehreren grössern systematischen Werken zu Grunde gelegt wurde.

Die neueste Epoche der Botauik dürfte wohl mit der Entdeckung des Befruchtungsvorgangs und der Existenz des Pollenschlauchs durch Amici begiunen. Nachdem schon im Jahre 1815 Treviranus die Aufmerksamkeit der Botaniker auf die Art und Weise der Entwicklung des Embryo's (Von der Entwicklung des Embryo's, Berl. 1815) gerichtet hatte, veröffentlichte Amici seine Entdeckung der Existenz des Pollenschlauchs (Annales des sciences uatur. I. Ser. II. 65), welche dann von Brogniart (Mem. sur la generation et le developpement de l'Embryon daus les vegeteaux — Ann. des sciences natur. I. Ser. XII. 14. 145. 225) und von Rob. Brown (On the Organs and Mode of Fecundation in Orchideae and Asclepiadeae — Linn. Transactions, XVI. 685) weiter verfolgt, die Grundlage der gegenwärtigen Anschauung der Pflanzenphysiologen über die Befruchtung und Zellenbildung ausmacht und demnach

<sup>\*)</sup> Die neueste Ansgabe obigen Werks von De Candolle vom Jahre 1844 enthält 213 Familien; gegenwärtig kann man jedoch gegen 300 annehmen.

Henkel, med. Botanik.

als der Anfang der neuesten Epoche der Botanik betrachtet werden kann. Die Bildung der Keimbläseben im Eichen der Phanerogamen, die Entwicklung des Embryo in denselben beobachteten namentlich Mirbel, Spach, Meyen, Amiei, v. Mohl, Schleiden, Hofmeister, Schacht, Tulasne etc.; derselbe Vorgang bei den Coniferen wurde namentlich von Hofmeister, Suminski und Tulasne studirt, die Entwicklung niederer Cryptogamen lehrten Thuret, Decaisne, Tulasne, Pringsheim u. A.

Diese von Amiei und Anderen gemachten allgemeineren Beobachtungen bezüglich dieses bis zu dem angegebenen Zeitpuukte noch dunklen Kapitels zeigten den Weg, auf welchem das Talent und der Fleiss späterer Beobachter die Wisseuschaft mit Thatsachen bereicherten, welche von grösster Wichtigkeit für die fernere Entwicklung der Botanik sind, an deren Fortbau stets noch mit grösstem Eifer gearbeitet wird, wie ein Bliek in unsere botanischen Zeitschriften zur Genüge beweisen dürfte.

#### II. Kapitel.

Ueber die Beziehungen der Botanik zur Arzneiwissenschaft.

Wie wir bereits im vorigeu Kapitel sahen, bildete die Botanik in früheren Zeiten einen Theil der Arzneiwissenschaft; sie wurde nur in der Absieht geübt, Pflanzen kennen zu lernen, welche geeignet waren in gewissen Krankheiten Linderung zu sehaffen oder welebe als Nahrungsmittel Verwendung finden konnten. Die Kenntniss solcher Pflanzen war überbaupt eine rein empirische, welche sieh oft nur in einzelnen Familien forterbte, die um sieh grössere pecnniäre Vortheile zu siebern, ibr Gesehäft sehr gebeimnissvoll betrieben, wie wir dies namentlich von deu Rhizotomen des alten Griechenlands wissen. Diese verhüllten ibr Treiben sehlauer Weise mit erdichteten Gefahren, unheimlichen Abenteuern und dergleichen, um Andere, welche von dem einträglichen Geschäfte angezogen, Lust zeigteu, gleichfalls sich dem Einsammeln beilkräftiger Kräuter zu widmen, abzusebrecken und sieh den ungeschmälerten Gewinn zu erbalten. Man findet noch bei älteren Autoren verschiedene Andeutungen, welche auf solehem Ursprung fussen, z. B. dass die Farrnkrautwurzel um Mitternacht bei tiefem Stillsehweigen gesammelt werden müsse, dass man bei dem Sammeln anderer Pflanzen auf die Richtung des Windes aebten müsse, dass man die Alraunwurzel nicht mit den Händen ausziehen dürfe, bei Gefahr augenblicklieheu Todes, sondern dass dies in der Weise gesehehen müsse, dass man einen sehwarzen Hund mit dem Sehweife an der Pflanze befestige und denselben durch Antreiben jene heransziehen lasse etc. Derartige abergläubische Ansichten erhielteu sieh sehr lange und finden sieh noch in den meisteu Kräuterbücheru des Mittelalters als thatsächlich begründet aufgeführt, wo dann noch die nicht minder abgeschmackte Lehre von den Signaturen hinzukam, welcher zufolge man bemübt war die äussere

Form gewisser Pflanzentheile, deren Farbe etc. mit entsprechend geformten Theilen des mensehliehen Körpers in Beziehung zu bringen und so z. B. annahm, dass rundlich geformte Wurzelknollen, wie die von Corydalis eava gegen Leberleiden, die der Orchis-Arten gegen Nieren- und Hodenleiden nützlich seien, dass vierkantige Stengel Quartanfieber, dreikantige Tertianfieber heilen könnten etc. [Man vergleiche darüber Porta's Phytognomonica, Neapel 1588.]

Der eigentliche Anfang der medizinisch-pharmazeutischen Botanik dürfte wohl in die Zeit zu verlegen sein, als man begonnen hatte, die Pflanzenkunde in mehr wissenschaftlicher Weise zu betreiben und bei der medizinischen Anwendung mehr auf die durch Geschmack und Geruch erkennbaren Bestandtheile der Pflanzen Rücksicht nahm, ohne dabei den Versuch, eine Uebereinstimmung zwischen der äussern Form der Pflanzen und ihrer inneren Zusammensetzung und Wirkung, jedoch in ganz anderem Sinne als die Anhänger der Lehre von den Signaturen, gänzlich aufzugeben. So findet man die später von De Candolle in so umfassender Weise ausgeführte Idee eines Zusammmenhanges zwischen äusserer Form und wirksamen Bestandtheilen schon bei Caesalpinus: De plantis libri XVI., 1583, welcher bemerkt: "Plantae, quae generis societate junguntur, plcrumque ct similes possident facultates", für welche Behauptung er um so mehr Beweise anführen konnte, als ihm überhaupt nur Genera, keine Familien bekannt waren. Auch Camerarius richtete die Aufmerksamkeit der Aerzte und Naturforscher auf dieses Verhältniss durch seine Schrift: De convenientia plantarum in fructificatione et viribus, Tubingac 1699.

Weiter als die Genannten kam jedoch Linné, welcher bei seinen Untersuchungen über die Heilkräfte der Pflanzen, das Uebereinstimmende gewisser natürlicher Familien nachwies und in seiner Philosophia botanica (§ 336 und 337) folgende Thesen aufstellte: "Vires plantarum a fructificatione desumat botanicus, observato sapore, odore, colore, loco;" ferner: "Plantae, quae genere conveniunt, ctiam virtute conveniunt; quae ordine naturali continentur, etiam virtute propius accedunt; quae elasse naturali congruunt, ctiam viribus quodammodo congruunt."

Sind nun aneh im Allgemeinen diese Behauptungen nicht als durchgängig richtige zu betrachten, so passen dieselben doch auf eine grosse Reihe von Pflanzen, wie auch Linné dies z. B. für die Familien der Contortae, Multisiliquae (Ranunculaeeae), Columniferae (Malvaeeae), Scitamincae etc. nachwies. [Philosophia botanica § 337, noch ausführlicher in den Amoenitates academie. Tom V. p. 432—440].

Nachdem später auch Jussieu eine Abhandlung in ähnlichem Sinne 1786 in den Memoires de la societé de medicin veröffentlicht hatte, wurde diese Lehre 1804 in höchst ausführlicher und seharfsinniger Weise von A. P. de Candolle in seiner Inauguraldissertation, welche derselbe 1804 der medizinischen Fakultät zu Paris unter dem Titel: "Essai sur les propriétés medicales des plantes comparées avec leurs formes exterieures" vor-

legte, wiederholt vertheidigt und in ihren Grundzügen bestätigt. Dieses Werk enthält eine solche Fülle unbestreitbarer Thatsachen, so zahlreiche Beweise für einen gewissen Zusammenhang zwischen Bau der Pflanzen und deren Wirkung, dass man sicher behaupten kann, dass De Candolle die Ehre zukommt, die medizinische Botanik zu dem Range einer selbständigen Wissenschaft erhoben zu haben, deren weitere Ausbildung, unterstützt durch die Fortschritte der Chemie, welche die Isolirung der wirksamen Bestandtheile lehrte, in der neuesten Zeit wesentlich gefördert wurde.

Als Resultate der vergleichenden Untersuchungen De Candolle's sind folgende hervor zu heben: Von den 150 Familien, welche damals bekannt waren, fand De C. bei 40, dass dieselben theils noch nicht genau hinsiehtlich ihrer Wirksamkeit in medizinischer Beziehung bekannt waren, theils indifferent zu sein schienen; in 20 Familien fand eine unleugbare Uebereinstimmung bei gewissen Gruppen und Gattungen statt, während andere Gruppen verschiedene Eigenschaften darboten; von 22 Familien konnte nur die Vermuthung einer Uebereinstimmung in der Wirkung aufgestellt werden, indem zu jener Zeit die chemischen Bestandtheile noch zu wenig bekannt waren; bei 35 Familien besteht mit geringen Ausnahmen eine Uebereinstimmung in der Wirkung, während eine solche bei 31 Familien ohne Ausnahme nachgewiesen ist. Nur bei 3 Familien ergab sich eine Abweichung von der allgemeinen Regel, welche demnach für die bei weitem grösste Anzahl der damals bekannten Familien als stichhaltig betrachtet werden muss. Weitere Bestätigung fand diese Lehre noch durch die Arbeiten von Cassel, Barton und Soubeiran, wie auch durch die verdienstlichen Pflanzenuntersuehungen von John, Pelletier und Caventou, Trommsdorf, Buchner, Robiquet, Braconnot, Winkler, Brandes, Meissner, Vauquelin, Herberger, Ricord, Madianna, Rochleder u. A.

Trotz der Thätigkeit, welche namentlich in neuester Zeit die Chemie in Untersuchung der chemischen Bestandtheile der Pflanzen, als deren Wirkungsfaktoren, entfaltet, ist dennoch auf diesem Felde noch sehr viel zu thun, bis man einem Abschlusse näher gerückt wäre, wie auch anderer Seits vielleicht dereinst die Pflanzenphysiologie bei Pflanzen einer Familie Verschiedenheiten in der Structur oder in anderen Beziehungen nachweisen kann, welche uns darüber aufklären werden, warum eine Differenz in der Wirkung solcher Pflanzen, gegenüber anderen derselben Familie obwaltet.

Wo es sich darum handelt, die Arzneikräfte einer Pflanze genan erkennen und fesstellen zu können, hat man jedoch auch auf verschiedene Punkte Rücksicht zu nehmen, welche wir in Folgendem aufführen wollen:

1. Sind die wirksamen Bestandtheile in den verschiedenen Pflanzentheilen häufig nicht gleichmässig vertheilt; dieselben zeigen sogar oft sehr wesentliche Verschiedenheit, je nach dem Organe, in welchem wir selbe antreffen. So ist z. B. das ätherische Oel des Wurzelholzes von Juniperus communis Lin. ein anderes, als das der Beeren; die Blätter von Taxus baccata Lin. enthalten einen giftig scharfen Stoff, während die Beeren

unschädlich sind; die Früchte der giftigen Umbelliferen, die Samen einiger Solaneen, z. B. die von Hyoseiamus, enthalten mehr von dem giftigen Prinzip der Pflanze, als das Kraut etc. Diese wenigen Beispiele genügen schon, um zu zeigen, dass bei Untersuchungen der Pflanzen eine Vergleichung des Gehalts an wirksamen Bestandtheilen nach den einzelnen Organen derselben nöthig ist, um uns vollkommen über die Natur des untersuchten Objeets aufzuklären und zweckmässig den passendsten Theil für die Anwendung auswählen zu können.

- 2. Wirken klimatische Verhältnisse in sehr ausgesprochener Weise auf gewisse Pflanzen ein, wodurch der Gehalt an wirksamen Stoffen wesentlich alterirt wird. So ist es bekannt, dass die aromatischen Vegetabilien in wärmeren Klimaten eine grössere Menge ätherischen Oels enthalten, so z. B. Lavandula, Rosmarinus im südlichen Frankreich, Rosa in Persien, Indien, Kleinasien etc. Die Mannaesche liefert in Frankreich keine Manna, die Astragalus-Arten keinen Traganth, Mastixbäume keinen Mastix; nach Pereira ist in Schottland Cieuta virosa Lin. und Oenanthe erocata Lin. unsehädlich etc.
- 3. Der Standort ist gleichfalls von grossem Einfinsse auf die Entwicklung gewisser wirksamer Bestandtheile: so verliert *Polygala amarella* Crantz ihre Bitterkeit an feuchten, schattigen Standorten; die *Labiaten* gedeihen kräftig an sonnigen, *Belladonna* an schattigen Standorten; *Valeriana* auf der Ebene gewachsen ist weniger aromatisch, als solche auf sonnigen Anhöhen gesammelte; *Digitalis* liebt einen Basalt-, bunten Sandstein- oder Porphyrboden, überhaupt Urgebirgsboden, *Hedysarum* Kalkboden, die Nessel Schutthaufen etc.
- 4. Viele Pflanzen arten durch Kultur aus und verlieren zum Theil ihre wirksamen Bestandtheile: so ist die Wurzel von wildwachsendem Apium graveolens Lin. giftig, die von Daueus Carota Lin. weiss, holzig und bitter, beide werden jedoeh durch Cultur unsehädlieh und geniessbar; Laurus Sassafras Lin. verliert durch Kultur in unsern Gärten seinen Gerueh zum grössten Theil, während die Früehte der Drupaeeen, Pomaeeen ete. durch Kultur an Wohlgesehmaek und Arom gewinnen. Dieser Umstand ist besonders wiehtig für die Kultur narkotischer Pflanzen, wie z. B. des Bilsenkrautes, Eisenhntes, Schierlings, welche kultivirt an Wirksamkeit verlieren, während dies z. B. bei der Digitalis nieht der Fall zu sein scheint.
- 5. Ist auf die Zeit der Einsammlung der Pflanzen und auf den Grad der Entwicklung derselben grosses Gewicht zu legen: die Blätter narkotischer Kräuter sind am kräftigsten kurz vor dem Beginn der Blüthe, die Zwiebelknollen von Colchicum autumnale Lin, am kräftigsten zu Ende des Sommers, die meisten Wurzeln im Herbst etc.
- 6. Auch das Alter der Pflanzen ist gleichfalls in vielen Fällen zu berücksichtigen: so wirkt z.B. das Kraut der zweijährigen Pflanze des Hyoseiamus niger Lin, stärker als das der einjährigen; Styrax Ben-

zoin Dryand, liefert erst nach dem 7. Jahre das bekannte wohlriechende Harz etc.

Aus dem hier Angeführten erhellt zur Genüge, in welchem Zusammenhange die Botanik mit der Medizin und Pharmazie steht und wie nothwendig das Studium dieser Wissenschaft sowohl für den Arzt, als den Apotheker ist, indem Fortschritte in der Materia medica und Therapie nur dann erzielt werden können, wenn vorhergegangene eifrige Studien der Naturwissenschaften, namentlich der Chemie und Botanik die Grundlage bilden.

"Nulla datur vera cognitio virtutum plantarum nisi botanice juncta; "concedat hoc medicus omnis experientia et botanices cognitione instructus, "concedat hoc, qui classes noverit naturales, affinitates et familias plan-"tarum." (Linné, Hortus Cliffortianus.)

#### III. Kapitel.

# Prinzipien der botanischen Systematik und Uebersicht der wichtigsten Systeme.

Bei der grossen Anzahl der bis jetzt bekannten Pflanzen, ergiebt sich von selbst als nothwendiges Bedürfniss für die Uebersichtlichkeit, die richtige Erkenntniss und Unterscheidung der einzelnen Pflanzenindividuen eine wissenschaftlich begründete Anordnung des Pflanzenreichs in gegliederte Abtheilungen, welche man als Pflanzensystem bezeichnet.

Bei der Aufstellung eines solchen Systems schlug man hauptsächlich 2 Wege ein, deren Resultat wesentlich von einander abwich. Bilden willkürlich ausgewählte Kennzeichen eines oder zweier Organe der Pflanzen die Grundlage für Aufstellung der Klassen und Ordnungen, so bezeichnet man ein solches System als ein künstliches — Systema artificiale; das vollendetste derartiger Systeme ist das bekannte Linné'sche Sexualsystem.

Bildet man jedoch unter Berücksichtigung der Verwandtschaft und Aehnlichkeit der Pflanzen nach sämmtlichen wichtigeren Organen grössere Gruppen — Familien, welche man wieder gegliederten höheren Abtheilungen unterordnet, so bezeichnet man ein solches System als natürliches System — Systema naturale, als dessen Begründer bereits oben Jussieu angeführt wurde.

Die Grundlage eines jeden Systems bildet die Unterscheidung der Pflanzen als Einzelwesen — *Individuum* und die Vereinigung dieser zu Gattungen — *Genus* und Arten — *Species*.

Unter Species — Art versteht man die Vereinigung von Pflanzenindividuen, welche aus einem gemeinsamen Ursprung hervorgegangen sind, deren Samen, Sporen oder Knospen wieder gleiche Pflanzenindividuen hervorbringen, oder wenigstens solche, welche der Mutterpflanze ähnlicher sind, als anderen Pflanzenindividuen. In Folge einer Einwirkung gewisser äusserer

Umstände können bei einzelnen Individuen einer Speeies Abweiehungen in der Grösse, Farbe etc. Platz greifen, ohne dass jedoch dadurch der Begriff der Art alterirt würde, indem in diesem Falle das von der Mutterpflanze abweichende Individuum, welches als Varietät — Varietas bezeichnet wird, stets die Tendenz zeigt, nach Beseitigung der einwirkenden Umstände zur ursprünglichen Form der Mutterpflanze zurückzukehren. Werden jedoch absichtlich durch Kultur solche Varietäten erhalten, wie z. B. bei vielen unserer Gemüsepflanzen der Fall ist, so resultiren die sogenannten permanenten Varietäten oder Rassen, bei welchen jedoch auch das Zurückkehren zur Urform, wie oben bereits angegeben, nicht ausgeschlossen ist, indem bei diesen zwar durch Kultur die angenommene Form erhalten wird, während dieselben sieh selbst überlassen zum ursprünglichen Typus zurückkehren.

Wir haben demnach die Art — Species als eine eonstante Naturschöpfung zu betrachten, welche zwar unter gegebenen Verhältnissen von der Mutterpflanze äusserlich abweichende Varietäten hervorbringt, welche aber in keinem Falle soweit vom Urtypus sieh entfernen, dass sie den Charaeter einer anderen Spezies annehmen.

Es ist hier nicht der Platz tiefer auf die von Wallace, Darwin u. A. aufgestellten Theorien bezüglich der Veränderlichkeit der Spezies einzugehen; obgleich nicht zu läugnen ist, dass mauche der vou diesen Autoren gemachten Beobachtungen Beweise für ihre Anschauung bieten, so dürfte dennoch eine grössere Anzahl von einschlägigen Untersuchungen nöthig sein, um sich endgültig über diese Auffassung entscheiden zu können.

Zu erwähnen sind hier noch die durch Kreuzung hervorgebrachten hybriden Formen, welche als das Resultat der Uebertragung des Pollens einer Spezies oder Varietät auf die Narbe einer andern zu betrachten sind. Eine Vereinigung von Spezies, welche in ihren wesentlichen Organen, namentlich denen der Fructification mehr mit einander übereinstimmen, als mit anderen Spezies und hauptsächlich nur durch ihre vegetativen Organe sich unterscheiden, bildet eine Gattung — Genus, welche jedoch auch aus einer einzigen Spezies bestehen kann, wenn letztere in den genannten Organen mit keiner anderen Spezies übereinstimmt. Sind Gattungen sehr reich an Arten, so vereinigt man diejenigen der letzteren, welche unter sich wieder mehr Uebereinstimmung zeigen, als anderen Arten gegenüber, zu Un tergattungen — Subgenus oder Rotten — Sectio.

Gattungen, welche in den wichtigeren Verhältnissen der Fructification und des Blüthenbaues übereinstimmen, wie auch sehon durch ihre äussere Erscheinung oder Tracht — Habitus, ihre Verwandtschaft erkennen lassen, wie z. B. die Gräser, Zapfenbäume, Doldengewächse etc., werden zu natürlichen Familien oder Ordnungen — Familia s. Ordo, vereinigt. Auch diese können wieder zur bequemeren Uebersicht in Untergruppen ordnungen — Subordo, Gruppen — Tribus oder Untergruppen — Subtribus vertheilt werden. Nach der Uebereinstimmung in den wichtigsten Punkten der Organisation vereinigt man die Familien noch in

grössere Abtheilungen — Klassen — Classes, welche selbst wieder zu Cohorten, Regionen vereinigt werden können, was jedoch ganz der Willkür des Einzelnen anheimgestellt ist, indem die Begriffe höherer Gruppen nur als abstracte zu betrachten sind und nur der Begriff der Art als ein positiver, sinnlich wahrnehmbarer angenommen werden kann.

Die wichtigste Gliederung des Pflanzenreichs ergiebt sich demnach wie folgt:

| I.  | Classis     |     |     |      |  | Во | eisp | iel: | Dicotyledones.                 |
|-----|-------------|-----|-----|------|--|----|------|------|--------------------------------|
|     |             |     |     |      |  |    |      |      | Calyciflorae,                  |
| II. | Ordo s. Fan | ili | ia  |      |  |    |      |      | Leguminosae.                   |
|     |             |     |     |      |  |    |      |      | Papilionaceae.                 |
|     | Tribus .    |     |     |      |  |    |      |      | Loteae.                        |
|     |             |     |     |      |  |    |      |      | Trifolicae.                    |
| Ш.  | Genus       |     |     |      |  |    |      |      | Trifolium L.                   |
|     | Subgenus    | S.  | Sec | ctio |  |    |      |      | Lagopus.                       |
| IV. | Species     |     |     |      |  |    |      |      | T. alpestre L.                 |
|     | Varietas    |     |     |      |  |    |      |      | T. alpestre & bicolor Reichb.: |
|     |             |     |     |      |  |    |      |      | flore alho carina rosca        |

Die Summe der Merkmale, wodurch eine Classe, Familie, Gattung oder Art von einer anderen sich unterscheidet. bezeichnet man als Character und zwar als wesentlichen — Character essentialis, wenn man nur die zur Unterscheidung nothwendigen Merkmale hervorhebt. Beginnt man wie gewöhnlich die Beschreibung einer Pflanze mit der Wurzel, geht dann zum Stamm, den Zweigen, Blättern. Blüthen, Früchten, Samen und Embryo über. so erhält man den allgemeinen Character — Character universalis der Pflanze, welcher jedoch zum Zwecke der Klassification nicht in Betracht kömmt.

Nachdem wir nun in Kurzem die leitenden Prinzipien, welche für die Zwecke der systematischen Botanik ins Auge gefasst werden müssen, angeführt haben, gehen wir zur Betrachtung der wichtigsten Systeme selbst über und beginnen mit dem künstlichen Systeme, nämlich: dem

# Sexualsystem von Linné.

In diesem werden sämmtliche Pflanzen in 2 Abtheilungen — Pflanzen mit sichtbaren Blüthen — *Phanerogamia* und solche mit verborgenen Blüthen — *Cryptogamia* gebracht; erstere Abtheilung zerfällt in 23 Klassen, während die 24. Klasse die Cryptogamen umfasst.

Die ersten 11 Klassen enthalten Pflanzen mit hermaphroditen Blüthen und freien Staubfäden von gleicher Länge und werden bestimmt durch die absolute Zahl der letzteren.

#### Beispiele:

- 1. Klasse: Monandria mit 1 Staubfaden (Hippuris, Zingiberaceae, Marantaceae).
- 2. , Diandria mit 2 Staubfäden (Salvia, Veronica).

- 3. Klasse: *Triandria* mit 3 Staubfäden (die meisten Gramineae, Valeriana, Iris etc.).
- 4. ,, Tetrandria mit 4 Staubfäden (die bei uns vorkommenden Rubiaeeen, wie Rubia, Galium etc.).
- 5. , Pentandria mit 5 Stanbfäden (die meisten Solaneen, Umbelliferen, Campanula, Primula, die exotischen Rubiaceen etc.).
- 6. " Hexandria mit 6 Staubfäden (Lilíaeeae).
- 7. " Heptandria mit 7 Staubfäden (Aesculus).
- 8. " Octandria mit 8 Staubfäden (Paris, Ericeae etc.).
- 9. ,, Enneandria mit 9 Staubfäden (die Polygoneen z. Theil, wie Rheum etc.).
- 10. ,, Decandria mit 10 Staubfäden (Sedum, Dianthus etc.).
- 11. " Dodecandria mit 12—19 Staubfäden (Reseda, Asarum etc.).

Die beiden folgenden Klassen enthalten Pflanzen mit hermaphroditen Blüthen, mit 20 oder mehr freien Staubfäden, welche letztere hinsichtlich der Insertion differiren:

- 12. Klasse: *Ieosandria* mit 20 oder mehr Staubgefässen, welche auf dem Kelche stehen (Perigynisch) (Rosaceae).
- 13. ., Polyandria mit 20 oder mehr Stanbgefässen, welche auf dem Receptaculum stehen (Hypogynisch) (Ranunculaceac, Papaveraceae).

Die Bestimmung der beiden folgenden Klassen beruht auf der Berücksichtigung der relativen Länge der Staubfäden; die hierhergehörigen Pflanzen sind hermaphrodite:

- 14. Klasse: *Didynamia* mit 2 langen und 2 kurzen Staubfäden (Didynamisch) (die meisten Labiaten, Scrophularineae).
- 15. " Tetradynamia mit 4 langen und 2 kurzen Staubfäden (Tetradynamisch) (Cruciferae).

Die 3 nächsten Klassen sind durch die Verwachsung der Filamente, in 1 oder mehrere Bündel, characterisirt:

- 16. Klasse: Monadelphia: Filamente zu 1 Bündel verwachsen (Malvaceae).
- 17. ,, Diadelphia: Filamente zu 2 Bündel verwachsen (Papilionaceae).
- 18. .. Potyadelphia: Filamente zu mchr als 2 Bündel verwachsen (Hypericum, Ricinus).

Die folgende Klasse enthält Pflanzen, deren Antheren zu einer Röhre verwachsen sind:

- 19. Klasse: Syngenesia: Staubgefässe zu einer Röhre verwachsen, Filamente frei (Compositae).
- Die 20. Klasse: Gynandria: Staubgefässe und Pistill zu einer Sänle verwachsen (Orchideae).
- Die folgenden 3 Klassen enthalten Pflanzen getrennten Geschlechts:
- 21. Klassc: Monoecia: Männliche und weibliche Blüthen auf derselben Pflanze (Euphorbia, Quercus, Pinus etc.).

- 22. Klasse: Dioecia: Männliehe und weibliehe Blüthen auf verschiedenen Individuen derselben Spezies (Salix, Cannabis etc.).
- 23. Klasse: Polygamia: Zwitterblüthen, männliche und weibliehe Blüthen entweder auf einem Individuum oder getrennt auf mehreren Individuen (mehrere Palmen).

In die 24. Klasse vereinigte Linné alle Pflanzen mit verborgenen Blüthen, die *Cryptogamia* (Filiees, Algae etc.).

Diese Klassen zerfallen wieder in Ordnungen, welche nach verschiedenen Prinzipien aufgestellt wurden: In den ersten 13 Klassen wird die Anzahl der Griffel oder in deren Abwesenheit die der Narben zu Grunde gelegt:

- 1. Ordnung: Monogynia, Pflanzen mit 1 Griffel in jeder Blüthe (Primula, Nieotiana etc.).
- 2. " Digynia, Pflanzen mit 2 Griffeln in jeder Blüthe (Dianthus, viele Gräser).
- 3. , Trigynia, Pflanzen mit 3 Griffeln in jeder Blüthe (Rumex etc.).
- 4. ,, Tetragynia, Pflanzen mit 4 Griffeln in jeder Blüthe (Paris etc.).
- 5. , Pentandria, Pflanzen mit 5 Griffeln in jeder Blüthe (Linum, Helleborus etc.).
- 6. " Hexagynia, Pflanzen mit 6 Griffeln in jeder Blüthe (Butomus).
- 7. , Heptagynia, Pflanzen mit 7 Griffeln in jeder Blüthe.
- 8. " Octagynia, Pflanzen mit 8 Griffeln in jeder Blüthe.
- 9. " Enneagynia, Pflanzen mit 9 Griffeln in jeder Bhithe.
- 10. ,, Decagynia, Pflanzen mit 10 Griffeln (Phytolacca).
- 11. ,, Dodecagynia, Pflanzen mit 11 oder 12 Griffeln (Sempervivum).
- 12. , Polygynia, Pflanzen mit mehr als 12 Griffeln (Ranuneulus, Clematis, Rosa).
- Die 14. Klasse zerfällt in zwei Ordnungen, welche aus einer irrthümlichen Anschauung Linné's, welcher die Nüssehen der Labiaten für naekte Samen ansah, und dieselben "Nacktsamige" nannte, im Gegensatze zu den Kapseln der Scrophularineen, oder den "Bedecktsamigen", hervorgegangen sind:
  - 1. Ordnung: Gymnospermia, Frueht aus 4 einsamigen Carpellen bestehend (Labiatae).
  - 2. " Angiospermia, Frucht eine vielsamige, häufig 2klappige Kapsel (Scrophularineae).

Bei der 15. Klasse giebt gleiehfalls die Form der Fracht die Anhaltspunkte für die Bestimmung der Ordnung:

1. Ordnung: Siliculosa, Schötchen kaum länger als breit (Capsella, lsatis, Cochlearia etc.).

2. Ordnung: Siliquosa, Schote länger als breit (Brassica, Sinapis, Hesperis etc.).

Die Ordnungen der 16., 17. nnd 18. Klasse werden nach der Anzahl der Stanbgefässe bestimmt:

- 1. Ordnung: Triandria mit 3 Staubgefässen (Tamarindus etc.).
- 2. ,, Pentandria ,, 5 ,, (Passiflora etc.).
- 3. , Hexandria , 6 , (Fumaria).
- 4. , Heptandria mit 7 , (Pelargonium).
- 5. , Octandria mit 8 , (Polygala).
- 6. , Decandria mit 10 , (viele Papilionaceae).
- 7. , Dodccandria mit 12—19 Staubgefässen (Citrus, Aurantium).
- 8. " Polyandria mit 20 und mehr Staubgefässen (Malvaceae, Hypericum).
- Die 19. Klasse *Syngenesia* besteht aus 5 Ordnung en, nachdem man die Pflanzen der 6. Ordnung *Monogamia*, wohin Lobelia, Viola gezählt wurde, nach der Anzahl der Staubfäden in die betreffende Klasse (Pentandria) unterbrachte.
  - 1. Ordnung: Polygamia acqualis: Alle Blüthen sind zwitterig (Cichorium, Lactuca, Taraxacum).
  - 2. ,. P. superflua: Scheibenblüthen zwitterig, Strahlblüthen weiblich (Matricaria etc.).
  - 3. ,. P. frustranea: Scheibenblüthen zwitterig, Strahlblüthen geschlechtslos (Centaurea).
  - 4. ,. P. neccssaria: Scheibenblüthen männlich, Strahlblüthen weihlich (Calendula).
- 5. "P. segregata: Jedes Blüthehen mit eigener Hülle (Echinops). Für die 20., 21. und 22. Klasse bildet die Anzahl der Staubgefässe und deren Verwachsung den Eintheilungsgrund:
  - 1. Ordnung: Monandria mit 1 Staubgefäss (Orchis).
  - 2. ,, Diandria mit 2 Staubgefässen (Cypripedium, Salix, Lemma etc.).
  - 3. , Triandria mit 3 Stanbgefässen (Carex, Phoenix etc.).
  - 4. .. Tetrandria .. 4 .. (Urtica, Myrica, Buxus etc.).
  - 5. , Pentandria , 5 , (Bryonia , Cannabis etc.).
  - 6. , Hexandria , 6 , (Aristolochia).
  - 7. , Octandria ,, 8 ,, (Corylus, Populus etc.).
  - 8. .. Enncandria .. 9 ... (Mercurialis).
  - 9. .. Decandria mit 10 Staubgefässen.
  - 10. , Dodccandria mit 12 , (Stratiotes).
  - 11. , Polyandria mit zahlreichen Stauhfäden (Sagittaria).
  - 12. " Monadelphia: Stauhfäden zu 1 Bündel vereinigt (Taxus, Juniperus, Pinus etc.).
  - 13. ,, Polyadelphia: Staubfäden mit zahlreichen Bündeln vereinigt (Ricinus).

#### XXVIII

Die 23. Klasse zerfällt in 3 Ordnungen je nach der Vertheilung der zwitterigen oder eingeschlechtigen Blüthen auf eine oder mehrere Pflanzen:

- 1. Ordnung: Monoecia: Zwitterblüthen, männliche und weibliche auf einer Pflanze (Parietaria, Atriplex).
- 2. "Dioecia: Zwitterblüthen, auf einer, männliche und weibliche auf einer Pflanze (Hippophäe, Chamacrops).
- 3. ,, Trioecia: Zwitterblüthen auf einer, männliche auf einer anderen und weibliche auf einer dritten.

Die 24. Klasse theilte Linné in natürliche Ordnungen:

1. Ordnung: Filices: Farrne.

2. , Musci: Moose.

3. , Algac: Algen.

4. ,. Fungi: Pilze.

Die wesentliehsten Anstände, auf welehe man bei Anwendung des Linnésehen Sexualsystems stösst, sind die folgenden: die Veränderliehkeit der Zahl gewisser Blüthentheile bedingt die Einreihung gewisser Pflanzen in 2 versehiedene Klassen; so kömmt die Blüthe von Ruta gravcolens fünf- und vierzählig vor, im ersten Falle mit 10, im 2. mit 8 Staubgefässen. Ferner werden bei strengem Einhalten des Systems gewisse Spezies einer Art getrennt; z. B. müsste die Spezies Festuca uniglumis Sm. mit einem Staubgefässe zur Monandria gebracht werden, während das Genus Festuca zur Triandria gehört; Genista, Ulex und andere Papilionaeeen wären zur Monadelphia zu zählen, während diese Familie grösstentheils zur Diadelphia gehört; gewisse Genera enthalten zwitterige und diöcische Spezies, wie Valcriana officinalis und Valcriana dioica, Lychnis vespertina und L. dioica etc.

## Natürliche Systeme.

Wic bereits ohen erwähnt, bezwecken die natürlichen Systeme des Pflanzenreichs eine Anordnung der Pflanzen unter Berücksichtigung ihrer Verwandtschaftsverhältnisse nach sämmtlichen wichtigeren Organen. Als das erste vollständigere natürliche System ist das 1789 hekannt gewordene von Antoine Laurent Jussieu aufgestellte, wovon wir unten eine Uehersicht geben, weil dasselbe die wesentliche Grundlage aller neueren derartigen Systeme bildet:

#### a) Jussieu's System.

| Abtheilungen.    |            |          | Klassen. |  |    |                |  |  |  |  |
|------------------|------------|----------|----------|--|----|----------------|--|--|--|--|
| Acotyledones     |            |          |          |  | 1. | Acotyledones.  |  |  |  |  |
|                  | Stamina hy | pogyna   |          |  | 2. | Monohypogynae. |  |  |  |  |
| Monocotyledones. | » pc       | rigyna   |          |  | 3. | Monoperigynae. |  |  |  |  |
|                  | » hy       | pogyna . |          |  | 4. | Monoepigynae.  |  |  |  |  |



Unter diese 15 Klassen vertheilte Jussieu seine 100 aufgestellten Familien, deren meisten noch mit den gleichnamigen bis zum heutigen Tage gültigen übereinstimmen. Als Beispiele mögen folgende gelten: Zur ersten Klasse gehörten Fungi, Algae, Hepaticae etc.; zur 2. Klasse: Aroideae, Cyperaceae, Gramineae; zur 3.: Palmae, Lilia, Irides; zur 4.: Cannae, Orchides etc.; zur 5.: Aristolochiae; zur 6.: Thymeleae, Lauri, Polygoneae; zur 7.: Amaranthi, Plantagines etc.; zur 8: Acanthi, Jasmineae; zur 9.: Labiatae, Solaneae, Serophularieae, Boragineae, Gentianeae etc.; zur 10: Compositae; zur 11: Rubiaeeae, Caprifolia etc.; zur 12: Umbelliferae etc.; zur 13: Ranunculaceae, Papaveraceae, Cruciferae, Malvaeeae, Tiliaeeae, Rutaceae, Gerania etc.; zur 14:: Rosaceae, Myrti, Leguminosae, Terebinthaceae etc.; zur 15: Euphorbiae, Cucurbitaeeae, Coniferae, Amentaceae etc.

Jussieu hat das Verdienst, bei Aufstellung seiner natürlichen Familien von einem rein wissenschaftlichen Standpunkte ausgegangen zu sein; die Gruppirung der Familien in Klassen ist eine künstliche, welche an manchen Unrichtigkeiten leidet; namentlich ist die 15. Klasse eine sehr heterogene und unnatürliche. Die Gliederung in Acotyledones, Monocotyledones und Dieotyledones ist in der Wesenheit der Pflanzen begründet und desshalb auch bis jetzt beibehalten.

### b) De Candolle's System.

Dieses System, in einigen wichtigen Punkten modifizirt, ist das verbreitetste und am häufigsten den Handbüchern der Botanik zu Grund gelegte; bei demselben sind die Pflanzen in 2 grosse Abtheilungen gebracht, welche als Gefässpflanzen — Vaseulares s. Cotyledoneae und Zellpflanzen — Cellulares s. Acotyledoneae bezeichnet werden.

- 1. Abtheilung. Vaseulares s. Cotyledoneae: Pflanzen mit vollständigem Zellgewebe, aus Gefässen und Zellen bestehend; die Samen enthalten einen Embryo mit 1 oder 2 Cotyledonen.
- 2. Abtheilung. Cellulares s. Acotyledoneae: Pflanzen mit unvollständigem Zellgewebe, nur aus Zellen bestehend; Fortpflanzung durch Sporen, welche keinen Embryo erkennen lassen.

Die erste Abtheilung zerfällt in 2 Klassen:

- 1. Klasse. Exogenae s. Dieotyledoneae: Gefässe in eoneentrischen Schiehten, deren äussersten die jüngsten sind; Embryo mit gegenständigen Cotyledonen.
- 2. Klasse. Endogenae s. Monoeotyledoneae: Gefässe in Bündeln, keine zusammenhängende Schichten bildend, die jüngsten in der Mitte des Stammes; Embryo mit einzelnen oder mit abwechselnden Cotyledonen.

Anmerkung. Gegen diese Gliederung sind folgende Eiuweudungen zn erheben: 1) Berubt die Unterscheidung von Exogenen, bei denen das Wachsthum und Dickerwerden der Stämme ausserhalb der bereits vorhandenen Gefässbündel durch Znwachs ueuer Elementarorgane, also im Umfange des Stammes erfolgen sollte und von Endogenen, wo sieh neue Gefässbündel im Innern des Stammes bilden sollteu, zufolge der klassischen Untersuchungen von Mohls'), anf falschen Anschauungen. 2) Sind die Endogenae nicht gleichbedentend mit Monocotyledones, iudem die zu den ersteren gehörigen Gefässkryptogamen sich durch Sporen, nicht durch Samen fortpflanzen, demnach Acotyledones sind.

Eine Uebersieht der Gliederung des De Candolle'schen Systems giebt folgendes Sehema:

### Vasculares s. Cotyledoneae.

#### I. Exogenae s. Dicotyledoneae.

- 1. Unterklasse. Thalamiflorae: Kronblätter frei, mit den Staubgefässen dem Receptaculum inserirt, z.B. Malvaeeae, Cruciferae, Papaveraeeae, Ranuneulaeeae etc.
- 2. \* Calyeiflorae: Kronblätter frei, oder mehr oder weniger vereinigt, dem Kelehe inserirt, z. B. Rosaecae, Umbelliferae, Legnminosae etc.
- 3. \* Corolliflorae: Kronblätter vereinigt, dem Reeeptaeulum inserirt; Staubgefässe fast immer auf der Corolle befestigt, z. B. Solaneae, Labiatae, Cinchonaceae.
- 4. Monochlamydeae: Perigon einfaelt oder fehlend, z. B. Polygoneae, Euphorbiaceae. Amentaeeae.

#### II. Endogenae s. Monocotyledoneae.

- 1. Phanerogamae: Fruetification sichtbar, regelmässig, z.B. Gramineae. Irideae etc.
- 2. \* Cryptogamae: Fruetification verborgen, unbekannt oder unregelmässig, z. B. Filices, Lycopodiaecae etc.

# Cellulares s. Acotyledoneae.

- 1. Foliosae: Pflanzen mit blattartiger Ausbreitung und geschlechtlichem Gegensatze: Hepaticae, Musei etc.
- 2. > Aphyllae: Pflanzen ohne blattartige Gebilde, auseheinend gesehlechtslos, z. B. Liehenes, Fungi etc.

<sup>\*)</sup> De structura vasorum fascicularium palmarum.

Aumerkung: Bei der Gliederung der Zellpflanzen ist noch cinzuwenden, dass die Unterklasse der Foliosa jedenfalls den Gefässkryptogamen näher steht, als der Unterklasse der Aphylla; ferner sind die Filices etc., denen doch ein Embryofehlt, als Monocotyledoues bezeichnet.

Die Eintheilung der 3 ersten Unterklasseu der Gefässpflanzen ist chensowenig eine ganz stichhaltige, wie die Eintheilung Jussieu's in Klassen und zwar aus demselben Grunde, indem die Insertion der Blumeukroue und der Staubgefässe oft

bei einer und derselben Familie eine verschiedene ist.

Seit dem Bekanntwerden des De Candolle'schen Systems habeu mehrere Botaniker versucht, ähnliche Systeme aufzustellen, wie z. B. Agardt, Perleb, Bartling, Schultz,

Lindley, Endlicher u. A.

Der diesem Buche zugedachte Umfang würde jedoch zu weit überschritten werden, wollten wir genauer auf die diesen Systemen zu Grunde gelegten Ideen eingehen: wir geben desshalb nur eine kurze Uebersicht des Systems von Endlicher, well dasselbe in grösseren systematischen Werken den Rahmen bildet, in welchem das betreffende Material vertheilt ist.

Endlicher theilt die Pflanzen in 2 Regionen, welche wicder in Seetionen und Cohorten ihrcrseits zerfallen.

# Regio I. Thallophyta, Lagerpflanzen.

Pflanzen ohne Gegensatz von Stengel, Stamm und Wurzel, ohne Gefässe und Geschlechtsorgane, deren Keimsporen sich nach jeder Richtung ausbreiten.

- Sectio I. Protophyta: Lagerpflanzen, welche auf verschiedener Unterlage gedeihen und aus dieser ihre Nahrung sehöpfen. Algac,

  Lichenes.
- Sectio II. Hysterophyta: Lagerpflanzen, welche auf organisehen Verwesungsprodukten leben, alle Organe zugleich entwickeln und rasch zerfallen, Fungi.

# Regio II. Cormophyta, Stammpflanzen.

Pflanzen mit Stamm und Wurzel, welche in entgegengesetzter Richtung sieh entwickeln; dieselben besitzen zum Theil Spiralgefässe und haben mehr entwickelte Geschlechtsorgane.

- Scctio III. Acrobrya: Endsprosser, Stamm nur an der Spitze wachsch, der unterc Theil bleibt unverändert und dient nur zur Aufnahme von Feuehtigkeit.
  - Cohors I. Anophyta: Pflanzen ohne Spiralgefässe, zweigeschlechtig; Sporen frei, in eigenen Behältern: Hepaticae, Musci.
  - Cohors 2. Protophyta: Pflanzen mit mehr oder weniger vollständigen Gefässbündeln; männliches Geschlecht nicht bekannt; Sporen frei in 1- oder mehrfächerigen Behältern: Filices, Equisetaceac.
  - Cohors 3. Hysterophyta: Parasitische Pflanzen mit vollständigen Geschleehtsorganen; Samen ohne Embryo (?): Rhizantheae.
- Sectio IV. Amphibrya. Umsprosser.

  Stamm im Umfang sich vergrössernd, z. B. Gramineae,

  Palmae, Liliaceae, Irideae etc.

Sectio V. Aeramphibrya. Endumsprosser.

Stamm sowohl an der Spitze als im Umfang sich vergrössernd.

- Cohors 1. Gymnospermae: Eichen nackt; Befruchtung numittelbar durch die Micropyle erfolgend: Coniferae.
- Cohors 2. Apetalae: Kelch fehlend, unentwickelt oder einfach oder kronblattartig, frei oder mit dem Ovarium verwachsen, z. B. Cupuliferae, Urtieaceae, Polygoneae.
- Cohors 3. Gamopetalae: Kelch und Blumenkrone vorhanden, letztere monopetal, zuweilen fehlgeschlagen, z. B. Compositae, Labiatae, Ericeae etc.
- Cohors 4. Dialypetalae: Kelch und Blumenkrone vorhanden, ersterer ein- oder vielblätterig, frei oder mit dem Ovarium verwachsen, zuweilen kronblattartig; Corolle freiblätterig oder am Grunde zusammenhängend; Insertion epigynisch, perigynisch oder hypogynisch, z.B. Umbelliferae. Crueiferae, Rosaceae, Leguminosae etc.

Alle diese Sectionen und Cohorten zerfallen wieder in 62 Klassen, zu welchen die einander zunächst stehenden der anfgestellten 279 Ordnungen oder Familien vereinigt sind.

Vergleichen wir nun die 3 hier übersichtlich mitgetheilten natürlichen Systeme, so gelangt man zu dem Resultate, dass dieselben sich nicht wesentlich von einander unterscheiden und dass namentlich die höheren Abtheilungen nahezu in diesen Systemen sämmtlich übereinstimmen, was zugleich den Beweis liefert, dass bei Aufstellung derselben von einem rein wissenschaftlichen Standpunkte ausgegangen wurde.

So entsprechen:

Jussieu's Acotyledones = den Cellulares aphyllae, foliosae und Endogenae eryptogamae De Candolle's und den Thallophyta und Cormophyta Acrobrya Endlicher's; ferner:

Jussieu's Monocotyledones = den Endogenae phanerogamae De Candolle's und den Cormophyta Amphibrya Endlicher's;

Jussieu's Dicotyledones = den Exogenae De Candolle's und den Cormophyta Acramphibrya Endlicher's.

Als Grundlage diente bei der Anordnung der nachfolgend beschriebenen medizinisch-wichtigen Pflanzen im Wesentlichen das De Candolle'sche System mit einigen Modifikationen nach folgendem Schema:

#### I. Abschnitt.

## Phanerogamia — Blüthenpflanzen.

- 1. Abtheilung. Angiospermia. Bedecktsamige.
  - 1. Klasse. Dicotyledones.
  - 1. Unterklasse. Thalamiflorae.

#### HIXXX

- 2. Unterklasse. Calyciflorae.
- 3. > Corolliflorae.
- 4. \* Monochlamydeae.
  - 2. Klasse. Monocotyledones.
- 1. Unterklasse. Spudiciflorae.
- 2. > Petaloideac.
- 3. \* Glumiferae.
- 2. Abtheilung. Gymnospermia. Nacktsamige.

# II. Abschnitt.

### Cryptogamia - Sporenpflanzen.

- 1. Abtheilung. Acotyledones acrogeneue. Gefässkryptogamen. (Cryptogamia Angiospermia.)
  - 1. Filices Farrnkräuter.
  - 2. Equisetaceae Schachtellialme.
  - 3. Lyeopodiaeeae Bärlappartige.
  - 4. Musei Laubmoose.
- 2. Abtheilung. Aeotyledones thallogenae. Zellkryptogamen. (Cryptogamia Gymnospermia.)
  - 1. Liehenes Flechten.
  - 2. Fungi Pilze.
  - 3. Algae Algen.



# Diagnostische Beschreibung

der

medizinisch wichtigen Pflanzen mit Berücksichtigung der Nahrungspflanzen, wie anch der zu technischen Zwecken dienenden und deren Verwechslungen.

### I. Abschnitt.

# Phanerogamia. Blüthenpflanzen.

Pflanzen mit männlichen und weiblichen Geschlechtsorganen — Staubfäden und Pistill; Samen einen Embryo enthaltend.

# 1. Abtheilung. Angiospermia.

Pflanzen mit vollständigen Blüthen; Eiehen in Ovarien eingesehlossen.

# 1. Klasse. Dicotyledones.

Stamm mit dentliehen Jahresringen, aus Mark, Holz und Rinde bestehend; Blätter meist netzaderig; Keleh und Blumenkrone meist 5 oder 4zählig; Embryo mit 2 gegenständigen Kotyledonen.

#### l. Unterklasse. Thalamiflorae.

Kronblätter frei, dem Fruchtboden eingefügt; Staubfäden hypogynisel.

### Ranunculaceae Juss.

Kräuter, seltener Sträuche mit zerstreuten Blättern, ohne Nebenblätter, einfach oder getheilt; Blattstiel hänfig seheidenartig; Blüthen regelmässig oder unregelmässig, mitunter unvollkommen. Perigon freiblätterig, unterständig; Kelehblätter meist 5, seltener 3—15, gewöhnlich gefärbt und abfallend oder ein einfaches Perigon; Blumenblätter bestimmt oder unbestimmt, 5 oder 2—15, seltener fehlend; Staubgefässe zahlreich, frei, mehrreihig, unterständig; Filamente in das Connectiv übergehend, Antheren häufig nach Aussen gewendet. Stempel oberständig; Carpellen zahlreich, frei, seltener verwachsen, einfächerig, ein oder vieleiig; Eichen umgewendet; Henkel, med. Botanik.

Frucht trocken, Isamige Caryopsen oder vielsamige Kapseln, welche sich an der Bauchnath öffnen; Embryo klein, am Grunde des Eiweisses, dem Nabel zugewendet; - Vorkommen: Die Glieder dieser Familie finden sich meist in der gemässigten Zone, selten in den Tropengegenden auf Bergen. Eigenschaften. Scharfnarkotische, wässerige Säfte enthaltende Pflanzen bilden die Mehrzahl der hierhergehörigen Arten.

Man theilt die Ranunculaceen in folgende 5 Gruppen:

1. Clematideae. Knospenlage klappig oder einwärts gefaltet (Aestivatio valvata s. induplicata) Blätter gegenständig; — Frucht eine Caryopse.

2. Anemoneae. Perigon korollenartig, Knospenlage geschindelt (Aest.

imbricata); Samen hängend.

3. Ranunculeae. Blätter zerstreut; Blume vollständig; Knospenlage geschindelt (Aest. imbricata); Kronblätter am Grunde mit einer nackten, oder von einer Schuppe bedeckten Honigdrüse versehen; Früchtchen mit aufrechtem Samen.

4. Helleboreae, Kelchblätter in der Knospenlage geschindelt (A. imbricata); Blumenblätter röhrig oder fehlend; Früchtchen mchrsamige Kap-

seln, mehr oder weniger zusammenhängend.

5. Paconicae. Corolle flach, in der Knospenlage geschindelt, ohne Honigdrüsen; Antheren einwärts gewendet; Früchte entweder aufspringende Kapseln oder Beeren.

1) Clematideac.

Clematis L. Waldrebe. (Polyandria Polygynia L.)

Perigon 4- 5blätterig; Caryopsen vom bleibenden Griffel gekrönt.

C. recta L. (C. ereeta All.). Aufreehte W.

Stengel aufrecht, Blätter gefiedert, Blättehen eirund, sämmtliche ganzrandig; Perigonialblätter kahl, nur am Rande flaumhaarig. — Zwisehen Gebüsch, an Waldrändern, im mittleren und südlichen Europa. Früher als Herba flammulae Jovis offizinell.

C. Vitalba L. Gemeine W.

Stengel holzig, klimmend; Fiederblättchen oft grob gesägt, herzförmig, oval; Perigonblätter auf beiden Seiten filzig; findet sich an gleichen Standorten wie die Vorige; früher als Stipites s. herb. elematidis silvestris offizinell.

C. Flammula L. Scharfe W.

Stengel holzig, klimmend; Blätter doppelt gefiedert; Perigonblätter kahl. - Im südlichen Europa, an unbebauten Stellen; sehärfer als die beiden Vorigen.

Bestandtheile: Die Clematis-Arten enthalten einen flüchtigen schar-

fen Stoff und wirken als Acria, selbst als Rubefacientia.

2) Anemoneac.

Anemone L. Küchenschelle. (Polyandria Polygynia L.)

Perigon 5-vielblätterig, Hülle abstehend; Früchtehen zahlreich, kopfförmig auf dem verdickten Fruchtboden gehäuft; Caryopsen zuweilen an der Spitze gcschwänzt.

\_\_\_A. pratensis L. Wiescnanemone (Pulsatilla pratensis Mill.).

Blätter sämmtlich grundständig, doppelt oder 3fach fiederspaltig, mit linieuförmigen Zipfeln; Hülle unter der Blüthe aus 3 am Grunde verwachsenen, fingerig vieltheiligen Blättern bestehend; Blüthe übergebogen, fast hängend; Perigonblätter 6, gleckenförmig, dunkel violett, aussen stark zottig, an den Zipfeln zurückgerollt. Früchtehen rauh, haarig, lang gesehwäuzt. — Auf Hügeln und Heideu, jedoch mehr im nördlichen und mittleren Europa; in Deutschland mehr im Norden und Osten. — Offizinell die frischen Blätter als Herba pulsatillae nigricantis.

A. Pulsatilla I. unterscheidet sich von der Vorigen durch die aufrechte Blume, deren Zipfel am Raude nicht zurückgerollt sind, wie auch durch die kürzeren Staubgefässe. — Findet sich mehr im Süden und Westeu von Deutschlaud, wo dieselbe statt der Vorigen eingesammelt wird. Bestaudtheile: Anemonin oder Anemoneamphor, ein flüchtiges, scharfes Stearopten, aus welchem sieh durch Wasseraufuahme die Anemonsäure bildet; die getrocknete Pflanze verliert ihre Schärfe, wesshalb nur die frische zur Bereitung der Tinetura und des Extractum Pulsatillae dient. Wirkung: Acre, den Uebergang zu den Narcotiea bildend.

Adonis L. Adonis, Teufelsauge. (Polyandria Polygynia.)

Kelehblätter 5, Blumenblätter 5—15 ohne Honiggrube und Nectarschuppe; Früchtchen ein kugliges Köpfehen bildend.

A. vernalis L. Frühlingsadonis.

Stengel zu mehreren aus dem perennirenden, mehrköpfigen, duukelbraunen Wurzelstocke hervortretend, am Grunde beschuppt; Blätter zerstreut, vielfach fiedertheilig, mit linearen, spitzen Zipfeln; Blüthen eiuzeln, 15—21blätterig, ausgebreitet, innen hoehgelb, Kelch behaart; Früehtehen mit hackig gekrümmtem Schnäbelcheu. — An sonnigen, hohen Plätzen auf Kalkboden. — Der Wurzelstock war früher als Radix Adonidis offizinell, hat jedoch gegenwärtig nur Bedeutung als Verwechslung mit Radix hellebori nigri, von welcher er sich durch deu Maugel der schüsselförmigen Narben, fast schwarze Farbe, dichte Wurzelzasern und bei Vergleichung des Querschnittes unterscheiden lässt. Wirkung: Emetocathartieum, wahrscheinlich vernöge seines Gehaltes an scharfem harzigem Stoff.

, 3) Ranunculcae.

Ranunculus L. Hahnenfuss. (Polyandria Polygynia L.)

Kelch frei, wie die Blumenkrone 5blättrig; Früchtchen zahlreich, spiralig zu einem Köpfchen vereinigt.

R. acris L. Scharfer H.

Steugel aufrecht, sämmtliche Blätter handförmig getheilt; Blattstiele glatt, stielrund; sehr scharfe Pflanze im frisehen Zustande; früher offizinell als Hb. et radix ranunculi acris.

R. sceleratus L. Giftiger H.

Steugel aufreeht; Blätter 3theilig 3lappig, die unteren handförmig getheilt; Blattstiele gefurcht; Kelch zurückgeschlagen; Früehtchen ein längliches Köpfehen bildend. Herba ranunculi palustris; obsolet.

R. bulbosus L. Knolliger H.

Stengel am Grunde zwichelähulich aufgetrieben; Blätter 3fach 3theilig, eingeschnitten gezähnt; Kelch und Blattstiele wie bei der vorigen Spezies. — Obsolet die Bulbi ranuneuli.

R. aquatilis L. Wasser-II.

Stengel fluthend oder kriechend; die unter dem Wasser befindlichen Blätter vielspaltig, borstig, die aus demselben herausragenden nierenförmig, lappig oder gespalten; Blumenblätter weiss; Früchtchen runzlig, quergestreift. — Sumpfpflanze — früher als Herba et flores raunnculi aquatilis offizinell. Sämmtliche Hahnenfnssarten gehören im frischen Zustande zu unseren scharfen Giftpflanzen; das wirksame Priucip scheint flüchtiger Natur zu sein.

### ., 4) Helleboreae.

Helleborus Salisb. Niesswurz. (Polyandria Polygynia L.)

Kelch fünfblätterig, oft gefärbt und blumenartig, bleibend; Blumenblätter klein, röhrig, nectarführend; Kapseln frei, selten über 5, in der Bauchnath aufspringend; Samen 2reihig.

H. niger L. Sehwarze N.

Blätter a lle grnndständig, lang gestielt, fussförmig; Blättehen kurz gestielt, länglich keilförmig, lederartig, von der Mitte bis zur Spitze ent fer ut gesägt; Schaft 1-2blüthig; Kelchblätter weiss, am Grunde grüulich; Blumenblätter kürzer als die Staubgefässe, nach oben erweitert, gelbgrünlich. — Iu Gebirgswäldern des südlicheu und mittlereu Europa's. — Der Wurzelstock bildet die Radix hellebori nigri der Apotheken. — Bestaudtheile: Scharfe, fettige Materie, mit einer flüchtigen Säure verbunden, flüchtiges Oel, Harz, Wachs, bitteres Princip etc. (Feneulle & Caprou). Vou Bastic wurde noch ein angeblich krystalliuischer Körper von bitterem Geschmaek, das Helleborin, gefunden. Wirkung: Acre drastricum mit narkotischer Beiwirkung.

Geschichtliches: Diese Pflanzo wurde von Dioscorides "Melampodium" genannt, indem ein Ziegenhirte Melampus die tobsüchtigen Töchter des Praetus damit geheilt haben soll; diesolbe war überhaupt ein Mittel der Alten gegen Wahnsinn. Anticyra, das jetzige Asprospizzia, eino Stadt in Phocis am Berge Öeta war besonders wegen der dort wachsenden heilkräftigen Pflanzen berühmt, daher der Ausdruck "Naviget Anticyram".

J/ H. viridis L. Grüne N.

Stengel wenig verästelt, armblüthig, an deu Verästelungen beblättert; die gruudständigen Blätter fussförmig, die Blättchen scharf gesägt; Kelchblätter rundlich eiförmig, bleich grün, Blüthen uickend. — In gebirgigen Wäldern von Mitteleuropa. — Lieferte früher die obsolete Radix hellebori viridis, welche der Vorigeu sehr ähulich, jedoch durch den Querschnitt zu unterseheiden ist. Bestandtheile und Wirkung ähnlich der Vorigen.

H. foetidus L. unterscheidet sich von den Vorigen durch den der gauzen Länge nach beblätterten Steugel und die bleichgrünen, am Rande purpurroth gesäumten Kelchblätter. — Im südlichen und westlichen Europa, Tirol, am Rhein, am Abhauge der ranhen Alp. — Der Wurzelstock bildete früher die obsolete Radix Helleborastri.

Delphinium Tourn. Rittersporn. (Polyandria Trigynia s. Polygynia L.) Keleh korollenartig, 5blätterig, das obere gespornt; Kronblätter 4, die beiden oberen gespornt, die Sporen in dem Sporne des Kelehs eingesehlossen; Kapseln frei, 3—5 oder durch Abortus nur 1.

D. Staphisagria L. Scharfer R.

Blätter handförmig 5spaltig, mit länglichen gauzen oder 3spaltigen, eingeschnitten gesägten Lappen; Stengel und Blattstiele mit laugen Haaren besetzt;

Blüthenstiele am Grunde mit 3 Braeteen versehen; Blumenblätter frei, alle oder die 2 unteren ungebärtet; Fruehtkapsel eiförmig, hauehig, wenige grosse Samen enthaltend. — In Südeuropa, in der Nähe der Küsten. Offizinell: Die Samen — Semina staphidis agriae s. staphisagriae, Stephans- oder Länsckörner. Bestandtheile: Delphinin an Aepfelsäure gebunden, wenig flüchtiges Oel, mildes fettes Oel, brauner Bitterstoff (Lasaigne & Feneulle), Staphisagrin (Couerbe), Delphinsäure (Hofschläger). Wirkung: Acre narcoticum; das Delphinin wirkt ähnlich dem Veratrin niessenerregend, äusserlich hautröthend; innerlich genommen tödtet es durch Lähmung des Herzens.

Anmerkung: Aehnliche Wirkung besitzen auch die Samen von D. pietum Willd. und D. Requieni De C., beide in Südamerika zu Hanse, im Habitus dem D. staphisagria ähnlich und oft statt diesem in botanischen Gärten zu finden.

D. consolida L.

Stengel ästig ausgespreitzt; Blätter linienförmig vielspaltig; Blnmenkrone verwachsen blätterig, einspornig; Sporn länger als der Kelch; Kapseln einzeln, glatt. — Gemein durch ganz Enropa unter Gedreite. — Die Bläthen waren früher unter dem Namen Flores Calcatripae s. Consolidae regalis offizinell; gegenwärtig werden sie höchstens noch als Znsatz zu Räucherspezies verwendet.

Nigella Tourn. Schwarzkümmel. (Polyandria pentagynia L.)

Kelch korollenartig, 5blätterig, abfallend; Blumenblätter kleiner, als die Kelchblätter, 5—10 genagelt, 2spaltig, am Grunde eine Nectardrüse tragend, welche von einer Schuppe gedeckt ist; Kapseln verwachsen, geschnäbelt; Samen 2reihig gestellt.

N. sativa L. Aechter Sehwarzkümmel.

Stengel aufrecht, schwach behaart; Blätter vielspaltig, fiedertheilig, Zipfel lanzettlich linear, die untersten gestielt, die oberen sitzend; Bläthen einzeln, gipfelständig, ohne Hülle; Antheren unbespitzt; Kapseln verwachsen, am Rücken eine Nerve tragend, warzig rauh. — In Südenropa. — Offizinell die Samen: Semen Nigellae. Bestandtheile: Fettes und ätherisches Ocl, Harz, eigenthümliche Säure, Gnmmi, Salze (Reinsch). Wirkung: Carminativum, schwaches Excitans; ähnlich wirken die in Ostindien zn gleichen Zwecken dienenden Samen der N. indica Roxb.; ebenso auch die unserer N. arvensis L., nur schwächer; die Kapseln dieser letzteren sind nur bis znr Hälfte verwachsen, 3 nervig, glatt.

Aconitum Tourn. Eisenhut, Sturmhut. (Polyandria Trigynia L.)

Kelch blumenartig, 5blätterig, ungleich, das oberste Blatt stark gewölbt (Galea, Helm oder Haube); Kronblätter 2, einwärts gebogen, lang genagelt, kappenförmig, gespornt; Filamente bis zur Hälfte geflügelt; Fruchtkapseln frei, meist 3, zuweilen 5.

A. variegatum L. (A. Cammarum Jacq., A. altigaleatum Hayne, A. Bernhardian. Wallr.).

Wurzel knollig; Blätter fingerig-handförmig, matt, die einzelnen Lappen rhombisch, breit, die änssersten lanzettlich; Hanbe des Kelchs zurückliegend; Blumenblätter aufrecht oder schief geneigt, Sporn hackenförmig; Kapseln meist 3, parallel anfrecht stehend. — Auf den Berner Alpen, in Salzburg, Krain, Steiermark, Mähren, Böhmen und Schlesien.

A. neomontanum Willd. (A. Cammarum Störk, A. Stoerkianum Reiehh.,

A. intermedium Dc C.). Wurzel knollig, Blätter fingerig handförmig, die einzelnen Lappen lanzett förmig; Kelchhaube aufrecht, Blumenblätter sehief geneigt, Sporu haekig gekrümmt; Kapseln 3-5, zusammengen eigt, überhängen d. — In denselben Gegeuden wie die vorige Art.

A. Napellus L. (A. variabile Napellus Hayne). Blumenblätter wagreeht, niekend; die einzelnen Scgmente der Blätter sind linear-lanzettlich; Blätter oberseits hoch grün, unten blässer; Kapseln 3—5, divergirend. — In der Schweiz, Obersteiermark, Böhmen, Schlesien, auf den Alpen oder überhaupt auf Bergen. Dicse drei Arten blühen violett, blau oder weiss und blan und die Blätter derselben sind die offizinellen Folia Aeoniti. Bestandtheile: Aconitin, Napellin, beide Alkaloide an die nieht giftige Aconitsäure gebunden und nebstdem noch eine flüchtige, scharfe, nicht genaner bekannte Substanz, Gerbstoff, Wachs, Gummi, Salze. Wirkung: Narcotieum mit irritirender Nebenwirkung.

An merkung. In Mittelenropa kommen noch einige gelbblühende Aeonitum-Arten vor, welche jedoch keine medizinische Anwendung finden, wie A. Anthora L., mit rübenförmiger Wurzel, die früher als Radix Authorae offizinell war, und A. Lycoetonum L. mit faseriger Wurzel, aus welcher die alten Gallier ein Pfeilgift bereitet haben sollen. Ferner ist noch zu erwähnen: Aconitum ferox Wall., eine Pflanze des Himalaya-Gebirges, deren Wurzel die aller andern Aconitnm-Arten hinsichtlich ihrer giftigen Wirkung übertrifft und besonders in Nepal uuter dem Namen »Bikh« berächtigt ist. Das in Eugland aus dieser Wurzel bereitete sogenante »Morson's Aeonitin« wirkt viel energischer, als das gewöhnliche.

Geschichtliches: Nach der Mythe aus dem Schaume des Cerberus entsprossen, spielte der Sturmhut in der Giftmischerei der Alten eine grosse Rolle; Hecate, Medea, waren die giftigen Eigenschaften desselben bekannt; nach Einigen soll das Aconitum auch das Gift der alten Bewohner von Keos gewesen sein; Ovid, Plinius u. A. erwähnen gleichfalls diese Pflanze. In Deutschland wurde man erst durch die Versuche Stoerk's, zu Ende des vorigen Jahrhunderts genauer mit den Heilkräften derselben hekannt.

### / 5) Paconicae.

Actaea L. Christophskraut (Polyandria Monogynia L.)

Kelch 4blätterig, hinfällig; Corolle 4blättrig; Fruchtknoten 1, mit sitzender, schief an der Spitze stehender Narbe; Frucht eine vielsamige Beere.

• A. spicata L. Achriges Christophskrant.

Blätter doppelt 3zählig oder 3zählig doppelt gefiedert; Blättehen eiförmig, eingeschnitten gesägt; Blüthenstand eine eiförmige Tranbe bildend, Beere fast kuglig. — In schattigen Wäldern von fast ganz Europa. — Die Wurzel hat viele Aehnlichkeit mit der schwarzen Nicswurzel, von welcher sie sich durch die Form des Holzkörpers auf dem Quersehnitte uuterseheiden lässt. Sie wirkt scharf emetisch purgirend.

A. racemosa L. (Cimicifuga racemosa Torrey, Macrotys raeemosa Eaton

& Raff., Cimicifuga serpentaria Pnrsh.

Kelch regelmässig, hinfällig, corollenartig, 4—5blätterig; Corolle 4blätterig; Früehte 1—5 trockeu, aufspringend, vielsamig; Blüthentraube iu die Läuge gezogen. — Iu feuehten schattigen Bergwäldern Nordamerika's, von Florida bis Canada. — Liefert die Radix Cimicifugae raeemosae oder schwarze Schlangenwürzel, welche neuerdings von amerikanischen Aerzten gegen Nervenkrankheiteu

dringend empfohlen wird: Bestandtheile: Fettige Materie, Harz (Cimicifugin), Wachs, Gerb- und Gallussäure, Farbstoff, Stärke, Salze etc. (Tilghman). — Wirkung: Acre alterans, nauscosum, diaphoreticum.

Paeonia Tourn. Pfingstrose. (Polyandria Digynia L.)

Kelchblätter 5, ungleich, blattartig, bleibend; Blumenblätter 5 und mehr; Kapseln 2-5, aufspringend.

P. officinalis Retz. Garten-Pfingstrosc.

Wurzelfasern knollig verdickt, an beiden Enden fädig sich verdünnend; Stengel ästig mehrblüthig; Blätter doppelt 3zählig oder 3zählig doppelt gefiedert; Blättchen länglich lauzettlich, auf der oberen Seite dunkler; Früchte 2-3, aufrecht, an der Spitze aufspringeud. Farbe der Blumenkrone dunkel karminroth. - Iu waldigen Gegenden Südcuropa's; bci uns in Gärten kultivirt. - Offizinell war früher die Wurzel - Radix Paconiae, die Samen - Semen Paeoniac und die getrockneten Blumenblätter - flores Paconiac, letztere als Zusatz zu Räucherspezies. Bestaudtheile: Die frische Wurzel enthält flüchtiges, widrig riechendes Prinzip, dickes, ranziges, saures Fett, Schleimzucker, Gummi, Stärke, Salze etc. (Morin). Wirkung: Wurde früher für ein Antiepilepticum, Antispasmodicum gehalten; jetzt als obsolet zu betrachten.

P. peregrina Mill. Ausländische Pfingst- oder Gichtrose (P. officinalis L.). Wurzelzascru knollig verdickt; untere Blätter doppelt 3zählig; Blättehen länglich oder lauzettlich, auf der oberen Seite glänzend meergrün, unten weissgrün, matt; Kapseln 2-3, feinfilzig, abstehend, nach rückwärts gekrümmt. - In Südeuropa; wird wie die Vorige verwendet.

P. corallina Retz. Korallentragende Pfingstrose.

Wurzel rübenförmig, ästig geglicdert, fleischig; Stengel einblüthig; Blättchen eiförmig oder länglich, unteu graugrün; Kapscln 5, feinfilzig, bogenförmig zurückgekrümmt. — Iu Südeuropa; liefert auch Semen Paeoniae.

Nachtrag.

Vou weniger wichtigen Pflanzen dieser Familie sind noch zu erwähnen: Aus der

Grnppe der Anemoneae: Hydrastis canadensis L Canadisches Wasserkrant. Wurzel aus fleischigen, gelbeu Knolleu bestehend; Stengel aufrecht, einfach nach oben zottig flaumhaarig; Blätter an der Basis herzförmig, sonst haudförmig, 3-5theilig, die einzelnen Lappen 3-4'' lang, gegen  $1^4/2''$  breit, spitz ungleich gesägt, nach Uuten ganzrandig; Früchte eiförmig, kopfförmig gehäuft, roth. - In Nordamerika an feuchten Plätzen. - Die Wurzel, Chuicuuchully in ihrem Vaterlande genaunt, ist iu dem Dispensatory of the united states aufgenommen und enthält ein gelbes harziges Resinoid und ein angebliches Alkaloid Hydrastin. Wirkung: Touicum amarum, Antiperiodicum. Knewltonia rigida Salisb. und K. vesicatoria Sims am Kap eiuheimisch; die Blätter dienen als hautröthendes Mittel und wirken selbst blasenziehend.

# Magnoliaceae De Cand.

Bäume und Sträucher; Blätter wechselständig, gestielt, einfach, ganz oder ganz randig, fiedernervig mit häutigen, abfallenden Nebenblättern, welche die jungen Blätter einhüllen. Blüthen regelmässig, zwitterig, selten eingeschlechtig, gipfel- oder achselständig, einzeln, seltener büschelig oder traubig. Kelch frei, 3-6blätterig; Blumenblätter 2-32, in mehreren Wirteln; hypogynisch, in der Knospe geschindelt. Staubgefässe zahlreich, getrennt; Antheren angewachsen, nach Innen, seltener nach Aussen in Längsspalten aufspringend; Fruchtkuoten aus einem Karpell bestehend, meist

zahlreich, kreisförmig oder spiralig gestellt; Griffel kurz, Narben einfach. Frucht eine Balgkapsel, an der Bauch- oder Rückennath sich öffnend, seltener beerenartig; einfächerig, ein- oder mehrsamig. Samen oft mit einem fleischigen Arillus versehen, sitzend oder an einer langen Samenschnur hängend, eiweisshaltig. Embryo klein, gerade im Grunde des fleischigen Eiweisses. Vorkommen: Der grösste Theil der Pflanzen dieser Familie findet sich im südlichen Theile von Nordamerika; einige in Westindien, China, Japan, auf Australien und Neuseeland. Eigenschaften: Vorwaltende Bestandtheile sind Bitterstoffe, harzige Stoffe und ätherisches Oel, wesshalb die aus dieser Familie stammenden Pflanzentheile meist eine tonisch erregende Wirkung besitzen.

Dic Magnoliaceen zerfallen in 2 Gruppen:

Magnolieae; Karpellen konisch gestellt: Blätter ohne drüsige Punkte.

 $B.\ Wintereae;$  Karpellen wirtelig gestellt; Blätter drüsig punktirt; Nebenblätter oft fehlend.

# d. Magnolicae.

Lirioden dron L. Tulpenbaum.

Kelehblätter 3, korollenartig; Blumenblätter 6; Staubgefässe zahlreich, ebenso die Karpellen, letztere ährig gehäuft, 1—2samig, bei der Reife flügelfruchtartig,

L. tulipifera L. Gemeiner T.

Blätter gross, Iang gestielt, 3lappig, der mittelste Lappen grösser, breit abgestntzt mit 2 spitzen Ecken, glänzend, hellgrün, kahl; Nebenblätter frei. — In den vereinigten Staaten von Nordamerika bis nach Florida hinab findet sich dieser schöne grosse Banm, dessen aromatische Rinde in Nordamerika statt der China-Rinde angewendet wird und als Cortex Liriodendri offizinell ist. Bestandtheile: Liriodendrin (krystallinischer Bitterstoff), von Bouchardat als Piperin bezeichnet; Harz, eisengrünender Gerbstoff, Gummi; Pfaff fand noch flüchtiges Oel.

#### b. Wintereae.

Illicium L. Sternanis. (Polyandria Polygynia L.)

Kelehblätter 3—6, gefärbt ungleich; Blumenblätter bis zu 30, die Aeusseren länger, als die Inneren; Staubgefässe 6—42 mit dieken Filamenten; Karpelle am Grunde verbunden, 6—8, hart, steinfruchtartig, einsamig, nach Oben der Länge nach aufspringend; Samen eiförmig, zusammengedrückt, mit harter, glänzender Samenschale.

J. anisatum Lour. Blätter klein, clhiptisch lanzettlich, stnmpf, ganzrandig, gedrängt; Blüthen kurz gestielt, weiss; Staubgefässe 20-30; Carpellen 8, horizontal gestellt. — Einheimisch in China und Japan, wie auch dort kultivirter Banm. — Offizinell die Früchte als Semen Anisi stellati s. Badiani. — Bestandtheile: Die Fruchtkapseln enthalten: Actherisches Och, diekflüssiges grünes, fettes Och von scharfem Geschmack, Harz, eisengrünenden Gerbstoff, Pflanzensäuren und deren Salze etc. (Meissner). Die Samen enthalten keine flüchtigen Bestandtheile. Wirknng: Schwaches Excitans, Carminativum.

J. religios um Sieb.

Blätter länglich, ganzrandig, glatt, lederartig, zugespitzt; Staubgefässe 18-20. — Immergrüner Baum in Japan. — Die Früchte sind fast geruchlos, werden jedoch trotzdem häufig den Vorigen beigemischt, was dann schwierig zu erkennen ist.

J. floridanum Ellis. Blumenblätter 27-30; die inneren lanzettförmig, die äusseren länglich. — Kleiner Baum oder Strauch Florida's; die Früchte sind dem Sternanis ähnlich, haben jedoch einen mehr corianderähnlichen Gcruch.

Drymis Forst. Gewürzrindenbaum.

Kelch ganzrandig, oder 2—3theilig, bleibend; Blumenblätter 6—24; Staubfäden kurz, oben verdickt; Karpellen 4—8; Eichen 6—9, in 2 Reihen gestellt, hängend; Frucht eine durch Abortus wenigsamige Beere.

D. Winteri Forst. (Wintera aromatica Murray) Wintersrindenbaum.

Blätter länglich, stumpf, unten graugrün; Blüthenstiele gehäuft, einblüthig oder sehr kurz in lauge Stielchen getheilt; Karpelle meist 4. — Mitunter bis 40' hoher Baum, im Süden America's, an der Magelhaens-Strasse. — Von diesem Baume stammt die ächte, von Clusius beschrichene Cortex Winteranus verus s. magellanieus s. Costus acris; dieselbe kömmt im jetzigen Handel nicht mehr vor, scheint überhaupt nur im Jahre 1579 wirklich nach Europa gekommen und später durch die Rinde von Canella-Arten verdrängt worden zu sein (vergl. Canellaeeae und meine Abhandlung in Buchner's Repertorium B. IX. S. 1. 1862).

Die mit der Vorigen nahe verwandte Familie der Anonaecae Rich. unterscheidet sich besonders durch die Abwesenheit der Nebenblätter, die Aestivatio valvata der Corolle nud das zerklüftete Eiweiss, welches mit dem der Myristiceen Aehnlichkeit hat. Die Glieder derselben bewohnen die tropischen Gegenden von Asien, Africa und America.

Zn erwähnen sind: Habzelia aethiopiea De Cand, fil., in Mittelafrika, vou welchem die früher als Piper aethiopieum offizinellen, scharf aromatischen Früchte abstammen; Uvaria febrifuga Lin. am Orinocco; die Früchte werden nuter dem Namen "Frutto de Burro" gegen Intermittens von den Indianern angewendet.

## Menispermeae Jussieu.

Sträucher mit dünnen, oft sich windenden Stengeln; Blätter zerstreut, ohne Nebenblätter, oft hand- oder schildförmig; Blüthen sehr klein, diclinisch, oder dioecisch, in der Knospe geschindelt oder klappig, in 3 oder mehr Wirtel gestellt; Kelch 3-12 blätterig, abfallend; Kronblätter ebenso viele als Kelchblätter, oder fehlend; Stanbgefässe der Anzahl der Kronblätter gleich und diesen gegenüber gestellt, oder ein Multiplum derselben und dann dem äusseren Kreise der Kronblätter gegenüber, frei oder die inneren monadelphisch, oder alle zu einer centralen Säule verwachsen; Antheren häufig nach Aussen gewendet; Karpellen zahlreich, am Grunde verwachsen oder einzeln; Eichen krummläufig (campylotrop). Frucht eine einsamige Beere oder Steinfrucht; Eiweiss fleischig oder fehlend; Embryo gekrümmt; Keimblätter sich berührend oder auseinanderstehend. Auffallend ist bei dieser Familie die Abweichung im Baue der verschiedenen Pflanzentheile und die eigenthümliche Structur des Holzes. Vorkommen: Die Heimath der Menispermeen ist das tropische Asien und Amerika. Eigenschaften: Bitterstoffe in verschiedenen Theilen bedingen eine tonische

Wirkung; einige Arten enthalten ein narkotisches Prinzip, welches hinsichtlich seiner Wirkung sieh den tetanischen Giften nähert.

Cocculus De Cand. Calumb oder Columbo (Dioceia Hexandria L.).

Blüthen dioecisch; Kelch 3—6 blätterig, zweireihig; Kronblätter tutenförmig 3—6, ebenso gestellt, den Kelchblättern gegenüber; Staubgefässe frei, 6, vor den Blumenblättern stehend, in der weibliehen Blüthe fehlend oder steril; Fruchtknoten 3—6, 1 eiig, Griffel 3 spaltig; Steinfrüchte 3—6, gerade oder fast nierenförmig; Samen nierenförmig, mit sehwarzer gestreifter Schale.

C. palmatus DeCand. (Menispermnm palmatum Lmk., Jateorrhiza palmata Miers).

Blätter zerstrent, langgestielt, haudförmig, 3—7lappig, die Blattnerven drüsenhaarig, die eiuzelnen Lappen zugespitzt, ganzrandig. — Strauchartige Pflanze in den Wäldern von Mozambique wild, auf Ceylon angebaut. — Liefert die Radix Colombo oder Columbo. Bestandtheile: Columbin, Bitterstoff (Wittstock), Berberin (Boedeker), Columbosäure, Stärke, Gummi, Peetin, Salze, namentlich viel Salpeter (Boedeker). Wirkung: Amaro-Mucilaginosnm; wurde znerst durch F. Redi 1677 angewendet.

Von C. Amazonum Mart. (vielleicht identisch mit C. toxiferus Wcdd.) leiten Einige das südamerikanische Ticuuas-Pfeilgift ab; die Pflanze ist nicht genau bekannt, ebenso auch jene Annahme schr problematisch; Andere gebeu als Stammpflanze dieses Giftes Strychnos Castelnaeana Wedd. an.

Coseinium fenestratum Colebr., aus derselben Familie, gleichfalls auf Ceylon, soll eine falsche Colombo-Wurzel liefern; das Holz dieser Pflanze enthält Berberin (Perrins).

Anamirta Colebr. Kokkel. (Dioeeia Monadelphia L.)

Blüthen 2häusig; Mänuliche Blüthen: Perigon 6blätterig, in 2 Reihen gestellt; Staubgefässe zahlreich, zu einer oben knopfig verdickten Säule verwachsen; Weibliche Blüthe: Nicht bekannt; Steinfrüchte nierenförmig gekrümmt, 1zellig, einsamig; Samen kugelig, am Nabel tief ausgehöhlt; Eiweiss fleisehig, Keimlappen divergirend, jeder für sieh in einer Höhlung des Eiweisses liegend.

A. eocculus Wight & Arn. (A. panieulata Colebr., Coeeulus suberosns De C., Menispermum Cocenlus L.).

Sehlingstrauch mit breit eiförmigen Blättern, am Grunde abgestutzt oder herzförmig, etwas lederartig, die jüngeren dünner, mehr rund und herzförmig, mitunter flaumhaarig; Tranben zusammengesetzt, seiten- oder winkelständig. — Ceylon, Java, Celebes, Malabar etc. Die Früchte sind offizinell als Cocculi indiei s. levantiei s. piseatorii, Kokkels- oder Fischkörner. (Der Name »Cocenlus« von dem tamulisehen Worte »Kakaeollie, Krähentödter« herrührend.) Bestaudtheile: a) des Samens: Pierotoxin (giftiges Alkaloid [?]), Aepfelsäure (Menispermsäure), Harz, Gummi, Stärke, Schleim, Salze, fette Säuren (Stearophanin und Stearophansäure nach Francis), Wachs (Pelletier und Conerbe); b) des vertrockneten Frnchtfleisehes: Meuispermin (uicht giftig), Parameuispermin, Hypopierotoxin, Salze (Pell. u. Couerbe). Wirkung: Scharf narkotisch, afficiren das Rüekenmark ähulich wie die Strychuos-Arten, von Schroff desshalb den Tetanicis zugetheilt.

Geschichtliches: Man nimmt häufig nach Sprengel au, dass diese Früchte schon Rhazes, Serapion, Avicenna etc. bekanut gewesen seien; doch scheiut "Mahi-

zura" (Fischgift) jener Autoren eher eine Pfianze zu bezeichnen. Früher brachte man dieselben über die Levaute vom rothen Meer aus zu uns, daher die alte Bezeichnung — Grana Orientis bei Ruellius (1536), Coque du Levaut bei Pomet etc.

Cissampelos L. (Dioecia Monadelphia L.)

Blüthen dioeciseh; Blüthen in Trauben, mit kleinen Braeteen versehen, steifhaarig; Männliche: Keleh- und Kronblätter 4, zu einer tassenförmigen Corolle vereinigt; Staubgefässe monadelphisch, Antheren 2fächerig, horizontal an der Spitze sich öffnend; Weibliche: Je 1 Keleh- und Kronblatt, seitlich unter dem Fruchtknoten befestigt; Ovarinm 1, Narben 3. Frucht steifhaarig, scharlachroth, schief nierenförmig; Samen hackig gekrümmt; Embryo lang, rundlich, im fleischigen Eiweisse eingebettet.

#### C. Pareira L.

Blätter rundlich, herzförmig am Grunde, schildstielig, ganzrandig, oben glatt, auf der Unterseite seidenartig behaart. — Westindien. — Liefert die sog. Radix Pareirae bravae, die Grieswurzel unserer Offizinen, was jedoch eher Stücke des Stamms zu sein scheinen. Bestandtheile: Pelosin, wahrscheinlich ein Glucosid, beim Verweilen in feuchter Luft in das Pellutein übergehend, Harz, Stärke, Salze etc. (Wiggers, Boedeker). Wirkung: Diureticum, in grossen Dosen Catharticum.

Wurde von den Portugiesen als Erva de nossa Senhora nach Europa gebracht, schon von Marcgraf und Piso 1648 erwähnt, später vou Ray 1688 als "contra calculum excellentissima"; die sogenannte weisse Pareira aus Cayenne leitet Aublet von Abuta rufescens aus derselben Familie ab; St. Hilaire giebt für die ächte brasilianische Pareira als Stammpflanze Cissampelos glaberrima an; doch wird diese gewöhnlich als Radix Caapeba nach Martius bezeichnet. Feruer sind aus dieser Familie noch zu erwähnen: Cissampelos ovalifolia De Cand., welche die brasilianische Raiz d'Orelhae d'onçae liefert, welche wie die von Tinospora Bakis Miers und cordifolia M. abstammeuden Stipites Galungae und Extractum G. in Südamerika als Chinasurrogat dienen.

### + Berberideae Juss.

Kräuter und Sträueher oder perennirende Kräuter, mit zerstreuten, einfachen, oder Fiederblättehen, welche wimperig oder feindornig gesägt sind; die Blätter der Haupttriebe verwandeln sich oft in Dornen; Keleh 3-6blätterig, in 2 Kreise gestellt, mit einander abwechselnd, gefärbt; Kronblätter ebensoviele, den Kelehblättern gegenüber, in der Knospenlage geschindelt (Aest. imbricata), am Grunde mit Nectardrüsen (Parapetala, Glandulae) versehen. Staubgefässe soviel als Blumenblätter, denselben gegenüberstehend; Antheren 2fäeherig, mit Klappen aufspringend; Fruehtknoten einfächerig, frei, Eichen anatrop, 2-12, aufrecht oder aufsteigend; Narbe kreisrund, fast sitzend; Frucht eine Kapsel oder Beere 1-3samig; Samen eiweisshaltig; Embryo aehsenständig, gerade. Charakteristisch für diese Familie ist die büschelige Stellung der Blätter, wie auch die Sensibilität der Staubfäden, welche bei Berührung sieh gegen das Pistill neigen und sieh öffnen. — Vorkommen: In den gemässigten Gegenden von Europa, Amerika, im Norden von Indien. Eigensehaften: Auflösend, andere tonisch schwach adstringirend; viele Speeies werden wegen ihres gelben Farbstoffs technisch verwendet.

Berberis L. Sauerdorn. (Hexandria Monogynia.)

Kelch sechsblätterig, die 3 äusseren Blätter etwas kleiner; Kronblätter ebensoviele, am Grunde mit 2 Drüsen versehen; Staubgefässe 6; Fruehtknoten mit sehildförmiger, bleibender Narbe, 2eiig, Beere 1—2samig.

B. vulgaris L. Gemeiner Sauerdorn.

Aeste dornig, mit 3theiligen Doruen, welche unterhalb der Blattbüschel stehen; Blätter länglich, verkehrt eirund, feindornig gesägt; Trauben vielhlüthig. aus den Blattbüscheln hervortretend, hängend; Beeren läuglich, roth, an der Spitze genabelt oder durchbohrt. — Im grössten Theile Europa's und Westasiens auf Kalkbergen. — Die Beeren dieneu zur Bereitung des Syrupus Berberum; die Wurzel — Radix Berberidis, enthält: Berberin, ein Alkaloid (Buchner); die Wurzelrinde nach Polex: Berberin, Oxyacanthin, Gummi, Weichharz, Gerbstoff, Stärke, Wachs, Aepfelsäure etc.

B. Lycium Royle, soll das "λυκιον ἐνδικον" des Dioscorides gewesen seiu; der Auszug eiuiger anderer iudischen Berberitzen-Arten dient dort als Hausmittel bei Ophthalmieen etc., wie auch als Fiebermittel.

Podophyllum L. Fussblatt.

Kelch 3blätterig; Kronblätter 6—9; Staubgefässe doppelt so viele als Kronblätter; Narbe schildförmig, sitzend; Frucht eine vielsamige Beere.

P. peltatum L. Gemeines Fussblatt.

Blätter des aufreehten Steugels sehildförmig gelappt; Blütheu einzeln, en dständig mit abfallendem Kelehe; Staubgefässe kurz mit linealen Autheren: Beeren eirund, gelblich. — Perennirende Krautpflauze Nordamerika's. — Bestandtheile: Podophyllin, ein Resinoid. Wirkung: Emeto catharticum; die amerikanischen Aerzte wenden sowohl Abkochuugen der Wurzel, als auch das Resinoid an.

# Nymphaeaccae Salisb.

Wasserpflanzen mit starkem Rhizom; Blätter schwimmend, herz- oder schildförmig; Sehaft und Blattstiele mit Luftröhren versehen; Kelehblätter 4—6; Kronblätter zahlreieh, gegen die Mitte zu allmälig in Staubfäden sich umwandelnd; Staubgefässe zahlreieh, mit den mehrreihigen Kronblättern und den Kelchblättern auf einem fleisehigen Diskus; Fruchtknoten frei, aus mehreren Fruehtblättern gebildet, welche vom Diskus eingesehlossen mit diesem und unter sieh verwachsen, mehrfächerig, vieleiig; Eichen anatrop, zahlreich, den Scheidewänden angeheftet; Narbe schildförmig, strahlig; Frueht eine vielfächerige Beere; Embryo im Endosperm, am Ende des mehligen Perisperms.

Richard stellte diese Familie zu den Monocotyledouen, indem er das Endosperm irrthümlich für einen Samenlappen hielt; auch die Structur des Rhizoms stimmt mit der der Monocotyledonen überein; obgleieh die Ansichten über die Stellung dieser Familie getheilt sind, so spricht doeh die 4 oder 5 zählige Blüthe, die netzaderigen Blätter, wie auch ihre Verwandtschaft mit den Papaveraceen, den Paeonieen etc. mehr für ihre dicotyledouisehe Natur.

Vorkommen: Die Glieder dieser Familie finden sich meist in der nördliehen Hemisphäre, seltener in der südliehen.

Eigensehaften: Amylacea, wesshalb die Rhizome als Nahrungsmittel dienen; einige sollen auch sehwach narkotische Eigensehaften besitzen, worüber jedoch nichts sieheres bekannt ist.

Nymphaea L. Seerose. (Polyandria Monogynia L.)

Kelehblätter 4; Kronblätter mit den Staubfäden dem Frnehtknoten angewachsen; Frucht eine kuglige, halbunterständige Beere.

N. alba L. Weisse S.

Blätter schwimmend, ganzrandig, tief herzförmig; Fruchtknoten kahl; Narbe 10—20strahlig. — Bei uus in Teicheu und Bassins kultivirt, zuweilen verwildert. — Offizinell waren hievon das Rhizom und die Blüthenblätter: Radix et flores Nymphaeae albae.

Nuphar luteum Sibt. & Sm., mit gelben Blüthen, lieferte früher die Flores Nymphåeae luteae; aus dem Rhizom von Nymphaea Lotus L. soll nach Taylor in Ostindien und China eine Art Arrowroot bereitet werden (Gaonfun genannt); von der nahe verwandten Familie der, durch die eiweisslosen Samen verschiedenen, Nelumbiaeeae De Cand. ist zu erwähnen: Nelumbium speciosum W., eine der schönsten Wasserphanzen des mittleren und südlichen Asiens, des Nils, deren wohlschmeckende Samen die Faba aegyptiaca (des Pythagoras " $Kva\muos$  alyuntios"), jener mythische Lotus der Aegypter und Indier war.

### Papaveraceae Juss.

Krautartige Pflanzen mit weissen oder gefärbten Milehsäften; Blätter zerstreut; Kelehblätter 2\*) hinfällig, Blume regelmässig 4, 6—12 blätterig, selten fehlend; Staubgefässe zahlreieh, frei, zuweilen 4, 8 oder 12 unter dem Fruehtknoten befestigt; Fruehtknoten 1 fäeherig, meist vieleiig; Eiehen umgewendet oder halbgekrümmt, an wandständigen Placenten, welche der Anzahl der Narben gleich, mit diesen abwechselnd stehen. Frueht eine einfächerige Kapsel oder Schote; Samen klein, albuminös, Embryo im Grunde des ölig-fleisehigen Eiweisses eingesehlossen. Vorkommen: Die Meisten sind in Europa einheimisch, einige in anderen Welttheilen: Eigensehaften. Die Milehsäfte haben theils narkotische, theils scharfnarkotische Wirkung; die Samen enthalten dagegen meist milde, unschädliehe, fette Oele.

Papaver Tourn. Mohn. (Polyandria Monogynia L.)

Kelch 2blätterig, hinfällig; Blume 4blätterig in der Knospenlage zerknittert (Aest. eorrugativa); Staubgefässe zahlreich; Fruehtknoten verkehrt eiförmig oder keulenförmig, vieleiig; Samenträger wandständig, falsche Seheidewände bildend; Narbe sitzend, 4—20strahlig; Kapsel unter der Narbe rings mit Löehern aufspringend; Samen rundlich nierenförmig, netzförmig geadert; Keim bogenförmig.

P. som nifer um L. Gartenmohn.

Stengel einfach oder wenig verästelt, graugrüu bereift, beblättert, kahi; Blätter kahl, läuglich, ungleich gezähnt, die oberen sitzend, stengelumfassend, die unteren buchtig, am Gruude verschmälert, gestielt; Blüthenstiele abstehend borstenhaarig oder kahl; Filamente nach oben breiter werdend; Narbe 8—vielstrahlig, lappig gekerbt; Kapsel fast kuglig, kahl. — In der Türkei,

<sup>\*)</sup> Bei Paparer orientale L. findet man häufig 3 Kelchblätter.

bei uns angebaut, wie auch in Aegypten, Algier, Ostindien etc. Man unterscheidet Varietäten mit weissem und schwarzgrauem Samen; ebenso ändert anch die Farbe der Blüthen ab. — Offizinell: Die unreifen Samenkapseln, Capita Papaveris, der Samen — Semen papaveris albi, der getrocknete Milchsaft der nnreifen Kapseln — Opium; Bestandtheile des Opium: Morphium, Narcotin, Codeïn, Thebaïn, Papaverin, Narcein, Pseudomorphin, Opianin, Metamorphin — sämmtlich Alkaloide; ferner die indifferenten Stoffe: Meconin und Porphyroxin, dann Meeonsäure, Harz, Riechstoff, Fett, Gummi, Salze etc. Die Mohnköpfe enthalten gleichfalls etwas Morphin in wechselnden Mengen; die Samen: Mildes fettes Oel — Oleum papaveris.

P. dubium L.

Stengel beblättert rauhhaarig; Blätter doppelt fiederschnittig, mit kurzeu Haaren besetzt; Blüthenstiele mit augedräckten steifen Haaren; Staubfäden fadenförmig; Narbe 7-9 strahlig, Strahlen getrennt; Kapsel kahl, keulenförmig. — Anf Acekern; znweilen mit der folgenden Spezies verweehselt.

P. Rhocas. Klatschrose.

Stengel vielblüthig, mit abstehenden Borstenhaaren; Blätter fiedertheilig, die einzelnen Lappen länglich, lanzettlich; Narbe 8—12strablig, die Strahlen mit den Rändern sich deckend; Kapsel krugförmig. Auf Aeckern; die Bläthen sind die offizinellen Flores rhoeados, welcheu Einige schwach narkotische (?) Eigenschaften zuschreiben.

Sanguinaria Dill. Blutkraut. (Polyandria Monogynia L.)

Keleh 2blätterig; Blumenblätter 8—12, in 2—3 Reihen gestellt; Staubgefässe 24; Narbe sitzend, 2lappig; Kapsel länglich, bauchig, 2klappig; Samen rundlich mit einem angedrückten, verlängerten Nabelwulst (Arillus).

S. canadensis L. Canadisehes B.

Stengel uuterirdisch, knollig verdiekt, einen rothen Milchsaft führend; Blattstiele röthlich, von zwei oder mebrereu bäutigen Scheiden umgeben; Blätter 7—9lappig, an der Basis herz-nierenförmig, oben blassgrün, unten heller. röthlich violett geadert; Kapsel an beiden Enden spitz; Samen braunroth mit weissem Arillus. — In Nordamerika. — Der unterirdische Stengel bildet die Radix Sanguinariac, Blutwurzel der amerikanischen Aerzte. Bestandtheile: Sanguinarin, mit dem Chelerythrin aus Chelidonium identisch, Puccin, wie das Vorige rothe Salze bildend (Wayne); ferner einen dem Porphyroxin ähnlichen Stoff. Wirkung: Emcticum, Diureticum, mit narkotischer Nebenwirkung.

Chelidonium Tourn, Sehöllkraut, (Polyandria Monogynia L.)

Kelehblätter 2; Kronblätter 4; Staubgefässe zahlreich; Frucht eine zweiklappige Schote, 1fächerig; die Klappen lösen sich von den beiden Placenten ab, welche dann rahmenartig (replum) stehen bleiben; Narbe 2lappig; Samen klein, eiförmig, mit kammförmigem Nadelwulst; Keim klein, gerade.

Ch. majus L. Gemeines Schöllkraut.

Stengel ästig; Blätter fiedertheilig, die Fiederläppehen gekerbt; Blüthen in langgestielten Dolden; Bläthenblätter verkehrt eirund; Stanbfäden nach obeu breiter werdend; Kapsel schmal, stielrund, durch die Samen wulstig, kahl. Alle Theile enthalten einen gelben Milehsaft. — Gemein durch Enropa an wüsten Plätzen. — Offizinell ist das frische Kraut — Herba Chehdonii majoris, welches zur Darstellung eines Extractes dient. Bestandtheile: Chelidonin und Chelerythrin,

zwei Basen, von welchen die erstere nicht, die zweite dagegen giftig ist; *Chclido- xanthin*, gelber iudifferenter Bitterstoff; Chelidonsäure und Aepfelsäure
etc. (Probst). Wirkung: Narcotieum acre.

Hierher gehört noch der Hornmohn — Glaucium luteum Scop., welcher sich von dem Schöllkraute nur durch die 2fächerige schotenförmige Kapsel unterscheidet, an den Küsten des mittelländischen und atlantischen Meeres sich findet und auch die Eigeuschaften des Chelidonium theilt. Das in demselben enthaltene Glaucin ist identisch mit dem Chelerythrin.

### +Fumariaceae De Cand.

Zarte Kräuter mit wässerigen Säften; Blätter zerstreut, fiederartig zusammengesetzt, ohne Nebenblätter; Kelch 2blätterig, klein, abfallend oder auch fehlend; Blume unregelmässig, vierblätterig, getrennt oder verwachsen, die beiden äusseren grösser, höckerig oder gespornt; die beiden inneren an ihrer Spitze verwachsen; Staubgefässe 6, diadelphisch, den äusseren Kronblättern gegenübergestellt; Fruchtknoten lfächerig; Eichen einzeln oder zahlreich, campylotrop oder hemitrop, wandständig; Griffel mit zusammengedrückter Narbe; Frucht eine schotenförmige Kapsel, lfächerig, 2klappig oder Isamig, nicht aufspringend; Samen albuminos; Embryo sehr klein, gerade, seltener bogenförmig, an der Spitze des öligen Eiweisses.

Vorkommen: Die Meisten kommen in der gemässigten Zone der nördlichen Hemisphäre vor.

Eigenschaften: Amaro-solventia, vermöge ihres Gehaltes an Bitterstoff und Salzen.

Fumaria Tourn. Erdrauch. (Diadelphia Hexandria L.)

Kelch 2blätterig, abfallend; Blumenblätter 4, das obere am Grunde sackförmig gesport, das untere spatelförmig; Frucht ein einsamiges, nicht aufspringendes Nüsschen.

F. officinalis L. Gemeiner E.

Stengel aufreeht, verästelt, wie auch die Blätter kahl, graugrün; letztere doppelt gefiedert, die Blättehen dreitheilig, Zipfel 2-3spaltig, die äussersten Lappen spatelförmig; Kelchblätter eirund, zugespitzt, gezähnt, 3mal kürzer als die Kronblätter; Früchte etwas ansgerandet, breiter als lang, warzig runzlig.

- Auf sandigen Aeckern, Schutthaufen. - Offizinell die blühende Pflanze als Herba fumariae. Bestandtheile: Bitterstoff (Fumarin Hannon's), Fumarsäure (Winkler), Schleim, Salze etc. Wirkung: Tonicum solvens.

F. Vaillantii Lois. Unterscheidet sich durch die schmäleren und spitzeren Zipfel der Blätter und die kleineren, helleren Blüthen; ferner auch durch den viel kleineren Keleh und die kreisrunde Frueht. Standort, Eigen-

schaften etc. wie bei der Vorigen.

In diese Familie gehören ferner noch die verschiedenen Corydalis-Arten, von welchen C. fabacea Pers. früher die Tubera Aristolochiae fabaceae, und C. cava Schwg. die Tubera Aristolochiae cavae lieferten. Das in diesen gefundene Corydalin scheint mit dem Fumarin identisch zu sein.

## Cruciferae Juss.

Kräuter, seltener Halbsträucher mit wechselständigen Blättern, ohne Nebenblätter; Blüthen zwitterig ohne Deckblätter, Doldentrauben oder Trauben

bildend; Kelch frei, 4blätterig, abfallend, in der Knospenlage meist geschindelt (Aest. imbricata); Kronblätter 4, sehr selten fehlend; Staubgefässe 6, die Inneren vier länger, die Aeusseren 2 kürzer; erstere paarweise den Samenträgern, letztere den Klappen des Ovariums gegenüber; im Grunde der Blüthe 2—4 Drüsen; Fruchtkarten 2fächerig, Eichen krummläufig; Griffel 1 mit 2 znweilen verwachsenen kurzen Narben; Frucht eine 2klappige, 2fächerige Schote (Siliqua, viel länger, als breit) oder ein Schötchen (Silicula, nicht viel länger, als breit), oder eine einsamige nussartige Hülse, nicht aufspringend (Nucamentum) oder eine Gliederhülse (Lomentum); Samenträger 2, am Rande der Scheidewand befestigt; Samen eiweisslos, meist hängend; Embryo gekrümmt, sehr selten spiralig. Vorkommen: In gemässigten und kalten Klimaten, in Tropengegenden fast nur auf Gebirgen. Eigenschaften: Durch ihren Gehalt an flüchtig scharfen Stoffen und Salzen erregend, antiscorbutisch, äusserlich zum Theil selbst hautröthend wirkend. Bemerkenswerth ist noch der Gehalt an Schwefel.

Eintheilung: Linné theilte sehon ursprünglich die *Tetradynamia*, wohin diese Familie gehört in 2 Gruppen, *Siliquosae* und *Siliculosae*, welchen dann später noch *Nucamentaceae* als 3te Gruppe in Berücksichtigung der Form der Früchte beigefügt wurden. De Candolle theilte diese sonst sehr natürliche Familie nach der Zusammenfaltung des Embryo's in folgende 5 Unterordnungen:

- 1. Pleurorhizae; Würzelehen auf dem Rande der Cotyledonen; 0=
- 2. Notorhizae; Würzelehen auf dem Rücken des einen der aufeinander liegenden Cotyledonen; Oll
- 3. Orthoploceae; Würzelehen ebenso, Cotyledonen jedoch der Länge nach gefaltet; 0>>
- 4. Spirolobeae; Cotyledonen anfeinander liegend, jedoch sehneekenförmig gegen das Würzelchen zusammengerollt.
- 5. Diplecolobeae; Cotyledonen 2 bis 3mal der Quere nach gefaltet. Von diesen Unterordnungen haben wir blos die ersten zu berücksiehtigen, indem die beiden anderen keine offizinellen Pflanzen enthalten.
  - 1) Pleurorhizae De Cand.

Nasturtium R. Br. Brunnenkresse.

Schote stichrundlich; Klappen gewölbt oder ziemlich flach; Samen in jedem Fache ungleich 2reihig.

N. officinale R. Br. (Sisymbrinm Nasturtium L.)

Stengel röhrig, am Grunde kriechend, dann aufsteigend oder aufrecht; Blätter leierförmig gefiedert, Blättehen oval, ausgesehweift; Blüthen weiss; Schoten weit abstehend, linienförmig etwas gebogen, so lang als der Fruchtstiel. Vorkommen: An wasserreichen Stellen. Offizinell ist das frische Kraut, Hb. nasturtii aquatici, als Zusatz zu Kräntersäften. Bestandtheile: Scharfes, schwefelhaltiges, ätherisches Oel, Gerbstoff, Salze. Wirkung: Solvens salinnm, Antiscorbutieum.

Verwechslungen: Mit Cardamine pratensis L.; diese unterscheidet sich durch den geraden, anfrechten Stengel, die schmal lauzettlichen Stengelblätter, blass-

violette Blüthen; Cardamine amara L. differirt durch den nicht hohlen Stengel und die aufrechten Schoten.

Cochlearia L. Löffelkraut.

Schötehen rundlich, aufgedunsen mit einem deutlichen Längsnerven; Griffel nach dem Aufspringen auf der Scheidewand stehenbleibend. 2 oder mehr Drüsen auf dem Blüthenboden, neben den äusseren Staubgefässen.

C. officinalis L. Gemeines Löffelkraut.

Steugel kahl, aufrecht oder aufsteigend, vom Grnnde an ästig; Blätter fleisehig, die grundständigen gestielt, breit eirnud, die Stengelhlätter eirund, gezähnt, die obersten am Grunde tief herzförmig, sitzend. Vorkommen: An deu nördlichen Küsten, im mittleren Europa in der Nähe von Salinen. — Offizinell ist das frische Kraut, Herba Cochleariae. Bestandtheile: Aetherisches, schwefelhaltiges Ocl, Harz, Gummi, bitterer Extractivstoff, Eiweiss, Salpeter, schwefelsaurer Kalk, schwefelsaures Ammoniak und Chlorammonium (Gutret). Wirknng: Antiscorbuticum.

Verwechslung mit Ficaria ranunculoides erkennt man daran, dass bei diesem auch die Stengelblätter gestielt sind und an der gelben Blüthe, während die des Löffelkrautes meist weiss sind.

C. Armoracia L. Meerrettig (C. rusticana Lam., Armoraeia sativa Hell.). Sehötehen fast kuglig, ohne Längsuerveu; grundstäudige Blätter gestielt, länglieh, gekerbt, die Steugelblätter sitzend, die unteren fiederspaltig, die oberen lanzettligh, gesägt, die obersten linienförmig, ganzrandig. — An den Kästen Nordeuropa's, bei uns kultivirt. Offizinell: der frische Wurzelstock — Radix Armoraeiae s. Raphani rustieani. Bestandtheile: Aetherisches, schwefelhaltiges Oel, bitteres Harz, Amylum, Zucker, Eiweiss, Salze (Gutret & Einhof). Wirkung: Durch den Gehalt an seharfem ätherischem Oel hautröthend bei äusserlieher Anwendung.

### 2) Notorhizae.

Capsella Vent. Täsehelkraut.

Kelchblätter gleich, Kronblätter ungleich; Schötchen keilförmig, ungeflügelt, vielsamig.

C. bursa pastoris Mönch. Hirtentäsehelkraut (Thlaspi b. p. L., Nastnrtium Roth, Lepidium Willd.).

Grnndständige Blätter schrotsägeförmig fiederspaltig oder fast gauzrandig, oder buchtig gezähnt; Stengelblätter sitzend, am Grunde pfeilförmig, gezähnt oder gauzrandig. — Vorkommen: Allenthalhen an Wegen, Acckeru. — Offizinell: Herha Bursae pastoris. Bestandtheile: Aetherisehes Oel, fettige und wachsartige Substanz, sanres Weichharz, rother und grüner Farbstoff, Saponin, Gummi, Eiweiss, Gerbsänre, Aepfel-, Citronen- und Weinsäure, Salpeter (Daubrawa). Wirkung: Amarnm solvens.

Lepidium L. Kresse.

Kelch etwas abstehend, Kelch- und Kronblätter gleich; Schötehen rundlich eiförmig, Klappen kahnförmig, zuweilen geflügelt; Fächer Isamig.

L. sativum L. Garteukresse.

Blätter gestielt, fiedertheilig oder doppelt fiedertheilig, die oberen sitzend, lineal, ganzrandig; Schötchen rundlich oval, der Spindel angedrückt. — Vor-Henkel, med. Botanik. kommen: Im Orient, bei uns allgemein kultivirt. Bestandtheile: Aehnlich wie Nasturtium, chenso auch die Wirkung des früher gebränehlichen Krautes — Herba, und des Samens — Semen Nasturtii hortensis.

Isatis Tourn. Waid.

Schötehen von der Seite her zusammengedrückt, geflügelt, einsamig, einfächerig.

J. tine toria L. Färberwaid.

Blätter sitzend, länglich, am Grunde pfeilförmig. Vorkommen: In Mittelund Südenropa an sonnigen Hügeln. — Früher war davon das seharf kresscnartig schmeekende Kraut als *Herba Isatidis* offizinell; am wichtigsten ist diese Pflanze jedoch durch ihreu Gehalt an Farbstoff und zwar: Indigroth, Indigblan und Indigbraun; nebstdem fand Chevreul uoch Eiweiss und Salzc. Der daraus dargestellte Farbstoff heisst im Handel »Waid« oder deutscher Indigo.

Geschichtliches: Zu Anfang des 17. Jahrhunderts wurde der Waid besonders in Thüringen gebaut und die Städte: Langensalza, Erfurt, Gotha, Arnstadt und Tennstädt hiessen damals die Waidstädte, wo ein dazu eigens bestimmter Waidherr, ein Rathsherr, die Fabrikation leiten musste. Durch die Einführung des Indigs hat diese Fabrikation des Waids sehr gelitten, doch bedarf man desselben immer noch bei der Wollenfärberei.

Camelina Crantz Leindotter.

Kelch aufrecht, am Grunde ungleich; Schötchen aufgedunsen, verkehrt eiförmig oder kuglig; Griffel in die Klappen übergehend und beim Aufspringen derselben sich spaltend.

C. sativa Crautz. Gemciner Leindotter.

Blätter länglich lanzettlich, am Gruude pfeilförmig, ganzrandig oder entfernt gezähnt. Vorkommen: In Europa und Nordasieu. Wird in einigen Orten wegen der Samen gebaut, aus welchen ein znm Brennen und zur Seifenfabricatiou taugliches Oel, Leindotteröl, geschlagen wird.

3) Orthoploceae.

Brassica L. Kolıl.

Schoten länglich, geschnäbelt, Klappen gewölbt mit einem geraden Rückennerven, ohne Seitennerven, an diesen jedoch von Adern durchzogen; Samen in jedem Fache einreihig, kuglig.

B. nigra Koeh. Sehwarzer Scuf (Sinapis nigra Linn.).

Alle Blätter gestielt, die untersteu leierförmig, die obereu lanzettlieh; Kelch wagrecht absteheud; Schoten der Spindelangedrückt, kahl, mit kurzem, zweischneidigem, dännem Schnabel. Vorkommen: Im mittleren uud südlichen Europa wild, jedoch auch wie im nördlichen augebaut und verwildert. Offizinell sind die Samen: Semen Sinapis. Bestandtheile: Myronsäure (an Kali gebundeu, Bussy) und Myrosin (Proteïukörper), aus welcheu sieh unter Zutritt von Wasser das scharfe, ätherische Oel (Schwefeleyan-Allyl) bildet; ansserdem enthält der Samen noch ein mildes fettes Oel. Wirkung: Aeusserlich als scharfes, hautröthendes Mittel im Gebrauch; innerlich in kleinen Doseu als Stomachieum, in grösseren als Emetieum wirkeud.

NB, Das im Handel vorkommende Seufmehl von Sarepta in Südrussland stammt von Sinapis juncea oder wenigstens von einer Varietät von Brassica nigra Koch oder Sinapis arvensis L.

Br. Napus L. Reps.

Grundständige Blätter leierförmig, Stengelblätter fiederspaltig, die ohersten stengelumfassend, hläulichgrün, alle kahl; Tranben verlängert; Schoten abstehend, stumpf geschuäbelt. Man nnterscheidet Sommerraps, Var. annua, einen 2jährigen Winterraps, Var. olcifera und eine dritte Varietät mit essbarer Wurzel, Erdkohlrahi — Var. esculenta. — Die beiden Ersteren dienen zur Darstellung des Repsöls — Olcum Napi.

Br. Rapa L, Rühenkohl.

Grundständige Blätter gestielt, leierförmig, gesättigt grün, rauhhaarig; die oheren Blätter eirund, am Grunde tief herzförmig, stengelnmfassend, hlaugrün, kahl; Kelehblättehen zuletzt wagreeht abstehend; Sehoten mit langem, pfriemeuförmigem Schnabel. Auch hier hat man einige Varietäten zu nnterseheiden und zwar: Var. Rapifera, weisse Rübe, welche in verschiedenen Abarten kultivirt wird, ferner eine ljährige nud 2jährige — Sommer- und Winterrühsen — V. oleifera s. annua et oleifera, wie bei der Vorigen.

B. oleracea L. Gemüsekohl.

Alle Blätter grangrün, die nntersten gestielt, leierförmig, die ohersten sitzend, länglich; Kelch geschlossen. Die Blätter der verschiedenen Varietäten dienen als Gemüse, wie: Var. aeephala De Cand., der Krauskohl, gemmifera D. C., der Rosenkohl, botrytis L. der Carviol oder Blumenkohl, sabauda L. Savoyerkohl oder Wirsing, capitata L. der rothe Kopfkohl etc.

Sinapis L. Senf.

Kelchblätter wagrecht abstehend, wie auch die Schoten; diese rauhhaarig, Schnabel schwertförmig, so lang oder länger, als die 3-5 nervigen Klappen.

S. alba L.

Blätter gestielt, leierförmig; Klappen 5 nervig, kürzer als der Schnabel; Samen Ireihig, hellgelb. — Theils wild, theils angebant im südlichen, mitunter auch im mittleren Enropa. — Offizinell die Samen als Semen Sinapis albæ. Bestandtheile: Myrosin, jedoch keine Myronsäure; dagegen Sulfosinapisin, eiue krystallinische Suhstanz, Sehwefelseufsäure und das indiffereute Eruein (Simon). Das fette Oel der Samen enthält nach Darby die Erucasäure. Wirkung: Achnlich wie der schwarze Senf, nur hei weitem schwächer.

NB. Die noeh oft gebräuchliehe Bezeichnung »Semen Erucae« rührt daher, dass früher die ähnlichen nur halb so grossen Samen von *Eruca sativa* Lam. zu gleichen Zweeken verwendet wurden.

S. arvensis L.

Blätter eiförmig, die untersten fast leierförmig; Schote stielrnnd, kahl oder behaart; Klappen 3 nervig, so lauge als der 2schneidige Schnahel. — Lästiges Unkraut.

Raphanus Tourn. Rettig.

Kelch geschlossen, 2höckerig; Schote rund, höckerig, zugespitzt, innen schwammig.

R. sativus L. mit leierförmigen Blättern und netzartig runzligen Samen kömmt hauptsäehlich in 2 Varietäten vor, von welehen die eine, Var. nigra, die sehwarzen Rettige, Var. radicula die Monatsrettige oder Radieschen liefert, welche aus China stammen sollen.

### Capparideae Juss.

Kräuter, Sträueher, seltener Bäume mit zerstreuten Blättern, entweder ohne Nebenblätter oder mit in Dornen verwandelten; Kelchblätter meist 4; Kronblätter 4, in ein Kreuz gestellt; Staubgefässe meist unbestimmt, oder 6, selten tetradynamisch! Fruchtknoten Ifächerig, häufig auf einer verlängerten Scheibe (Gynophorum) sitzend, mit 2 wandständigen Samenträgern; Eichen campylotrop; Frucht schotenartig oder eine Beere; Samen eiweisslos, nierenförmig; Embryo gekrümmt. Vorkommen: In den tropischen und wärmeren Gegenden fast aller Welttheile, namentlich in Afrika. Eigenschaften: Die Pflanzen dieser Familie sind in chemischer Beziehung nicht genau untersucht, doch scheinen sie mit den Cruciferen übereinzukommen.

Capparis L. Kapernstranch.

Kelch und Blumenkrone 4blätterig, Staubgefässe zahlreich; Fruchtknotenträger gestielt; Frucht eine Beere.

C. spinosa L. Gemeiner Kapernstrauch (Polyandria Monogynia L.).

Blätter rundlieh, abgestumpft oder ausgerandet; Nebenblätter in bogenförmige Dornen umgewandelt; Blüthen einzeln in den Blattachseln, langgestielt. — Vorkommen: In den Ländern des mittelländischen Meeres; früher war die Rinde der Zweige, besonders aber die der Wurzel offizinell als Cortex Capparidis. Die in Essig eingemachten Blütlienknospen — Alabastri capparidis — sind die Kapern des Handels. Bestandtheile: Die Blüthenknospen enthalten nach Rochleder und Hlasiwetz Peetin und Rntinsäure; die Rinde enthält seharfe, bittere und adstringirende Bestandtheile.

NB. Achnliche Verwendung finden noch die Blüthenknospen von C. Fontanesii De C., C. aegyptiaca Lam., C. rupestris Sibth., welche auch genossen werden. Einige Capparis-Arten, z. B. C. Yeo Mart. in Brasilien gelten für giftig, sind jedoch nicht genaner bekannt.

Aus der verwandten Familie der Resedaceen ist keine Pflanze offizinell; dieselbe ist besonders bemerkenswerth durch die Eigenthümlichkeit, dass das Ovarium sich vor der Samenreife öffnet. Zu erwähnen ist hier nur Reseda Luteola L., Wau, von welchem früher das Kraut als Herba Luteolae offizinell war. Dieselbe dient zum Gelbfärben, wie auch R. chinensis Lour. und cochinchinensis Lour. in ihrem Vaterlande.

#### Bixaceae Kunth.

Bäume und Sträucher mit zerstrenten Blättern ohne Nebenblätter; Blätter einfach, lederartig, ganzrandig, oft drüsig punctirt; Kelchblätter 4—7, unten leicht zusammenhängend, in der Knospenlage geschindelt; Kronblätter ebensoviele als Kelchblätter, frei, oder fehlend; Staubgefässe frei, hypogynisch, meist sehr zahlreich; Fruchtknoten lfächerig, Eichen anatrop, an 2 oder mehreren wandständigen Samenträgern befestigt; Griffel entweder einfach oder 2—4theilig; Embryo gerade in der Achse des fleischigen Eiweisses oder gekrümmt; Würzelchen gegen den Nabel gerichtet.

— Vorkommen: In den Tropengegenden. Eigenschaften: Wenig bekannt; Bitterstoffe und Farbstoffe sind in einigen Gliedern dieser Familie enthalten.

Bixa L. Orleanbaum. (Polyandria Polygynia Lin.)

Kelch 5blätterig, am Grunde mit 5 Höckern versehen, rosenroth, hinfällig; Kapsel mit borstigen Sternhaaren besetzt, herzförmig rundlich, die zusammengedrückten, auf beiden Seiten etwas vertieften Samen sind in dem dunkelrothen, veilchenartig ricchenden und bitterschmeckenden Fruchtmarke eingebettet; Embryo gekrümmt.

B. Orellana L. Aechter Orleanbaum.

Blätter auf beiden Seiten kahl, herzförmig. Vorkommen: In Südamerika. Aus dem Fruchtmarke bereitet man den unter dem Namen »Roucou« oder Orlean gebräuchlichen Farbstoff; derselbe wird auch von B. Ururucurana W. in Brasilien gewonnen.

Als mit dieser Familie verwandt betrachtet Endlicher die Familie der Pangiaceen, welche Lindley den Papayaceen nahe stellt.

### Pangiaceac Blume.

Bäume mit abwechselnd stehenden, gestielten, ganzrandigen oder etwas gelappten Blättern; Blüthen einzeln oder in Büscheln, unvollkommen 2häusig; Kelchblätter meist 5, seltener 2, 3 oder 4; Kroublätter 5—8, mit ebensovielen gegenüherstehenden Schüppelien (Staminodien) Männliche Blüthen: Staubgefässe 5 oder zahlreiche, seltener 4, im Grunde des scheibenartigen Kelchs, keine Andeutung eines Griffels; Antheren mit breitem Connectiv; Weibliche: Staminodien soviele als Kronblätter, mit diesen abwechselnd; Fruchtknoten frei, einfächerig, mit 2—6 wandständigen Placenten; Frucht einfächerig, saftig, nicht aufspringend; Samen zahlreich, unförmlich, mit düuner, zerbrechlicher Schale; Eiweiss gross, ölig; Embryo fast so gross als das Eiweiss, mit flachen Cotyledonen und keuligem Würzelchen. — Vorkommen: In den beissen Gegenden Indiens. Eigenschaften: Wenig bekannt, die Meisten scheinen scharf giftig zu sein.

Chaulmoogra odorata Roxb. (Gynocardia R. Br.) iu Silhet.

Die Samen werden nnter dem Namen "Chaulmoogri" oder "Petarenrrah" schon längst von den Eingehornen zur Behaudlung von Hantkrankheiten verwendet und neuerdings von Indien aus sehr gegen Flechten, Lepra, Elephantiasis etc. empfohlen. Sie werden von der Schale befreit entweder mit Butter zu einem Teige zerrieben, als Umschlag oder auch innerlich gebrancht. Hydnocarpus venenatus Gaerin. in Ceylon, besitzt eine sehr giftige Frucht.

#### Cistineae Juss.

Kräuter, Halbsträucher und Sträucher; Blätter gegenständig oder zerstreut, ganzrandig, zuweilen mit Nebenblättern versehen; Blüthen einzeln, endständig oder in Trauben; Kelchblätter 5, die zwei äusseren kleiner, zuweilen fehlend, die 3 inneren in der Knospenlage gedreht (Aestivatio contorta), bleibend; Kronblätter 5, hinfällig, in der Knospe den Kelchblättern entgegen gedreht; Staubgefässe frei, zahlreich; Fruchtknoten aus 3—5 vereinigten Carpellen bestehend, mit geradläufigen Eichen, 1—5-fächerig; Placenta wandständig, in der Mitte der Klappen befestigt; Samen eckig, klein; Embryo spiralig oder gekrünnnt, innerhalb eines mehligen Eiweisses. Vorkommen: Die meisten in Südeuropa und Nordafrika.

Cystus Tournef. Cystrose, Sonnenröschen. (Polyandria Monogynia L.) Kelch 5blätterig; Kronblätter ebensoviele; Samenträger 5—10, Halbscheidewände bildend; Kapsel 5—10klappig.

C. creticus L. Cretische Cistrose.

Blätter gestielt, eiförmig, stumpf, filzig kurzhaarig, wellig, ader-

runzlich; Blüthenstiele kurz, weichhaarig, Kelch zottig sternhaarig. — Vorkommen: Südeuropa, Orient. Offizinell war früher das aus den Aesten und Blättern ausschwitzende Harz — Resina Ladani s. Labdanum, welches nach Art der aromatischen Harze Verwendung fand. Auch C. cyprius Lam. in Cypern, dem Orient, mit oben kahlen Blättern und elliptisch-lanzettlichen Blättern und C. ladaniferus L. in Spanien, mit schmal lanzettlichen, fast sitzenden Blättern liefern dieses Harz.

### Droseraceae De Cand.

Krautartige, mit gestielten Drüsen versehene Pflanzen, mit zerstreuten Blättern, welche in der Knospe sehneckenförmig eingerollt sind; Kelehblätter und Blumenblätter 5; Staubgefässe meistebensoviele, mit den Kronblättern abwechselnd gestellt; Antheren 2fächerig, nach aussen gewendet; Fruehtknoten einfächerig; Samenträger wandständig; Eichen gegenläufig; Griffel 3-5, oft 2spaltig; Samen albuminos, zahlreich, Embryo klein. Vorkommen: In allen Zonen, mit Ausnahme der arctischen. Eigenschaften: Seharf wirkende Pflanzen.

Drosera L. Sonnenthau.

Kelch uud Krone 5blätterig; Staubgefässe 5; Griffel 3—5, 2theilig; Kapsel 1fächerig, an der Spitze 3—5klappig.

D. rotundifolia Linn. Rundblätteriger S. (Pentandria Pentagynia L.) Blätter fast kreisrund, am Rande und auf der oberen Seite mit röthlichen Drüsenhaaren bedeckt; Blüthenschäfte 3-4mal länger als die Blätter; Blüthen traubig; Narben keulenförmig. — Vorkommen: Auf sumpfigen Wiesen, Torfmooren. — Früher offizinell als Herba Rorellae s. rorae solis. — Bestandtheile: Nicht bekannt, wabrscheinlich scharfe flüchtige, bittere und adstringirende Stoffe. Wirkung: Entericum expectorans (Strumpf).

### Violaceae De Cand.

Kräuter oder Sträucher; Blätter meist zerstreut, einfach, mit Nebenblättern; Kelch 5blätterig, bleibend, in der Knospenlage geschindelt; Krone 5blätterig, oft ungleich, das unpaarige Kronblatt gewöhnlich gespornt; (Blüthe meist gedreht, so dass die oberen Theile nach unten zu stehen kommen;) Kronblätter in der Knospe schief zusammengedreht; Staubgefässe 5, hypogynisch, mit den Blumenblättern abwechselnd, Antheren verbreitert, an der Spitze häutig, 2fächerig, einwärts gewendet; Fruchtknoten Ifäeherig, Eichen gegenläufig, zahlreich, an 3 wandständigen Placenten befestigt; Griffel 1, bleibend; Kapsel 1fächerig, 3klappig; Embryo gerade in der Achse des fleischigen Eiweisses. Vorkommen: Diejenigen Violaceen, welche unregelmässige Blüthen besitzen, kommen hauptsächlich in Europa, dem nördlichen Asien und Nordamerika vor, und zwar die krautartigen, dagegen in Südamerika strauchartige; diejenigen mit regel mässigen Blüthen finden sich in Afrika, Südamerika. Eigenschaften: Viele zeichnen sich durch den Wohlgeruch ihrer Blüthen aus; die meisten enthalten in der Wurzel brechenerregende Stoffe.

Viola Lin. Veilchen.

Kelchblätter 5, am Grunde in ein lappiges Anhängsel vorgezogen; Blumenkrone 5blätterig, das unpaarige Kronblatt in einen hohlen Sporn ausgehend; Staubgefässe 5, die beiden nach unten gerichteten gespornt; Griffel mit hackig gekrümmter Narbe.

V. odorata L. Wohlriechendes Veilchen (Pentandria oder Syngenesia Monogynia L.).

Stengellos, Stolonen treibend; Blätter sämmtlich grundständig, gestielt, kurzflaumig, rundlich herzförmig, die aufänglich erscheinenden nieren-herzförmig; Nebenblätter länglich gewimpert, kahl; Kelchblätter länglich, stumpf; Narbe hackig gekrämmt; Kapsel kuglig, mit kurzen Haaren bedeckt. Vorkommen: Auf Grasplätzen. – Offizinell: die Blüthen, Flores Violarum. Bestandtheile: Violin, dem Emetin ähnliche Base (Boullay), Eiweiss, Gummi, Zucker, blauer, rother und violetter Farbstoff (Pagenstecher). Wirkung: Schwach den Auswurf begünstigeud.

V. palustris L. Unterscheidet sich durch blassere, dunkler geaderte, knrz gespornte, geruchlose Blütten und nierenförmige Blätter.

V. hirta L. Hat keine Ansläufer, gleichfalls gernchlose, blass violette Blüthen, ansgeraudete Kronblätter und gefranzte Nebenblätter.

V. canina L. Hellere, geruchlose Blumen, spitze Kelchblätter und beblätterter Steugel.

V. tricolor L. Stiefmütterchen.

Stengel kantig, aufsteigend; Blätter länglich, sägezähnig gekerbt; Nebenblätter gross, leierförmig, fiedertheilig; Narbe urnenförmig, genabelt; Kapsel kahl. — Vorkommen: Aufunfruchtbarch Aeckern. — Offizinell: das blühende Krant — Herba Violae tricoloris s. Jaceae. Bestandtheile: Nicht bekannt. Wirkung: Schon seit früheren Zeiten gegeu Hautkrankheiten im Gebrauche.

Jonidium Vent. Brechviole.

Kelchblätter 5, die vorderen grösser, ohne Anhängsel; Blumenblätter 5, das unterste (Labellum) genagelt, ungespornt, am Grunde vertieft; Antheren ungespornt; Kapsel wie bei Viola.

J. Ipecacuanha Vent. (Viola L. Solea Spreng., J. Itubu Humb. & Bonpl.) (Pentandria Monog. L.)

Stengel ästig, wie die ganze Pflanze zottig behaart; Blätter kurzgestielt, länglich oder elliptisch, gesägt, Nebenblätter lanzettlich, zugespitzt; Kelchblätter drüsig gewimpert; Labellum quer elliptisch oder verkehrt herzförmig. — Vorkommen: Brasilien, Poaya branca der Eingeborenen. Die Wurzel wird als weisse Ipecacuanha oder Brechwurzel, Radix Ipecacuanhae albae dort angewendet. Bestaudtheile: Emetin (nur 6 %), Harz, Stärke. Wirkung: Acre nauscosum, Diaphoreticum.

J. Poaya St. Hil. (Solea Spreng.).

Sehr rauhhaarig, Blätter fast sitzend, undeutlich gczähnt, fast herzeiförmig; Nebenblätter ganzrandig, lineal fadenförmig; Kelchblätter ganzrandig; Lippe breit, verkehrt herzförmig. Staubfäden an der Spitze bärtig, Antheren mit einer kleinen Hervorragung versehen; Griffel Sförmig. Vorkommen: In Brasilien, wie die Vorige verwendet (Poaya do campo der Eingeborenen). Bestandtheile und Wirkung wie bei der Vorigen.

Anmerkung. Auch die Wurzeln einiger anderer Jonidinm-Arten dienen statt der Ipecacuanha; die von *J. parviflorum* Vent. wird in Peru »Chuchunchully« genannt (siehe Hydrastis canadensis).

### Tamariscineae Desv.

Sträncher, seltener Halbsträncher mit ruthenförmigen Zweigen und abwechselnden, kleinen, schuppenförmigen, gewöhnlich grubigen Blättern; Blüthen in Aehren, Blüthenstiele mit Bracteen verschen; Kelch 4—5theilig, bleibend, in der Knospenlage etwas geschindelt; Kronblätter perigynisch, 4—5, abwelkend, in der Knospenlage geschindelt; Staubgefässe ebensoviele oder in doppelter Anzahl, frei oder monadelphisch. Fruchtknoten oberständig, Ifächerig, vieleiig mit gegenläufigen Eichen, welche an 3 wandständigen Placenten befestigt sind; Griffel sehr kurz mit 3 Narben; Kapsel 3klappig, Samen eiweisslos, schopfig; Embryo gerade, Würzelchen gegen den Nabel gerichtet. Vorkommen: In der nördlichen Hemisphäre der alten Welt, besonders an der Küste oder an Flüssen. Eigenschaften: Meist bitter, adstringirend.

Tamarix L. Tamariske (Pentandria Trigynia L.).

Stanbgefässe 4-5, frei, gegen die Spitze verdünnt; Narben 3, lang, ausgespreizt; Samen am Grunde der Klappen, stark geschopft, aufrecht.

T. gallica L. Französische T.

Blätter klein, stengelumfassend, spitz, angedrückt; Achren rispig, schlank. Vorkommen: Südeuropa, Mittelasien und Nordafrika. Offizinell war früher die Rinde als *Cortex Tamarisci* (Tonicum adstringens).

T. galliea v. mannifera Ehrenb. unterscheidet sich durch etwas steifere Aestehen, weiss bestäubte, sehr kurze Blätter. Vorkommen: Im steinigen Arabien, am Sinai. — Aus den Aesten fliesst in Folge des Stichs von Coeeus manniparus Ehrenb. die Manna tamariseina aus; dieselbe soll blos Schleinzucker, nicht Mannit enthalten. Auch von T. dioiea R. soll in Indien eine »Turunjabeen« genannte Manna kommen.

# . Caryophylleae Juss.

Kräuter, seltener Halbsträucher mit knotig gegliederten Stengeln und Aesten; Blätter gegenständig, ganzrandig, meist sitzend; Kelchblätter 4—5, frei oder am Grunde röhrig verwachsen (Saponaria etc.), in der Knospenlage geschindelt; Kronblätter ebensoviele, meist genagelt mit den Staubgefässen einem ring- oder stielförmigen Griffelträger eingefügt, in der Knospenlage gedreht (Aestivatio contorta), selten fehlend; Staubgefässe in doppelter, selten in gleicher Anzahl wie die Kronblätter, die äusseren mit diesen letzteren abwechselnd gestellt, die inneren an der Basis der Kronblätter angewachsen; Fruchtknoten gestielt, meist 1fächerig, vieleiig; Eichen krummlänfig, seltener halb gegenläufig; Narben 2—5, frei, sitzend oder an der inneren Seite der Griffel herablaufend, gestielt; Kapsel meist fachspaltig, mit eben so vielen oder doppelt so vielen Klappen, als Narben vorhanden sind, seltener eine Beere. Samen eiweisshaltig, dem

eentralen, meist freien Samenträger angeheftet, nierenförmig; Embryo um das mehlige Eiweiss gekrümmt, selten fast gerade. Vorkommen: In gemässigten und kalten Klimaten. Eigensehaften: Die meisten dieser Pflanzen sind ziemlich wirkungslos; zum Theile enthalten sie jedoch seharfe, kratzende Bestandtheile.

Man theilt diese Familie in 2 Gruppen: a) Alsineae mit freien und b) Sileneae mit zu einer Röhre verwachsenen Kelehblättern; nur diese letztere Gruppe enthält offizinelle Pflanzen:

Saponaria L. Seifenkraut. (Decandria Digynia L.)

Kelch bauehig, 5zähnig, nackt; Kronblätter 5, genagelt; Griffel2; Kapsel Ifäeherig, 4zähnig aufspringend; Samen nierenförmig, rundlich.

S. officinalis L. Gemeines S.

Wurzel vielköpfig, kriechend, zahlreiche Ansläufer treibend; Stengel aufrecht; Blätter länglich, lanzettlich, 3 n er vig, spitz; Blüthen büschelig trugdoldig; Kelch walzig, Kronblätter keilförmig, mit Kranzschuppen verschen. Vorkommen: An Wegen und Heeken. Offizinell: die Wurzel — Radix Saponariae rubrae. Bestandtheile: Saponin, ein Glycosid, Harz, Gummi, Schleim. — Wirkung: Aere expectorans.

NB. Lychnis vespertina Sibth. (L. dioica β. Linné), von welcher von Unkundigen zuweilen die Wurzel statt der vorigen eingesammelt wird, unterscheidet sich durch die verästelten, zottigen Stengel, durch die geaderten Blätter und noch durch die 5 Griffel.

Gypsophila L. Gypskraut. (Decandria Digynia L.)

Kelch glockig, 5spaltig oder 5zähnig, nackt; Kronblätter 5, nach unten in den Nagel verschmälert; Staubgefässe 10, Griffel 2; Kapsel 1fächerig, 4klappig.

G. Struthium L.

Stengel fast einfach; Blätter schmal lineal, fleischig, die achselständigen fast stielrund; Blüthen dicht, doldentraubig. — Vorkommen: In Spanicn. — Offizinell ist die Wurzel — Radix Saponariae acgyptiaeae s. levantieae, welche wahrscheinlich auch von G. arenaria W. & K. im Orient gesammelt werden. Bestandtheile: Achnlich wie bei der gewöhnlichen Seifenwurz. Dient fast nur zum Waschen von Seidenzeng.

Agrostemma Githago Linn. Kornrade (Liehnis G. Lam.; Dee<br/>andria Pentagynia L.).

Rauhhaarig; Keleh lederig, 5spaltig; Blnmenblätter 5, meist lang genagelt, violett mit 3 durkleren Nerven, Staubgefässe 10, Griffel 5; Kapsel eiförmig, 5zähnig sich öffneud; Sameu ziemlich gross, dreieckig, schwärzlich. — Vorkommen: Gemein unter dem Getreide. — Die Samen sollen dem Mehle in grösserer Menge beigemischt demselben schädliebe Eigenschaften mittheilen, was dem Gehalte an Saponin (Githagin) zugeschrieben wird.

Anmerkung. In diese Familie gehören noch die verschiedenen, bei nns in Gärten in zahlreichen Spielarten gezogenen Dianthus-Arten, welche ursprünglich von *D. plumarius* L. abstammen sollen. Die Wurzel von *Silene macrosolen* Schimp., in Abyssinien »Ogkert« genaunt, wird als Mittel gegen den Bandwurm angewendet.

### Malvaceae Bartl.

Kräuter, Halbsträucher oder Sträucher, seltener Bäume; Blätter zerstreut, mit Nebenblättern, einfach, oft fein behaart; Kelch meist 5zählig, in der Knospenlage klappig, oft von einem Kreise von 3, 5 oder mehr Deckblättern (Aussenkelch) umgeben und dann doppelt; Kronblätter unterständig, in der Knospenlage gedreht, an der Oberfläche mit der Staubfadenröhre zusammenfliessend, von unten jedoch frei; Staubgefässe zahlreich, monadelphisch, am Grunde mit der Oberfläche der Kronblätter verwachsen; Antheren 1fächerig, nierenförmig, mit einer Querspalte aufspringend. Fruchtknoten oberständig, 3-6fächerig, Eichen gegen- oder krummläufig, einzelne oder zahlreich, dem inneren Winkel der Fächer angeheftet; Griffel so viele als Fruchtfächer, am Grunde verwachsen; Narbe einfach; Kapsel 3, 5 seltener 10fächerig, fachspaltig oder 5-vielknöpfig, aus 1samigen, um eine centrale Säule befestigten, bei der Reife sich trennenden, entweder an der Banch- oder der Rückennaht aufspringenden Carpellen bestehend. Samen nierenförmig, Embryo gekrümmt, innerhalb des Eiweisses; Cotyledonen ineinandergefaltet. Vorkommen: Vorzüglich in den Tropenländern, gegen die gemässigte Zone abnehmend, in der kalten fehlend. Eigenschaften: Die Malvaceen sind besonders reich an schleimigen Bestandtheilen, wie anch der sehr feste Bast viele zur Verfertigung fester Gespinnste geeignet macht.

Malva L. Käsepappel. Malve (Monadelphia Polyandria Lin.).

Kelch 5 spaltig, von einem 3 blätterigen Ausseukelehe umgeben; Fruchtknoten vielfächerig, zusammengedrückt, kreisförmig; Griffel unten verwachsen, so viele als Fruchtknotenfächer; Frucht eine vielknöpfige, die einzelnen Früchtehen 1samig, im Kreise um ein eentrales Säulehen befestigt, nicht aufspringend.

M. alcea L. Rosenpappel, Siegmarskraut.

Stengel aufrecht; grundständige Blätter herzförmig, 5lappig, die Stengelblätter tief 5theilig; Lappen stumpf eingeschnitten, gesägt oder fiederspaltig; Früchte kahl, netzförmig gerunzelt, am Rücken gekielt. — Vorkommen: Auf sonnigen Ilöhen in Europa. — Kraut und Wurzel war früher als Herba und Radix Alceae offizinell.

M. neglecta Wallr. (M. vulgaris Fr., M. rotundifolia plur. autor.)

Blätter fast herzförmig, rundlich, 5—7lappig, Lappen stumpf; Kronblätter 2—3mal länger als der Kelch, tief ausgerandet; Fruchtknöpfehen glatt, nicht berändert. — An Wegen.

"M. rotundifolia L. hat leicht ausgeraudete, an Grösse deuen des Kelchs gleiche Kronblätter, scharf geränderte, grubig-runzlige Früchtchen (M. parviflora Huds., M. borealis Wallm.). Vorkommen: An ähnlichen Standorten wie die Vorige. Von beiden werden die Blätter als Folia Malvae gesammelt. Bestandtheile: Schleim. Wirkung: Einhüllend, erweichend.

M. silvestris L. Grosse Malve.

Stengel fast aufrecht, behaart; Blätter 7lappig, Lappen gerade ausgestreckt, die oberen handförmig, am Grunde abgestutzt; Früchte netzaderig runzlig.

— Vorkommen: Durch ganz Europa, an Wegen und Zäunen. — Offizinell sind die Blätter und Blüthen als Herba et flores Malvae vulgaris. Bestandtheile und Wirkung wie bei den Vorigen.

Althea L. Eibisch (Monadelphia Polyandria Lin.). Aussenkelch 6—10spaltig, sonst wie bei Malva.

A. officinalis L.

Aussenkeleh 7—10spaltig; Blätter herz- oder eiförmig, anf beiden Seiten weiehfilzig, die unteren 5-, die oberen 3lappig, gesägt, spitz; Blüthenstiele achselständig, viel kürzer als die Blätter. Carpellen ohne häutigen Rand. Verkommen: An fenehten Stelleu in ganz Mittel- und Südeuropa, meist jedoch kultivirt. — Offizinell sind die Blätter — Folia — und die Wurzel — Radix Altheac. — Bestandtheile: Asparagin, Sehleim, Stärke, Pectin, Zucker, Pflanzenleim. Wirkung: Sehleimig, auflösend.

Anmerkung. Auch von A. Narbonnensis Pourr. in Südfrankreich, A. Taurinensis DeC, in Italien u. A. wird die Wurzel in ähnlicher Weise verwendet.

A. rosea Cavan. Stockrose, Malvenrose.

Aussenkelch 6-7spaltig; Blätter herzförmig, 7-9lappig, gekerbt, runzlig, rauhhaarig, die Lappen stumpf; Blumenblätter etwas gekerbt, Nagel zottig.

Vorkommen: Im Orient, bei uns in Gärten angebaut. — Offizinell sind die Blüthen, Flores Malvae arboreae, welche von der dunkelrothen Varietät gesammelt werden. Bestandtheile: Schleim, Farbstoff und Gerbstoff. Wirkung: Erweichend, sehwach adstringirend.

Gossypium L. Baumwollenstaude (Monadelphia Polyandria L.).

Aussenkelch becherförmig, 3blätterig, gross; innerer Kelch glockenförmig, stumpf 5zähnig; Griffel 3—5, der Länge nach verwachsen; Narbe keulenförmig, 3—5furchig; Kapsel 3—5fächerig, 3—5klappig, fachspaltig; Samen mit langer, dichter Wolle umgeben.

G. herbaceum Linn.

Stengel krautartig, fast glatt; Blätter 5lappig, an der unteren Seite mit einer Drüse versehen: Lappen rundlich, staehelspitzig. Vorkommen: Im Orient.

— Die Wollhaare des Samens sind die gewöhnliche Baumwolle — Lana gossypina s. Gossypii.

Anmerkung. Auch noch einige andere Arten liefern Baumwolle, wie: G. religiosum L., in Hinterindien und China, dessen gelbe Wolle den ächten ostindischen Nankin giebt; G. barbadense L., G. arboreum L. und indicum Lam. giebt die mexikanische und G. acuminatum Roxb. die brasilianische und peruvianische Baumwolle.

Abelmoschus Med. Bisamstrauch (Hibiscus L.).

Aussenkelch 5—10blätterig, hinfällig: innerer Kelch röhrig, 5spaltig, beim Aufblühen an einer Seite bis hinab sich spaltend und umschnitten abfallend; Fruchtknoten 5fächerig, Kapsel 5klappig, fachspaltig; Samen nierenförmig, glatt.

A. moschatus Mneh. (Hibiseus Abelmosehus L.)

Stengel und Blätter steifhaarig; Blätter langgestielt, fast schildförmig, eekig, 5-7lappig; Blüthenstiele etwas kürzer als die Blattstiele; Kapsel länglich, borstig.

Vorkommen: In Ostindien und Aegypten. Offizinell waren früher die moschusartig riechenden Samen — Semen Abelmoschi, welche gepulvert in Ost-

indien als Mittel gegen Schlangenbisse dienen. Bestandtheile: Neben Schleim fettes und flüchtiges Oel, Harz etc.

Dieser Pflanze sehr nahe stehen einige Hibiscus-Arten, von welchen Hibiscus syriacus Lin. (Ketmia Scop. Aloksei Kaempfer's) einen Theil des japanischen Wachses liefern soll und H. elatus Schwarz, in Westindien, welcher den feinen Bast liefert, mit welchem die Havanna-Cigarren zusammengebunden sind.

### Sterculiaceae Vent.

Sträuche und Bäume mit zerstreuten Blättern; Blüthen rispig, klein, durch Abortus meist eingeschlechtig; Kelch nackt, 5theilig, abfallend, in der Knospe klappig; Kronblätter oft fehlend; Staubgefässe 5—20, am Grunde monadelphisch; Antheren nach aussen gewendet, 2fächerig, der Länge nach aufspringend; Fruchtknoten häufig gestielt, aus 3, öfter aus 5 Carpellen bestehend; Griffel einzeln, fadenförmig; Frucht aus 5, seltener 3, bisweilen geschlossen bleibenden Balgkapseln gebildet, seltener steinfruchtartig, oder eine 5fächerige Kapsel; Embryo anfrecht, in der Achse des öligen Eiweisses oder letzteres fehlend. Vorkommen: In den Tropengegenden. Eigenschaften: Aehnliche, wie die der Malvaceen.

Sterculia L. Stinkbaum. (Monadelphia Polyandria Lin.)

Kelch 5lappig, lederartig; Staubgefässe 10—20, zu einer becherförmigen Röhre verwachsen; Antheren einzeln oder zu 3 in Gruppen; Fruchtknoten gestielt; Frucht 5 meist mehrsamige Balgkapseln.

S. urens Roxb.

Blätter rundlich herzförmig, handförmig gelappt, auf der unteren Seite sammtartig; Lappen ganzrandig, zugespitzt; Balgkapseln eiförmig, dicht steifhaarig. Vorkommen: Hoher Baum der indischen Halbinsel. — Aus dem Stamme dringt ein dem Traganth ähnliches Gummi, welches als ost in discher Traganth oder Gummi Kuteera im Handel erscheint; dasselbe ist der Fall bei S. ramosa Roxb. und S. Tragacantha Lindl., welcher letztere Baum den Traganth von Sierra Leone liefert.

#### Bombacineae Kunth.

Bäume und Sträucher, mit feinen Sternhaaren; Blätter zerstreut mit Nebenblättern; Kelchblätter zu einer glockig urnenförmigen, oft fast abgestutzten Röhre verwachsen, in der Knospe etwas geschindelt oder undeutlich klappig; Krone wie bei den Malvaceen oder fehlend; Staubgefässe 5—20, am Grunde röhrig verwachsen, nach oben sich in 5 Büschel theilend; Antheren einfächerig; Frucht meist eine 5klappige, 5fächerige Kapsel, häufig geschlossen bleibend. Same entweder von Mark (Adansonia) oder von Wollhaaren (Bombax) umhüllt, mit oder ohne Eiweiss. Vorkommen: Die meisten Glieder dieser Familie finden sich in den Tropengegenden. Eigenschaften: Schleimig, bitter, einige enthalten Farbstoff.

Adansonia L. Boabab, Affenbrotbaum. (Monadelphia Polyandria Lin.) Kelch 5theilig, abfallend; Kronblätter 5, bis zur Mitte verwachsen; Staubfadenröhre nach oben erweitert; Griffel lang, Narbe sternförmig; Frucht geschlossen bleibend, länglich, aussen wollig-filzig, mit Längsfurchen ver-

schen, innen durch membranöse Scheidewände in 10 Fächer getheilt; Samen zahlreich in einem anfänglich fleischigen, später mehligen Mark.

A. digitata L. Einheimisch in dem tropischen Afrika, jetzt auch nach Ost- und Westindien verpflanzt; sehr hoher Baum, welcher ein ausserordentliches Alter erreicht; Adanson fand auf den Inseln am grünen Vorgebirge Exemplare, in deren Stämme 300 Jahre vorher Seeleute ihre Namen eingeschnitten hatten; den ältesten, deu er antraf, schätzte derselbe auf 6000 Jahre.

Die Stammrinde ist unter dem Namen Cortex Adansoniae als Chinasurrogat empfohlen worden. Bestaudtheile: Adansonin, ein Bitterstoff, rothe Gerbsäure, Weichharz, Gummi, Eiweiss, Peetin, Salze (Walz). Wirkuug: Antiperiodieum.

Anmerkung: Zu dieser Familie gehören ferner: Bombax pentandrum Jacq. der Banmwollenbaum aus Ostindien und B. malabaricum De C. der Seidenbaumwollebaum, deren feine Wollhaare des Samens zu Kissen, Decken etc. verwendet werden. Das Holz von Ochroma lagopus Sw. dient als Kork auf den Antillen.

### Büttneriaceae R. Br.

Bäume oder Sträucher, oft mit Sternhaaren versehen; Blätter zerstreut mit Nebenblättern; Kelch in der Knospenlage klappig, 5spaltig; Krone 5blätterig, in der Knospenlage zusammengerollt, seltener fehlend; Staubgefässe meist in bestimmter Auzahl, monadelphisch, die 5 den Kelchzipfeln gegenüberstehenden steril; Antheren 2fächerig, einwärts gewendet; Fruchtknoten frei, sitzend oder auf einem kurzen Stiel, aus 5—10 um eine centrale Säule gestellten Carpellen zusammengesetzt, oder auf 1 Carpell reducirt; Eichen anatrop, 2 in jedem Fache; Griffel verwachsen; Narben soviele als Fächer; Frucht meist eine vielsamige Kapsel; Embryo gewöhnlich in einem geringen fleischigen oder schleimigen Eiweiss, gerade oder gebogen; Cotyledonen fleischig, dick oder zerknittert. Vorkommen: In den tropischen oder gemässigten Gegenden Amerika's, Afrika's und Asiens. Eigenschaften: Schleimige Bestandtheile, Stärke, Zucker, fettes Oel, wie auch bei Theobroma ein schr stickstoffreiches Prinzip, machen dieselbe zum Theil geeignet, zu Nahrungsmitteln zu dienen.

Theobroma L. Cacaobaum. (Monadelphia Pentandria L.)

Kelch 5blätterig; Blumenkrone 5blätterig, die Kronblätter am Grunde ausgehöhlt, nach oben spatelförmig; Staubgefässe 5 fertile, unten verwachsen, 5 sterile; erstere den Kronblättern gegenüber mit 4fächerigen Antheren; Fruchtknoten länglich oval, 5fächerig, Eichen in 2 Reihen gestellt; Griffel einfach; Frucht nicht aufspringend, 5fächerig, 10furchig, mit lederartig holziger Rinde; Samen in einem fleischig butterartigen Marke, eiweisslos.

Th. Cacao L. (Caeao sativa Lam.)

Blätter läuglich oder verkehrt ciförmig, zugespitzt, ganzrandig, glatt, auf beiden Flächeu gleichfarben; am häufigsten in Südamerika vorkommend; Samen als Cacao im Handel, besonders im Caracas-C.

Th. bicolor H. et Bonpl.

Blätter länglich, herzförmig zugespitzt, ganzrandig, unten fein weissfilzig, 7nervig. – Columbien und Brasilien. – Samen im brasilianischen Cacao. Th. guyanense Willd.

Blätter eilänglich, zugespitzt, ansgeschweift gezähnelt, auf der unteren Seite graufilzig. - In Guiana. - Sameu im Cajenne-Cacao.

Th. speciosum Willd. in Para; Samen im brasilianischen Cacao.

Th. silvestre Mart. Am Rio negro und in Brasilien.

Th. subincanum Mart. gleichfalls in Brasilien, mit dem Vorigen Th. microcar pum Mart. als brasilianischer Cacao im Handel.

Th. glaucum Karsten in Columbien; Samen unter dem Caracas-C.

Th. angustifolium De C. / beide in Mexico; Samen unter dem me-

xikanischeu Cacao. Th. acutifolium

Die Samen dieser Theobroma-Arten kommen theils als Sonneu-Cacao. theils als gerotteter Cacao in den Handel und dienen zur Darstellung der Chokolade. Bestandtheile: Theobromin, sehr stickstoffreiche Base, Zucker, Farbstoffe, Eiweiss, Legumin, Fett, Stärke und Faserstoff. - Wirkung: Nährend, gelind erregend.

Geschichtlichos: Der Cacao und die darans bereitete Chocolade erwähnt znerst Cortez in einem Berichte an Kaiser Karl V; anfänglich fand letztere keine besonders gute Aufnahme, nachdem dieselbe 1520 nach Spanien gekommen war, erst nachdem der Gebranch des Zuckers allgemeiner geworden, fing der Gebranch der Chocolade sich zu verbreiten an. Carletti brachte die Chocolade Anfangs des 17. Jahrhunderts nach Italien, von wo aus dieselbe nach Deutschlaud gelangte. Clusius scheint dieselbe sehon gekannt zu haben, wie dessen Exoticorum libri X, 1605, pag. 55 u.f. beweisen. Neben grossen Lobrednern, wie Baehot, einem französischen Arzt, dem englischen Mönch Gage u. A., fand die Choeolade auch onergische Gegner, indem Benzoni, auch Clusius, dieselbe eher für Schweine, als für Menschen passeud erklären und Acosta sich dahin äussert, dass schon der Aublick des Getränks Eckel errege. Trotzdem hat sich der Gebrauch so bei uns eingebürgert, dass im Jahre 1858 in Europa gegen 34 Millionen Pfund consumirt wurden, während angenommen wird, dass der Cacao von ca 50 Millionen Menschen genossen werde.

#### √ Tiliaceae Kunth.

Bäume und Sträucher, seltener Kräuter; Blätter abwechselnd, Nebenblätter gewöhnlich abfallend; Kelehblätter 4 oder 5, in der Knospenlage klappig; Kronblätter in gleicher Anzahl, denen des Kelchs gleich, seltener fehlend, in der Knospe geschindelt; Staubgefässe zahlreich, frei, seltener bestimmt, oft einem Diseus eingefügt; Antheren 2fächerig, der Länge nach oder mit Poren aufspringend; Fruchtknoten oberständig, 2-5fäeherig, Eichen umgewendet im inneren Winkel der Fächer; Griffel 1, seltener fehlend; Frucht eine Kapsel oder Beere; Samen albuminos, Embryo gerade, achsenständig; Kotyledonen blattartig. Vorkommen: Die Mehrzahl der Tiliaceen finden sich in den Tropen, nur wenige Arten in den gemässigten Gegenden beider Hemisphären. Eigenschaften: Schleimige Bestandtheile und zähes Bastgewebe zeichnen diese Familie aus.

Tilia L. Linde (Polyandria Monogynia L.).

Kelch 5theilig, Kronblätter 5; Blüthenstiele mit einer grossen, grünlichoder gelblich-weissen, netzadrigen, bis zur Mitte angewachsenen Bractee versehen; Staubgefässe zahlreich, frei; am Grunde der Blumenblätter, denselben gegenüber gestellt, befinden sieh 5 blumenblattartige

Sehuppen, welche auch mitmter fehlen; Fruchtknoten 5fächerig, sitzend, Fächer 2eiig; Narbe 5spaltig; Frucht ein lederartiges Nüssehen, 1fächerig, 1—2samig, Cotyledonen eingeschnitten gezähnt, quer hin- und hergebogen; Würzelchen zunächst dem Hilum.

 $T.\ p\ a\ r\ v\ if\ oli\ a$  Ehrh. Steinlinde (T. ulmifolia Scop., T. europaea  $\gamma$ . Linn., T. microphylla Vent.).

Blätter ungleich herzförmig, kahl, uuten graugrün, in den Winkeln der Blattvenen bärtig; Scheindolden 3-7blüthig; Narbenzipfel ausgebreitet; Nüsschen knorpelig, undeutlich 4-5eckig. — Durch ganz Europa und in Nordasien.

T. grandifolia Ehrh. Holländische Linde (T. platyphyllos Scop., T. europaea L., T. pauciflora Hayue).

Blätter schief herzförmig, zugespitzt, auf beiden Seiten grün, uuten zottig, weichhaarig, in den Winkeln der Blattvenen bärtig; Blüthenstiele 2-3-blüthig; Narbenzipfel aufrecht; Nüsschen holzig 4-5rippig. — In den Wäldern von Süd- und Mitteleuropa. — Von dieser und der vorigen Art sind die Blüthen nebst den Bracteen als Flores Tiliae offizinell. — Bestandtheile: Aetherisches Oel, Fett, Farbstoffe, Gerbstoff, Zucker, Eiweiss, Gummi, Salze (Herberger). Wirkung: Schwach diaphoretisch.

Anmerkung. Zu erwähnen ist hier noch Corchorus olitorius L. in Asien, Afrika, wie auch in Amerika verwildert und angebaut, von welchem die Jute-Faser aus Ostindien stammt (der Bast des Stengels).

## imes Dipterocarpeae Blume.

Bäume mit harzigen, aromatischen Säften; Blätter zerstreut, einfach, ganzrandig, mit eingerollten, abfallenden Nebenblättern; Kelchblätter 5, meist unten röhrig verwachsen, in der Knospe fast klappig; Kronblätter 5, ungenagelt, am Grunde verwachsen, in der Knospenlage gedreht, abfallend; Staubgefässe zahlreich; Antheren einwärts gewendet, das Connectiv in eine lange Spitze ausgezogen; Fruchtknoten 3—5fächerig mit 2 hängenden Eichen im inneren Winkel jedes Faches; Griffel 1, Narbe einfach; Frucht lfächerig, Isamig gesehnäbelt, vom erweiterten Kelche umschlossen, nussartig, geschlossen bleibend, oder eine 3klappige Kapsel; Samen eiweisslos mit grossen, oft ungleich auf einander liegenden oder runzlig gefalteten oder spiralig gedrehten Cotyledonen.

Vorkommen: In den Tropengegenden. Eigenschaften: Harzige Bestandtheile, Balsame, fettes Oel und aromatische Stoffe lassen eine sehr verschiedene Verwendung dieser Pflanzen und ihrer Producte zu.

Dipterocarpus Gärtn. Flügelnussbaum.

Kelch unregelmässig 5spaltig, mit 3 zahnförmigen Zipfeln und 2 gegenständigen, flügelartig verlängerten; Kronblätter 5; Staubgefässe zahlreich; Frucht eine holzige, von den flügelartigen Kelchzipfeln gekrönte Kapsel.

D. turbinatus Roxb. (D. lacvis Ham.)

Blätter länglich eiförmig, spitz, am Grunde abgestutzt, auf beiden Seiten glänzend, stark fiedernervig, Fruchtkelch bauchig, am Schlunde etwas verschmälert, glatt, die beiden längeren Zipfel länglich linienförmig. — Im östlichen Theile Indiens und der malaiischen Inseln. — Der nach Anbohren des Holzes

nnter Anwendung eines am Fnsse des Baumes gemachten Feuers aussliessende Balsam — Gurjuu-Balsam oder Woodoil — wird wie der Copaivbalsam verwendet; auch D. angustifolius W. & Arn., D. alatus Roxb. nnd D. incanus Roxb. liefern diesen Balsam.

Dryobalanops Gaertn. Kampferölbaum.

Kelch 5spaltig, mit flügelförmigen, abstehenden Zipfeln; Kronblätter 5, am Grunde verwachsen; Staubgefässe zahlreich, am Grunde ringförmig verwachsen; Antheren linienförmig, lang, weich spitzig. Fruehtknoten eiförmig, 3fächerig, 6ciig; Frucht am Grunde von der Kelchröhre umhüllt, holzig faserig. 1fächerig, 1samig, 3klappig; Samen eiförmig.

D. camphora Colcbr. (Shorea camphorifera Roxb.)

Blätter zerstrent, die untersten fast gegenständig, eiförmig, lang und stumpf zugespitzt, anf der oberen Fläche glänzend, ganzrandig, lederartig; Nebenblätter paarig, pfriemlich, abfallend. — Auf Borneo nnd Sumatra, nnd dort einer der höchsten Bänme. — Junge Bäume liefern das ächte Camphoröl von blassgelber Farbe nnd dem Geruche eines Gemenges von Terpentin und Kampfer; das Holz alter Stämme enthält zwischen den Fasern eingebettet den festen Bornco-Camphor, welcher, wie anch das Oel, uur selten zu uns in den Handel kommt, sondern in seinem Vaterlande zu Kultuszweeken dient. (Nach Junghuhn liefern 100 Bäume in 3-4 Monaten höchstens 15-20 Pfund.)

Bemerkenswerth sind noch aus dieser Familie: Vateria indica L., auf der indischen Halbinsel, besonders auf Malabar, von welchem ein copalähnliches Harz, nach Andern eine Art Anime abstammt; ferner wird in Mangalore, Canara etc. aus den Samen ein talgähnliches Fett "Piney tallow oder Hoep" genannt gewonnen; Shorea robusta Roxb. im nördlichen Ostindien, liefent das Dhoona- oder Ral-Harz, welches der Terebinthina eocta ähnelt und wie Weihraneh in den Tempeln der Hindus verwendet wird.

### Ternstroemiaceae Mirbel.

Bäume oder Sträueher mit abweehselnden, einfachen Blättern, ohne Nebenblätter; Blüthen regelmässig, aehselständig; Keleh 5—7blätterig, lederartig, in der Knospe geschindelt; Kronblätter 5—9, oft am Grunde zusammenhängend, mit gleicher Präfloration; Staubgefässe zahlreieh, am Grunde in 1—3 oder 5 Bündel vereinigt, mit dem Grunde der Kronblätter zusammenhängend; Antheren 2fächerig; Griffel 3—6 am Grunde vereinigt; Eichen anatrop; Frueht eine 3klappige, 3fächerige Kapsel, durch Abortus 3samig; Samen mit wenigem oder keinem Eiweisse versehen, jedoch zuweilen mit einem Arillus; Cotyledonen, ölig, gross, dünn, Würzelchen zurückgezogen. — Vorkommen: Die meisten Pflanzen dieser Familie finden sieh in Südamerika, einige wenige in China, Nordamerika und Indien. — Eigenschaften: Sie enthalten neben Gerbstoff auch ätherisehes Oel, die eigentliehen Theearten noch Caffein.

Thea L. Theestrauch. (Monadelphia Polyandria L.)

Keleh 5—6blätterig, abfallend; Kronblätter 6—9, am Grunde vereinigt; Staubgefässe zahlreich, in mehrere Kreise gestellt, mit den Kronblättern zusammenhängend, Fruehtknoten 3fächerig, Griffel 3spaltig; Kapsel 3knöpfig; Samen diek, ohne Eiweiss.

Th. viridis L.

Blätter länglich elliptisch, lederartig, glänzend, glatt, gesägt; Blattstiele gerade, Kapsel niedergedrückt.

Th. Bohea L. unterscheidet sich durch die aufwärts gebogenen, an der Basis desshalb höckerigen Blattstiele und die birnförmige Kapsel.

Th. stricta Hayne hat kürzere, flache Blätter.

Diese 3 Spezies sind einheimisch in China, jetzt jedoch auch in Java und Südamerika angebaut. — Die auf verschiedene Weise zubereiteten Blätter stellen deu grünen und schwarzen chinesischen Thee des Handels dar. Bestandtheile: Actherisches Oel, Thein, Chlorophyll, Harz, Wachs, Gallusgerbsäure, Boheasäure, Albumin, Casein (Mulder, Rochleder, Peligot). Wirkung: Excitans tonicum, den Stoffwechsel verlangsamend.

Die noch zuweilen angeführten Arten, wie Thea assamiea, eoch in chinensis, cantoniensis sind wohl nur Varietäten und werden von Simson mit obigen 3 Arten als Thea ehinensis Sims zusammen gefasst. Aus dieser Familie ist noch die Camellia oleifera Abel. und C. Kissi Wall zu erwähnen; erstere Pflanze in China, letztere in Nepal, Hefern durch Pressen der Samen ein fettes Oel für den Hausgebranch; Camellia Sasanqua Thunb. in China und Japan hat äusserst wohlriechende Blätter, welche dem chinesischen Thee beigemengt werden, um demselben ihren Wohlgerneh mitzutheilen.

### Clusiaceae Lindl. (Guttiferae Juss.)

Bänme, seltener Sträucher, zuweilen parasytisch, einen meist gefärbten harzigen Milehsaft enthaltend; Blätter gegenständig, ohne Nebenblätter, lederartig, ungetheilt, fein fiedernervig; Blüthen regelmässig, zwitterig, gipfeloder achselständig, seltener durch Abortus diclinisch. Kelchblätter 2-8, eirund, häutig, bleibend, mitunter ungleich und gefärbt; Kronblätter 4-10, in der Knospenlage geschindelt; Staubgefässe zahlreich, hypogynisch, seltener in bestimmter Anzahl, ein- oder vielbrüderig; Antheren angewachsen, nicht geschnäbelt, mitunter einfächerig, entweder mit einem Loche oder einem Querrisse aufspringend; Fruehtknoten mehrfächerig, selten nur einfächerig, mit einzelnen, geradläufigen oder zahlreichen gegenläufigen Eichen; Griffel 1, kurz, oder fehlend; Narbe sitzend, strahlig schildförmig; Frucht eine Beere oder Steinfrucht, mit rindenartigem, starkem Pericarp, 1 oder vielfächerig, 1 oder vielsamig; Sameu eiweisslos, zuweilen mit einem Arillus versehen; Embryo gerade. - Vorkommen: In dem tropischen Amerika, einige Arten in Afrika. - Eigenschaften: Drastisch purgirend, einige Arten liefern harzige und fette Stoffe, andere Farbematerial.

Garcinia L. (Polyandria Monogynia L.)

Blüthen 1 oder 2häusig; Kelchblätter 4, bleibend, geschindelt; Kronblätter 4; Männliche Blüthen: Staubgefässe zahlreich, einem 4eckigen Receptaculum eingefügt; Staubfäden kurz; Weibliche Blüthen: Sterile Staubfäden 8—20, frei, oder 1—4brüderig; Fruchtknoten 4—10fächerig; Eichen einzeln, aufrecht; Griffel kurz; Frucht eine fleischige Steinfrucht, mit 4—10fächeriger Steinschale; Samen schief, länglich oval.

G. elliptica Wall.

Blätter länglich, lederartig; weibliche Blüthen achselständig, sitzend; Fruchtknoten 4fächerig. In Silhet. — Liefert das Gummiguttae, Gi. resina guttae Henkel, med. Botanik.

von Silhet. — Bestandtheile: Gambogiasäure (Johnston), Arabin; sehleehte Sorten enthalten bis zu 22 % Stärke. Wirkung: Aere drasticum.

G. Morella Desr. (Hebradendron gambogioides Grah.)

Blätter verkehrt eirund elliptisch, lederartig, kahl, oberseits dunkler. – Auf Ceylon. – Soll das Gi. gnttae von Ceylon liefern.

G. Masoniana Klotzsch. unterscheidet sich durch die endständige weibliche Blüthe ohne sterile Staubgefässe. In der Provinz Tenasserim, nach Wight durch ganz Taway und Mergui; soll einen Theil des Siam-Gummigutt liefern.

Ausscr diesen Bäumen scheinen noch mehrere andere gleichfalls geringere Sorten des Gi. gnttae zu liefern. wie G. pietoria Roxb. in Ostindien, G. zeilaniea Roxb. anf Ceylon, G. Kydia Roxb. und G. Kowa Roxb in Ostindien; auch Xanthoehymus ovalifolius Roxb. auf Ceylon enthält einen ähnlichen harzigen Saft. Gareinia purpurea Roxb. in Westindien und Südamerika giebt dureh Pressen der Samen den "Coecnm-Talg, Coccumoil oder Bears grease" der Engländer, Khatzum-Butter der Eingebornen; anch von Pentadesma butyraceum Don., dem Talgbaum von Sierra Leone wird ein ähnliches Fett von gelblicher Farbe durch Auspressen des Fruchtfleisches gewonnen.

Callophyllum L. Schönblatt. (Polyandria Monogynia L.)

Blüthen hermaphroditisch oder polygamisch; Kelehblätter 2—4, gefärbt, abfallend; Kronblätter 4, seltener 2; Stanbgefässe zahlreich, frei oder am Grunde in 4 Bündel verwachsen; Fruchtknoten 1fächerig, 1eiig, Griffel 1, mit schildförmiger Narbe; Steinfrucht kuglig. —

C. Inophyllum L.

Aestchen stielrund; Blätter verkehrt eiförmig, vorne abgerundet; Trauben länger, als die Blätter, schlaff; Stielchen 1blüthig. — Im südlichen Theile Ostindiens. — Der nach Einschnitten ausfliessende Balsam bildet nach dem Trocknen das ostindische Tacamahace.— Resina Tacamahaca.

Die Samen enthalten ein bitteres, zum Brennen taugliehes Oel "Dombaoil"  $(60^{\circ}/\circ)$ .

Lindley leitet das ostindische Tacamahac von C. Calaba Jacq., welcher Banm jedoch in Westindien zu Hause ist, und sich durch 4seitige Aestchen unterscheidet.

C. Tacamahaca Willd. (C. inophyllum Lam.) unterscheidet sich durch ovale Blätter. — Auf der Insel Madagascar; liefert das Bourbon Tacamahac.

Westindisches Taeamahae siehe bei Burseraceae.

Von C. Madrunno H. et Bonpl. in Südamerika soll ein brasilianisches Tacamahae abstammen.

Zu erwähnen ist hier noch: Vertieillaria acuminata R. & Pav. in Südamerika; liefert den "Marienbalsam, Balsam of Maria", welcher getrocknet wohl auch als grünes, ostindisches Tacamahac vorkömmt; die Knospen von Calysaccion longifolium Wight dienen unter dem Namen "Nagkassar" als Parfiim in Indien.

#### Canellaceae Mart.

Bäume oder Sträucher mit gegenständigen, hänfiger mit zerstrenten Blättern ohne Nebenblätter; Kelchblätter 4—5, seltener 3spaltig; Kronblätter 4—5, mitunter am Grunde zusammenhängend, in der Knospe gedreht; Stanbgefässe zu einer Röhre verwachsen, an deren Sehlund die Antheren befestigt sind; Fruchtknoten 2—5fächerig, mit 1—2 anatropen Eichen; Griffel 1; Narben frei oder verwachsen, soviel als Fächer; Frucht eine Beere, Steinfrucht oder Kapsel; Embryo gekrümmt im fleischigen Eiweiss.

Canella P. Br. Canellbaum. (Dodeeandria Monogynia L.)

Kelehblätter 3, rund, abstehend; Kronblätter 5; Antheren 10—20, einfächerig, aussen an der Röhre der Filamente befestigt; Narben 3; Frueht eine kugliche, 3 oder Ifächerige, in jedem Fache 2 samige Beere; Samen eiweisshaltig; Embryo klein, gekrümmt.

C. alba Murr.

Blätter verkehrt eiförmig, fast gegenständig; die jüngeren drüsig punktirt, die älteren lederig. In Westindien. — Die Rinde der jungen Aeste, von der Borke befreit, ist die Cortex Canellae albae s. Winteranus spurius; wahrscheinlich ist die Wintersrinde des jetzigen Handels die der älteren Aeste. Bestaudtheile: Scharfes ätherisches Oel, aromatisches Harz, Gummi, Stärke (Henry); Robinet und Persoz wollen noch einen krystallinischen, zuckerartigen und einen hitteren Stoff gefunden haben; ersterer ist Maunit. Wirkung: Excitans, Tonico-aromaticum.

Von C. axillaris N. & M., in Brasilien stammt die ähnliche Cortex parotodo.

# Hypericineae Juss.

Kräuter, -Sträueher und Bänme mit meist gegenständigen, einfachen, ganzrandigen, durchscheinend punctirten Blättern, ohne Nebenblätter; Kelch 4—5blätterig oder theilig, bleibend, in der Knospe geschindelt; Kronblätter ebenso viele, in der Knospe gedreht; Staubgefässe zahlreich, am Grunde in 3—5 Bündel vereinigt, selten monadelphisch oder frei. Anther en klein, aufliegend; Fruchtknoten 3—5fächerig, Fächer mit vielen an einem eentralen Träger befestigten Eichen, letztere anatrop; Griffel meist—5; Frucht eine Kapsel, seltener Beere mit zahlreichen, eiweisslosen Samen; Embryo gerade, Würzelchen gegen den Nabel gerichtet. — Vorkommen: Schr verschieden, fast in allen Welttheilen. Eigenschaften: Fast alle enthalten Farbstoffe; die medizinische Wirkung ist eine geringe.

Hypericum L. Johanniskraut, Hartheu, Hexenkraut. (Polyadelphia Lin.) Kelchblätter und Kroublätter je 5; Staubgefässe zahlreich, in Bündeln stehend, Griffel 3, seltener 1—6; Frucht eine 3—5klappige, häutige Kapsel mit kleinen Samen.

H. perforatum L.

Stengel krautig, 2schneidig; Blätter länglich, durchscheinend punktirt; Blüthen trugdoldig; Kelchblätter lanzettlich, ganzrandig, zugespitzt. — Auf sennigen Hügeln, an Wegen etc. — Offizinell ist das blühende Kraut als Herbas. Summitates Hyperici. — Bestandtheile: Farbstoff (Hypericum-Roth Buchner's), etwas ätherisches Oel, Gerbstoff, Gummi, Eiweiss etc. Wirkung: Schwach excitirend.

NB. Die gleichfalls bei uns vorkommenden Hypericum tetrapterum Fr. und H. quadrangulare L. unterscheiden sich von dem Vorigen leicht durch die deutlich

vierkantigen Stengel. — Einige südamerikanische Vismia-Arten, wie V. scssilifolia P. und guianensis P. enthalten einen gelbröthlichen harzigen Saft, welcher als geringe Gummigutt-Sorte vorkommen soll.

# . Sapindaceae Juss.

Bäume oder Sträueher, aufrecht oder klimmend, mit abwechselnd stehenden, oft zusammengesetzten und durchseheinend punktirten Blättern. ohne oder mit gepaarten Nebenblättern; Keleh frei oder am Grunde verwachsen, 4-5blätterig; Kronblätter ebensoviele, oder fehlend; zuweilen in der Mitte mit drüsigen Haaren oder Schuppen verschen, wie auch der Keleh in der Knospe gesehindelt; Staubgefässe doppelt so viele, als Kronblätter, seltener 5-7, oft einem fleischigen Diskus eingefügt; Fruchtknoten rundlich, mit einem oder 3 Griffeln mit einfachen Narben, 3fächerig mit 1-3, seltener mehr, anatropen Eiehen. Frucht entweder eine 2-3klappige Kapsel, oder eine Flügelfrucht, seltener fleischig, nicht aufspringend. Samen eiweisslos, gewöhnlich mit einem Arillus versehen; Embryo selten gerade, meist gekrümmt oder spiralig gewunden; Würzelehen zunächst am Hylum. - Vorkommen: Vorzüglich in den Tropengegenden, sowohl in Südamerika, als in Indien; einige auch in gemässigten Gegenden Nordamerika's. Eigenschaften: Sehr verschieden; einige liefern Nahrungsmittel, während wieder andere seharfe, selbst seharf narkotische Bestandtheile enthalten.

Paullinia Juss. (Oetandria Trigynia L.)

Früchte birnförmig, 3kantig, 3fächerig und fachspaltig 3klappig.

P. sorbilis Mart.

Blätter ungleich gefiedert, fusslang; Blüthen weiss. — Wenig bekannter Stranch Brasiliens. — Aus den zerriebenen Samen bereiten die Indianer eine chocoladeähnliche Masse — Guarana, welche neben Gerbstoff, Harz und fettem Oel eine krystallinische Base — Guaranin = Kaffein — enthalten; dieselbe wird unter dem Namen  $Pasta\ Guaranae$  neuerdings als  $Tonicum\ excitans$  angewendet.

Paullinia Cururu und P. pinnata L. sollen sehr giftig sein; von P. anstralis St. Hilaire und von Serjania lethalis St Hil. sell die Apis Lecheguana ihren giftigen Honig sammeln; die früher offizinellen Seifennüsse — Nuculae Sapindis. Saponariae kommen von Sapindus Saponaria L. und einigen anderen auf den Antillen und in Südamerika einheimischen Arten; dieselben enthalten: Wein-, Butter- und Ameisensäure, wahrscheinlich auch Saponin (Gorup-Besanez).

# Hippocastaneae De Candolle.

Bäume oder Sträueher mit gegenständigen, 5—7zähligen Blättern ohne Nebenblätter; Blüthen polygamiseh, in Rispen; Keleh 4—5spaltig, abfallend; Kroublätter 4—5, ungleich, unterhalb einer hypogynisehen Scheibe eingefügt; Staubgefässe 7—8, ungleich, frei; Fruehtknoten 3fächerig mit 2 Eichen, von welchen das eine aufrecht, das andere hängend; Griffel 1 mit einfacher Narbe; Kapsel 1—3fächerig, fachspaltig, mit 2—3 Klappen, 1—3samig; Samen gross, ohne Eiweiss; Embryo gekrümmt.

Diese Familie wird von den englischen Systematikern als Unterabtheilung der Sapindaeeen betrachtet, von welchen sie besonders durch die meist

gefingerten Blätter, wie auch durch die Zahl und Stellung der Samenknospen sieh unterscheidet.

Vorkommen: Mit Ausnahme der Rosskastanie gehören die Uebrigen der gemässigten Zone Nordamerika's an. Eigenschaften: Ein eigenthümlicher Schillerstoff bedingt die teehnische Verwendung der Rinde der Rosskastanie; die Früchte dienen als Viehfutter; ausserdem finden sich noch bittere und adstringirende Bestandtheile, in den Früchten viel Amylum.

Aesculus L. Rosskastanie. — (Heptandria Monogynia L.)

Keleh fast glockig, 5spaltig, Kronblätter abstehend; Staubgefässe niedergebogen, aufsteigend; Kapseln stachelig.

A. Hippocastanum L.

Blättehen 7zählig, seltener 5zählig, verkehrt eikeilförmig, gespitzt, gesägt; Krone 5blätterig; Staubgefässe 7. — Einheimisch in dem nördlichen Indien, jetzt fast verwildert und kultivirt iu ganz Europa. — Offizinell ist die Rinde der jüngeren Aeste — Cortex hippocastani. — Bestandtheile: Aesculin, ein Glycosid, Harz, Gerbstoff. Wirkung: Adstringens.

NB. Clusius zog den ersten Rosskastanienbaum aus Samen in Wien 1588.

## Acerineae De Cand.

Bäume mit gegenständigen Blättern ohne Nebenblätter; Blüthen unregelmässig, polygamisch oder dioeeisch in Trauben oder Trugdolden, zuweilen blumenblattlos; Kelch 5, seltener 4—12theilig, abfallend, in der Knospe geschindelt; Kronblätter ebensoviele, unterhalb eines fleischigen Diskus befestigt; Staubgefässe 8, der Scheibe eingefügt; Fruchtknoten von der Seite her zusammengedrückt, 2fächerig, 2eiig; Griffel 1, Narben 2; Frucht eine sich von dem fädigen Mittelsäulehen trennende Flügelfrucht; Samen eiweisslos; Embryo gekrümmt; Cotyledonen zusammengerollt; Würzelchen herabsteigend. —

Vorkommen: In den gemässigten Gegenden Europas, Asiens und Nordamerikas. Eigenschaften: Sie enthalten zum Theil einen an Zucker reichen Saft, welcher als Ahornzucker in Nordamerika Verwendung findet.

Accr L. Ahorn. (Octandria Monogynia L.)

Blüthen polygamisch; Flügelfrüchte 2. —

A. campestre L. Massholder.

Rinde korkartig, rissig; Blätter in 5 zugespitzte Lappen getheilt, welche fast ganzrandig sind; Blüthenstand aufrecht; Flügel der Früchte ausgespreizt.

— In Wäldern. — Die Rinde wurde früher wie Cortex Ulmi angewendet; technisch wiehtig ist das Holz.

A. platanoides L. Milchahorn.

Rinde weisslich grau; Blätter herzförmig, 5lappig, buchtig gezähnt. — In Wäldern.

A. pseudoplatanus L. Falsche Platane.

Rinde glatt, graubraun; Blätter in 3 grosse und 2 kleine Lappen gespalten, am Grunde herzförmig, stumpf gezähnt. — In bergigen Wäldern.

Aumerkung. Zur Darstellung des Ahornzuckers dienen in Nordamerika vor-

züglleh: Acer saccharinum L., A. dasycarpum Willd., Acer nigrum Mehx., A. rubrum L., Acer Negundo L. nnd Andere.

# Polygaleae Juss.

Bäume und Sträucher mit meist zerstreuten, ganzen und ganzrandigen Blättern ohne Nebenblätter; Blüthen gewöhnlich endständige, von 3 Deckblättern gestützte Trauben; Kelch 5blätterig, in der Knospe geschindelt; die 2 innersten Blätter (Alae) grösser, blumenblattartig; Krone unregelmässig, 5theilig, 2lippig oft mit kanneförmigem Anhange, oben der Länge nach gespalten, die 3 oberen Blätter nach unten, die 2 unteren nach oben gewendet; Staubgefässe in eine, nach oben 2bündelige, Röhre verwachsen: Antheren 8, einfächerig, mit einem Loche aufspringend; Fruchtkoten 2fächerig, mit einzelnen, anatropen hängenden Eichen. — Kapsel seitlich zusammengedrückt, 2klappig, 2 oder 1fächerig; Samen eiweisshaltig, häufig mit einem Nabelwulste versehen; Embryo gerade, Würzelchen gegen den Nabel gewendet. Vorkommen: In gemässigten und warmen Gegenden beider Hemisphären. — Eigenschaften: Die Glieder dieser Familie zeichnen sich durch ihren Gehalt an Bitterstoff aus; einige enthalten noch emetisch wirkende Bestandtheile.

P. amarella Crantz\*). Bittere Kreuzblume. (Diadelphia Octandria L.) Grundständige Blätter verkehrt eirund, eine Rosette bildend; Stengelblätter zerstreut, grösser und lanzettförmig; Flügel eiförmig. 3nervig; nur die seitlichen Nerven verästelt; Staubfäden am Grunde verwachsen; Kapsel verkehrt herzförmig. — Auf Kalkbergen (in Bergschluchten am Schlossberge. am Viehweidberge bei Tübingen). Offizinell ist das blühende Kraut mit der Wurzel — Herba et radix Polygalae amarae. Bestandtheile: Aetherisches Oel, Polygamarin, Harz, Gerbstoff, Pectin, Eiweiss, Salze etc. Wirkung: Tonico amarum. —

Anmerkung: Diese Polygala kömmt in mehreren Abarten vor; besonders ist darauf zu scheu, dass die offizinelle Pflanze von trockenen, hügeligeu Standorten gesammelt wird, indem dieselbe au feuchten Stellen gewachsen, nur weuig Bitterstoff besitzt. P. calcarea Schultz, ist ähnlich, jedoch nicht bitter; man erkennt dieselbe darau, dass die Seitennerven der Flügel zusammenstossen, anch bildeu die grundständigen Blätter keine Rosette; die Varietäten uliginosa, austriaca, alpestris etc. künnen unter obiger Voranssetzung eines sonnigen Standortes wenn sie bitter schmecken, gleichfalls gesammelt werden. P. vulgaris Koch unterscheidet sich durch die vereinzelten nicht rosettenförinigen Blätter und durch die mit dem mittleren zusammenfliessenden Nerven der Kelchblätter, währeud bei P. amarella der Mittelnerv frei ist.

P. Senega L. Klapperschlaugenwurzel.

Blätter elliptisch lanzettlich; Flügel kreisrund; Corolle mit undeutlichem Kamme; Nabelwulst 2lappig, so gross als der Samen. — Nordamerika. — Offizinell ist die Wurzel als Radix Senegae. Bestandtheile: Polygalasäure (Senegin, Polygalin), Gerbsäure, Virginiasäure, Farbstoff, fettes Ocl, Gummi, Eiweiss ete. (Quevenne). Wirkung: Aere expectoraus, Nauseosum; in Amerika gegen die Bisse der Klapperschlange angewendet.

Anmerkung. Hierber gehört noch *Polygala Poaya* Mart, in Brasilien, deren Wurzel dort wie die Ipecacuanha benützt wird.

<sup>\*)</sup> Ob diese bei uns vorkommende Spezies identisch ist mit Linné's P. amara ist nach Berg nicht erwiesen, indem diese eine ganzrandige Kapsel besitzt.

#### Krameriaceae Kunth.

Sträueher mit einfachen, zerstreuten Blättern; Keleh 4—5blätterig, gefärbt, ungleich, abfallend; Kronblätter 4—5, die 2—3 oberen spatelförmig, frei oder am Grunde vereinigt, die 2 unteren sitzend, fast rund, aussen netzförmig geadert, zuweilen sehuppig; Blüthenstiele mit 2 Bracteeu versehen; Staubgefässe 3—4, selten 1, hypogynisch, mit den obereu Kronblättern abwechselnd frei oder verwachsen; Antheren oben mit einem Loche versehen; Fruchtknoten 1 oder halbzweifächerig; steifborstig mit 2 hängenden, anatropen Eichen. Griffel 1 mit einfacher Narbe. Frucht ruud, holzig, lederartig, aussen mit wiederhackigen Borsteu versehen, Isamig, nicht aufspringend, Embryo gerade, in der Achse des Eiweisses. (Diese Familie, welche früher mit der Vorigen vereinigt war, unterscheidet sich von den Polygaleen hauptsächlich durch die abweichende Blüthe, die oft freien Staubgefässe und den Ifächerigen Fruchtkuoten.) Vorkommen: Im südlichen Theile Amerika's, Südamerika, Westindien. Eigensehaften: Stark adstringirend.

Die einzige Gattung bildet:

Krameria Löffling. — Ratanha.

K. triandra R. & Pav. (Tetrandria Monogynia L.)

Aeste, Blätter und Kelch seiden haarig; Blätter sitzend, länglich oder verkehrt eiförmig länglich, stachelspitzig; Kelchblätter 4; Kronblätter ebensoviel, die 2 oberen länger; Staubgefässe 3. — In Peru, am Abhange der Cordilleren. — Offizinell ist die Wnrzel — Radix Ratanhae peruvianus. — Bestandtheile: Krameriasäure, Gerbstoff, Gallussäure, Gnmmi, Farbstoff, Stärke (Peschier). Wirkung: Adstringens.

K. Ixina R. & Sch.

Behaarung flaumig; Blätter länglich, feingespitzt; die 3 oberen Kronblätter länger, am Grunde unter sich und mit den Staubfäden, von welchen 2 länger sind, verwachsen. — Auf den Antillen. — Die Wurzel kommt als antillische oder westindische Ratanha — Radix Ratanhae antillieus — in den Handel.

K. secun diflora De C. ist zottig und nnterscheidet sich ferner durch das höckerige unterste Kelchblatt und die 4 bis zur Mitte verwachsenen Staubgefässe. — In Mexico, Texas. — Von dieser Art soll die mexicanische oder Texas-Ratanha, Radix Ratanhae texensis, abstammen.

Krameria arida Berg, vielleicht anch K. spartioides Klotzsch, erstere in Venezuela, letztere in Neugranada und brittisch Guyana, sollen die Savanilla oder Granada-Ratanha liefern. Ansserdem könnten auch die Wnrzeln einiger anderer Arten, von welchen über 20 bekannt sind, unter den Handelssorten vorkommen.

# Malpighiaeeae Juss.

Bäume und Sträucher, welche den Sapindaccen und Accrincen zunächst verwandt, sich von diesen hauptsächlich durch deutliche Drüsen aussen am Grunde des Kelchs, welche nach Payen bei einigen Malpighia-Arten fettigen Stoff ausscheiden, wie auch durch den eigenthümliehen Bau des Holzes unterscheiden. Eine fernere Eigenthümlichkeit ist der lange Nabelstrang, an welchem die einzelnen Eichen hängen.

Vorkommen: Fast alle gehören den Tropen an. Eigenschaften:

Bitter adstringirend.

Byrsonima Rich. (Decandria Trigynia L.)

Kelch 5theilig, am Grunde aussen mit 8—10 Drüsen versehen; Kronblätter 5; Staubgefässe 10, am Grunde monadelphisch; Griffel 3; Steinfrucht mit 3samigem Kerne.

B. crassifolia De C. (Malphigia L.)

Blätter eiförmig, stumpf oder spitz, unten mit röthlichen Sammthaaren versehen, auf der oberen Seite kahl. — In Cayenne und Guyana. — Von diesem Baume, wie anch von B. laurifolia Kunth., B. rhopalaefolia Kunth. und B. cotinifolia Kunth. in Mexico, Cumana, wird die Cortex Alcornoco s. Chabarro abgeleitet. — Bestandtheile: Alchornin, indifferent, geschmacklos (Biltz), Harz, Bitterstoff, Gerbstoff, bitterer, viseinähnlicher Stoff etc. (Geiger). Wirkung: Adstringens, Antipyreticum.

# Erythroxyleae Kunth.

Sträucher oder Bäume, deren Blüthenstiele am Grunde mit spitzen geschindelten Schuppen versehen sind; Blätter abwechselnd mit Nebenblättern; Blüthen klein, weiss oder grünlich; Kelch bleibend, aus 5 am Grunde verbundenen Blättern bestehend; Kronblätter 5, hypogynisch, an der Basis breit und mit einer gefalteten Drüse versehen, in der Knospe geschindelt. Stanbgefässe 10, monadelphisch; Antheren 2fächerig, der Länge nach aufspringend; Fruchtknoten 3fächerig, mit 2 falschen Fächern; Griffel 3, frei oder bis zur Spitze verwachsen; Narben 3, kopfförmig; Eichen einzeln, hängend, ohne langen Nabelstrang; Steinfrucht einsamig, Samen eckig, Eiweiss fleischig, mehlig oder fehlend, Würzelchen nach oben gekehrt. Vorkommen: In den Tropengegenden, besonders in Westindien und Südamerika. — Eigenschaften: Der Name dieser Familie rührt von Erythroxylon subcrosum St. Hil., dessen Holz in Brasilien zum Rothfärben dient; die einzige wichtige Art enthält ein Alkaloid und besitzt den Stoffwechsel verlangsamende Eigenschaften.

Erythroxylon L. (Decandria Trigynia L.)

Kelch 5theilig, am Grunde 5cekig, Kronblätter 5, Griffel 3, frei.

E. Coca Lam. Pernanisches Rothholz (in Brasilien »Ypadu«, in Mexico »Coca«).

Aestehen schnppig; Blätter häutig, eiförmig, der Mittelnerv zu beiden Seiten von einem linienförmigen Nebennerven begleitet; Frucht eiförmig, fast spitzig. — In Peru, anf den Bergen von Chinehao und Cuchero. — Die Blätter, folia Cocae, sind ein Bedürfniss der Peruaner, welche dieselben mit etwas Asche kauen, wodnrch sie die grössten Beschwerden ohne viel Nahrung zu ertragen fähig werden. Beim längeren Aufbewahren verlieren sie ihre Kraft. — Bestandtheile: Der wichtigste Bestandtheil ist das von Wöhler entdeckte Cocain,

eine dem Atropin angeblich ähnliche Base. — Wirkung: Leicht narkotisch, den Stoffwechsel verzögernd.

Auch die Blätter von E. hondense Kunth, in Columbien sollen ähnlich wirken.

# Cedrelaceae Brown.

Bänme mit derbem, wohlriechendem und fein gemasertem Holze; Blätter gefiedert, abwechselnd, ohne Nebenblätter; Blüthen hermaphrodytisch oder polygamisch, in gipfelständigen Rispen; Kelchblätter 4—5, am Grunde verwachsen, in der Knospe geschindelt; Kronblätter ebensoviele, in der Knospe gedreht; Staubgefässe 8—10, die Fäden entweder zu einer Röhre verwachsen, oder frei, die Inneren zuweilen steril, unter einer fleischigen Scheibe eingefügt; Antheren nach Innen gewendet; Fruchtknoten mit sovielen Fächern, als Kronblätter vorhanden, oder 3fächerig; Eichen anatrop, 2reihig, 4 oder mehr; Griffel und Narbe einfach; Kapsel holzig, 3—5fächerig, mit Scheidewänden von der starken Axe sich ablösend; Samen flach, geflügelt; Embryo vom spärlichen Eiweisse umgeben oder eiweisslos, gerade.

Vorkommen: Meist in den Tropengegenden Amerika's und Indien's. Eigenschaften: Aromatisch, tonisch; die meisten Arten liefern werthvolle, feine Holzarten.

Man theilt dieselben ein:

- a) Swietenieae mit zu einer Röhre verwachsenen Filamenten und
- b) Cedreleae mit freien Filamenten.
- 1. Swietenieae.

Swietenia L. Mahagonibaum (Monadelphia Decandria L.).

Kelch 5zähnig; Antheren nach Innen gewendet und am Rande der 10-zähnigen Staubfadenröhre befestigt; Kapsel 5fächerig, vom Grunde an aufspringend; Samen hängend, an der Spitze geflügelt; Embryo quer im Eiweisse; dieses mit den Cotyledonen innig zusammenhängend. —

S. Mahagoni L.

Blätter gefiedert, fast 4paarig; Blättehen eilanzettlich, zugespitzt, am Grunde ungleich; Blüthen achselständig. — In Westindien und Südamerika. — Die Rinde — Cortex Swieteniae s. Mahagoni war früher und ist gegenwärtig noch in ihrer Heimath im Gebrauche. — Bestandtheile: Nicht genau bekannt. Wirkung: Wird als Antifebrile empfohlen.

NB. Das Holz ist das geschätzte Mahagoni-Holz.

Soymida Adr. Juss.

Kelch 5blätterig, Kronblätter 5; Stanbfadenröhre becherförmig, kurz, 10lappig, jeder Lappen 2spaltig eine Anthere tragend; Kapsel 5fächerig, von der Spitze an aufspringend; Samen hängend, eiweisslos, von allen Seiten geflügelt. —

S. febrifuga Adr. Juss. (Swietenia Roxb., Swietenia Soymida Danc.; Monadelphia Decandria Linn.)

Blätter gleichpaarig gefiedert; Blättchen meist 4paarig, oval rundlich, am Grunde ungleich, stumpf oder ausgerandet. — In Ostindien. — Die Rinde kommt

als Cortex Soymidae in den Handel. Bestandtheile: Nieht genau bekannt; doch scheinen aromatische und bitter adstringirende Stoffe darin enthalten zu sein. Wirkung: Antifebrile.

Zu erwähnen ist noch Khaya senegalensis Adr. Juss, in Afrika in der Nähe

des Gambiaflusses, deren Rinde dort als Fiebermittel sehr geschätzt ist.

2. Cedreleae.

Cedrela P. Br. (Pentandria Monogynia L.)

Kelch kurz, 5zähnig; Kronblätter 5, mit einer Längsfalte versehen, am Grunde einer 5furchigen, drüsigen Scheibe angeheftet; Stauhgefässe 5, oder 10, von welchen 5 steril; Griffel kurz, 5eckig; Narbe schildförmig, 5eekig; Kapsel 5fächerig, 5klappig; Samen an der Spitze geflügelt.

C. febrifuga Blume.

Blätter gefiedert, Blättchen eirund-länglich, zugespitzt, ganzrandig, auf beiden Flächen gleichfarbig. — Auf den ostindischen Inseln. — Die Rinde ist sehr reich an Gerbstoff und kommt uuter dem Nameu Cortex Cedrelae s. Surrenae vor. Wirkung: Fieberwidrig.

Wahrscheinlich findet sich auch die Rinde der gleiehfalls auf den indisehen

Inseln vorkommendeu C. Toona Roxb. der Vorigen beigemengt.

Anmerkung: In dieser Gruppe verdienen noch als technisch wichtig angeführt zu werden: Oxleya xanthoxylon Cunningh., von welcher das Gelbholz von Neu-Sudwales abstammt und Chloroxylon Swietenia De C., welche das Satinwood des englischen Handels, welches für feinere Tischlerarbeiten gesucht ist, liefert.

#### Meliaceae Juss.

Bäume oder Sträucher mit ahwechselnden einfachen oder häufiger gefiederten Blättern ohne Nebenblätter; Blüthen zwitterig, regelmässig, durch Abortus zuweilen eingeschlechtig; Keleh 4-5. seltener 3theilig, in der Knospe geschindelt; Blumen krone hypogynisch, 4-5, seltener dreiblätterig, zuweilen am Grunde zusammenhängend, in der Knospe klappig; Staubgefässe meist doppelt so viele als Blumenblätter, selten die gleiche oder oder 3-4fache Anzahl; Staubfäden zu einer ohen gezähnten Röhre verwachsen: Antheren innerhalb der Stauhfadenröhre; Frnchtknoten frei, von einem beeherförmigen Diskus umgeben; meist ehensoviele Fächer als Kronhlätter, seltener weniger, oder 10-12fächerig; Eichen meist 2 in jedem Fache; Griffel einfach mit 3-5 getrennten oder verwachschen Narben; Frucht eine Kapsel, Steinfrucht oder eine Beere, öfter durch Abortus einfächerig, bei den Kapseln stehen die Seheidewände in der Mitte der Klappen. Samen ungeflügelt, mit oder ohne Arillus. Embryo mit hlattartigen oder dicken Cotyledonen, zwischen welchen das Würzelchen zurückgezogen liegt. Vorkommen: Im tropischen Amerika und Asien, seltener in Afrika. Eigenschaften: Bitter adstringirende Stoffe walten in dieser Familie vor, einige Pflanzen besitzen drastische und emetische Eigenschaften.

Man theilt diese Familie in 2 Gruppen:

- a) Melieae Embryo albuminos, und
- b) Trichilieae Embryo exalhuminos.

I. Melicae.

Aus dieser Gruppe ist nur zu erwähnen: Melia Azedarach L., in Ostindien, dessen Rinde in der nordamerikanischen Pharmakopoe aufgenommen ist — Cortex Azedarach; dieselbe enthält ein Alkaloid — Azadirin — (Piddington), und wird als Anthelminthieum angewendet.

II. Trichilicae.

Carapa Aubl.

Keleh 4spaltig, Kronblätter 4, Staubfadenröhre krugförmig; Antheren 8; Fruchtknoten 4fächerig, Griffel kurz, Narbe scheibenförmig, eoneav; Frucht eine kuglige, 5fächerige Kapsel, welche in jedem Fache 18—30 Samen von der Grösse einer Kastanie, bis zu der eines Hühnereis enthält; die Samen sind von brauner oder schwarzer Farbe, furchig, 3eckig, an der Rückenfläche convex.

C. guineensis Don. (C. Touloucona Guill. et Per., Octandria Monogynia L.)

Blätter gross, 6—12 paarig, Blättehen länglich eiförmig. — Grosser Baum in Sierra-Leone und an der Goldküste. — Die Samen liefern ein butterartiges gelbes Oel, Croupee-Oil an der Goldküste (Toulouconna-Oil am Gamhia und Senegal, Kundah-Oil in Sierra-Leone) genannt, welches in grossen Quantitäten nach England kommt und sowohl zum Brennen, als auch gegen Hautkrankheiten empfohlen wird. Von C. guianensis Anbl. in Guiana und Brasilien kommt gleichfalls ein weisses fettes Oel von butterartiger Consistenz — das Carapa-Oel, welches scharf und hitter schmeckt und als Anthelminthicum, wie auch äusserlich angewendet wird.

Hierher gehören noch: Moschoxylon Swartzii Adr. Juss., in Ostindien, von welcher die Cortex Juribali (febrifuge bark of Pomeroon) abgeleitet wird, welche Hancock gegen Intermittens kräftiger wirkend gefunden haben will, als Chinarinde. — Die Samen von Trichilia emetica Vahl. in Aegypten, wie auch die Rinde von T. cathartica Mart. in Brasilien, werden in ihrer Heimath als Emetica, letztere auch als Drasticum benützt.

#### Aurantiaceae Juss.

Bäume oder Sträueher, allenthalben mit drüsigen Oelbehältern versehen; Blätter abweehselnd, meist zusammengesetzt, mit dem Blattstiele gegliedert, ohne Nebenblätter; Kelch kurz, gloeken- oder krugförmig, 4—5theilig, sehr selten 3zälmig, abwelkend; Kronblätter soviele, als Kelehzipfel, mit diesen abweehselnd, in der Knospe fast gesehindelt; Staubgefässe soviele als Kronblätter, oder doppelt soviele, selbst mehr, mit den Kronblättern unter einem Diseus befestigt, frei oder am Grunde verwachsen: Antheren 2fächerig, Fächer mit einer Längsfurche aufspringend, Connectiv an der Spitze oft drüsig; Griffel einfach, Narbe kopfförmig; Fruehtknoten vielfächerig; Frueht eine trockene oder saftige Beere; Pericarp nicht aufspringend, doppelt, das äussere lederartig, mit Oeldrüsen versehen, mit dem der einzelnen Carpellen verwachsen; Samen im Winkel der einzelnen Fächer befestigt, eiweisslos; Embryo gerade, mit dieken am Grunde doppelt geöhrten Cotyledonen. — Vor-

kommen: Asien, Ostindien, Nordafrika, in Südeuropa zum Theil eultivirt. — Eigensehaften: Aromatisch, kühlend, zum Theile tonisch bitter. —

Citrus L. Citrone. (Polyadelphia Ieosandria L.)

Keleh 3—5theilig; Kronblätter 5—8; Staubgefässe polyadelphisch; Frucht eine 7—12fächerige mit Fruchtbrei erfällte, 1 oder vielsamige Beere.

C. medica L.

Blattsticle linienförmig, wenig oder nicht geflügelt; Früchte oval, oben und unten konisch warzig. In Asien, in Südeuropa kultivirt. Offizinell sind die sanren Früchte und deren Schale, Fructus et Cortex fructus Citri; der Saft, Succus und das ätherische Oel der Fruchtschalen — Oleum citris. de cedro.

Anmerkung. Risso unterscheidet 137 Varietäten von Citrus nach der Form und dem Säuregehalte der Früchte, wie: C. mcdiea Risso mit säuerlicher, C. Limonum R., die gewöhnliche Citrone mit sehr saurer Frucht; letztere liefert das meiste ätberische Oel; C. Limetta Risso, die Limette liefert Oleum Bergamottae. Bestandtheile a) der Schalen: Actherisches Oel; b) des Saftes: Citronensäure, Aepfelsäure, Bitterstoff, Gummi (Proust). Wirkung: Kühlend, auflösend.

C. Aurantium L. Pomeranzenbaum. (Polyadelphia Icosandria L.)

Blattstiele geflügelt; Blätter eirund länglich spitz; Kelch flach napfförmig; Früchte kuglig, nicht genabelt. Einheimisch in Südasien, China, seit den ältesten Zeiten nach Nordafrika und Südeuropa verpflanzt. Man unterscheidet nach Linné 3 Hauptvarietäten: 1) C. Aurantium  $\alpha$ . amara, bittere Pomeranze mit bitterem Safte; 2) C. Aurantium  $\beta$ . dulcis, süsse Orange-Früchte mit süssem Safte und 3) C. Aurantium  $\gamma$ . Bergamia, die Bergamotte; Citrus. sinensis Pers., die Apfelsine, ist eine Varietät der  $\beta$ . dulcis. (Diese 3 Varietäten entsprechen 1) Risso's C. vulgaris, 2) dessen C. aurantium, 3) dessen C. Bergamia.)

Offizinell sind von der bitteren Varietät die unreifen Früchte. — Poma Aurantiorum immatura, die Schalen der reifen Früchte — Cortex s. flavedo Aurantiorum (die grünen Curaçao-Schalen stammen von einer auf Curaçao kultivirten Abart); die Blüthen liefern das Orangenblüthenöl — Oleum Neroli; aus den Blättern gewinnt man durch Destillation das Huile des petits grains; das Oel der süssen Pomeranze wird im Handel als Oleum portugalo bezeichnet. Bestandtheile der Schalen: Anrantiin, Hesperidin — ersteres ein Bitterstoff, flüchtiges Oel, Gerbstoff, Harz etc. Wirkung: Toniemn excitans, stomachieum.

Anmerkung: Hierher gehört noch: Citrus decumana L., die in Ostindien einheimische, in Westindien und Südeuropa kultivirte Powpelmuse und Aegle Marmelos Corr., in Ostindien, deren Fruchtmark unter dem Namen "Indian Bael" neuerdings wiederholt als ausgezeichnetes Stomachicum empfohlen wird. Die Blätter von Bergera Königii L. bilden einen Bestandtheil des unter dem Namen "Curry powder" bekannten Gewürzpulvers.

## Lineae De Cand.

Kräuter oder Halbsträucher mit zerstreuten oder gegenständigen einfachen Blättern ohne Nebenblätter; Blüthen, Doldentranben, Trngdolden oder Rispen, mit centrifugaler Entwicklung, bildend; Kelch 4—5theilig, unterständig, in der Knospe geschindelt; Kronblätter 4—5, in der Knospe ge-

dreht; Staubgefässe doppelt soviele als Kronblätter, jedoch zur Hälfte steril, zu Zähnchen verkümmert, den Kronblättern gegenüber, die fruchtbaren mit diesen abwechselnd; Staubfäden am Grunde zu einer Röhre verwachsen; Fruchtknoten 4—5fächerig, jedes Fach durch eine falsche Scheidewand (sterilen Samenträger) unvollständig 2fächerig; Eichen 2 in jedem Fache, durch den sterilen Samenträger getrennt, gegenläufig hängend; Frucht eine kugelige Kapsel, 8—10klappig; Samen zusammengedrückt, mit spärlichem Eiweisse; Embryo gerade, mit nach Oben gerichtetem Würzelchen. — Vorkommen: Sehr verbreitet, am reichlichsten in Europa und Nordafrika. Eigenschaften: Schleimig, ölreich; der starke Bast dient zu Geweben.

Linum L. Lein, Flachs. (Pentandria Pentagynia L.)

Blüthe 5zählig, nur die Griffel weichen zuweilen davon ab, indem mitunter nur 3 vorhanden sind.

L. usitatissimum L.

Stengel aufrecht, ein fach, kahl; Blätter zerstreut, lanzettlich lineal; Kelchblätter eiförmig, zugespitzt, fein gewimpert; Kronblätter grösser, verkehrt eirnud, gekerbt. — Im Orient und in Südeuropa wild, bei uns hänfig angebaut. — Offizinell: Der gemahlene Same — Semen Lini — und das aus demselben gepresste Oel — Oleum Lini; die äussere Samenhaut enthält viel Schleim. Bestandtheile: Oel (im Kerne), Wachs (in der Schale), scharfes Weichharz, Farbstoffe, Aepfelsäure, Gummi, Salze (Meyer). Der Schleim in den äusseren Schichten der Samenschale ist nach Schmidt ein im Zucker überführbares Kohlehydrat. Wirknng: Einhüllend, schleimig, erweichend.

L. catharticum L. Purgirflachs.

Stengel gabelästig, Blätter gegenständig, die oberen länglich lanzettlich, die unteren verkehrt eiförmig. — Durch gauz Europa auf Rainen und Wiesen. — Offizinell war früher die ganze Pflanze als *Herba Lini cathartici*. Bestandtheile: *Linin*, scharfschmeckeudes Harz, fettes Oel, Eiweiss, Salze etc. (Pagenstecher). Wirkung: Gelind purgirend.

#### Oxalideae De Cand.

Kräuter oder Halbsträucher, sehr selten Bäume; Blätter zerstreut, seltener gegenständig oder wirtelig, zusammengesetzt, zuweilen mit Nebenblättern; Blüthen regelmässig; Kelchblätter 5, am Grunde verwachsen, bleibend; in der Knospe geschindelt; Kronblätter 5, zuweilen an der Basis zusammenhängend, in der Knospe gedreht; Staubgefässe 10, meist am Grunde monadelphisch, die inneren den Kronblättern gegenüber, länger, die äusseren 5 mit den Kronblättern abwechselnd; Antheren 2fächerig, nach Innen gewendet; Fruchtknoten 5fächerig, mit mehreiigen Fächern; Eichen anatrop, hängend; Griffel 5, fädig mit 2 lappigen oder pinselförmigen Narben; Frucht eine 5fächerige, 5klappige, fachspaltig aufspringende Kapsel, seltener eine geschlossen bleibende; Samen albuminos; Embryo gerade, in der Mitte des Eiweisses, Würzelchen nach Oben gerichtet. Vorkommen: In den gemässigten und

heissen Gegenden, am reichlichsten in Amerika und dem Kap. — Eigensehaften: Wenig bekannt, mit Ausnahme der Gegenwart von viel Kleesäure.

Oxalis I. Sauerklee. (Decandria pentagynia L.)

Keleh und Krone 5blätterig; Staubgefässe 10, monadelphisch; Kapsel 5kantig, an den Kanten aufspringend; Samen von einem membranösen Arillus umgeben, welcher auf einer Seite sich öffnet, elastisch zurückschlägt und die Samen beim Oeffnen fortsehnellt.

O. Acetoschla L. Gemeiner S.

Rhizom kriecheud, schuppig; Blätter grundständig, gedreit; Blättehen verkehrt herzförmig, flaumbaarig; Sebaft einblüthig, etwas über der Mitte mit 2 Braeteen verseheu; Fäeher der Kapsel 2samig. — An schattigen, feuchten Stellen. — Das Kraut war früher als Herba Acctosellac offizinell und diente auch soust zur Darstellung des Oxalium, ehe man die künstliche Gewinnung der Kleesäure kannte.

 $O.~anth\,elm\,inth\,ic\,a$ Al. Brauu. — In Abyssinien; die Knollen werden unter dem Namen »Abbotsjago oder Habadjago« gegen den Bandwurm angewendet.

 $O.~c\,r\,e\,n\,a\,t\,a$  Jaeq. in Col<br/>nmbia; die Knollen (Arraeaeha) werdeu wie Kartoffeln genossen.

NB. Aehnlich wie O. Acetosella L. können auch O. stricta L. und O. corniculata L. beuutzt werden; Erstere hat aufrechte einzelne Stengel und wechselständige Blätter, letztere mehrere aus einem Wurzelstocke hervorgehende Steugel und am Grunde der Blattstiele 2 kleine, längliche Nebenblätter.

#### Geraniaceae Jussien.

Kräuter oder Sträucher, deren Stengel an den Gelenken mit Knoten versehen sind; Blätter zerstrent oder gegenständig mit Nebenblättern; Keleh 5blätterig, in der Knospe geschindelt; Kronblätter 5, genagelt, in der Knospe gedreht; Stanbgefasse meist monadelphisch, 10—15, die äusseren läuger, mit den Kronblättern abwechselnd; einzelne mitunter steril; Fruchtknoten aus 5 Karpellen bestehend, deren lange Griffel mit einem centralen Säulchen zusammenhängen; jede Karpelle 2eiig, Eichen halbgegenläufig, hängend; Frucht 1samig, bei der Reife von dem Fruchtträger sich lösend und durch den sich von unten zurückrollenden, an der Spitze stehen bleibenden Griffel, geschnäbelt. Embryo exalbuminos, gekrümmt mit zusammengefalteten Cotyledonen. — Vorkommen: In der gemässigten Zone der nördlichen Hemisphäre; die Pelargonien in Südafrika und Australien. Eigensehaften: Reich an ätherischem Oele und aromatisch harzigen Bestandtheilen.

Geranium L'Her. Storchselmabel. (Monadelphia Decandria L.)

Keleh und Krone 5blätterig, Staubgefässe 10, die 5 abwechselnd grösseren mit einer Neetardrüse am Grunde versehen; Griffel mit den Carpellen sieh sehneekenförmig zurückrollend.

G. Robertianum L. Roberts- oder Rupprechtskraut.

Blätter 3fach fiedertheilig; Blüthenstiele 2blüthig; Früchtchen uetzartig

gerunzelt. — Allenthalben in Hecken, Gebüschen etc. — Früher war das Kraut als Herba Rupperti s. Geranii Robertiani im Gebrauche und wurde neuerdings wieder gegen Augenleiden äusserlich empfohlen. Bestandtheile: Nicht genaner bekannt.

Pelargonium L'Herit. Kraniehschnabel.

Kelch 5theilig; der oberste Zipfel am Grunde in einen dem Blüthenstielchen angewachsenen Sporn verlängert; Kronblätter ungleich, 5. seltener 4; Staubgefässe monadelphisch, ungleich, 3—5 steril; Fruchtschnabel (Griffel) spiralig, innen bärtig. —

P. roseum W. Rosenkraut.

Blättehen handförmig getheilt, mit fiederspaltigen, am Rande umgerollten Lappen und lineal lauzettlichen Läppenen; Sporn 3mal kürzer als der Kelch; Kronblätter 5, die 2 oberen grösser, näher beisammen. Am Kap. — Aus den frischen Blättern dieser Pflanze, sowie derjenigen von P. eapitatum Ait., P. odoratissimum Ait., P. suaveolens Desf. und wahrscheinlich noch mehrerer Arten gewinnt man durch Destillation das Geranium-Oel — Oleum palmae rosae der Droguisten, welches theils für sich, theils zur Verfälschung des Rosenöls benutzt wird.

# ∠ Zygophylleae R. Br.

Kräuter, Sträucher und Bäume mit gegenständigen, oft gefiederten, nicht drüsig punktirten Blättern mit Nebenblättern (Unterschied von den Rutaceen); Blüthen 4—5zählig mit geschindelter Aestivation; Staubgefässe doppelt so viele, als Kronblätter; Carpellen 2—4—5, seltener 10 zu einem Fruchtknoten mit eben so vielen Fächern verwachsen; Fächer 1 oder vieleiig, am Grunde von Drüsen oder einem buchtigen ringförmigen Discus umgeben; Eichen oft gegenläufig; Griffel und Narbe einfach oder letztere 4—5lappig; Frucht eine 4—5fächerige Kapsel; Samen eiweisslos mit centralem Embryo. Vorkommen: Schr verbreitet in Amerika, Persien, Indien, zum Theile in Südeuropa. — Eigenschaften: Scharfe harzige Bestandtheile zeichnen die medizinisch wichtigen Glieder dieser Familie aus; Peganum ist technisch als Färbematerial wichtig.

Peganum L. Harmelraute. (Dodecandria Monogynia L.)

Kelch 5theilig; Kronblätter 5; Stanbgefässe 15, kahl, am Grunde membranös verbreitert; Fruchtknoten 3fächerig.

Die einzige Art ist: P. Harmala L., gemeine Harmelraute. — Im südlichen Europa und im Orient. Die Samen enthalten Harmalin und Harmin, 2 Farbstoffe, in den Schalen und dienen nach eigenthümlicher, nicht genau bekannter Behandlung zur Herstellung des ächten Türkischroths.

Guajacum Plum. Pocken - Guajac - oder Franzosenholz. (Decandria Monogynia L.)

Kelch abfallend, 5blätterig die 2 äusseren Blätter kleiner; Krone 5blätterig, gleich; Staubgefässe 10; Fruchtknoten 2—5fächerig, mit 8 Eichen in jedem Fache; Kapsel mit ebensovielen Kanten, als Fächern; jedes Fach 1samig.

G. officinale L.

Blätter kahl, fast sitzend; Blättchen 2paarig, elliptisch, abgestumpft; Kapsel 2fächerig, etwas zusammengedrückt, verkehrt herzförmig. — Auf den westindischen Inseln. — Offizin ell ist das Kernholz — Duramen s. Lignum Guajaci, sowie auch dessen Harz — Resina Guajaci. Bestandtheile: Harz, Guajacsäure (Righini), Guajacin (Landerer), Bitterstoff etc. Bemerkenswerth ist das reiehliche Vorhandensein von Gypskrystallen in der Stammrinde (Berg). Wirknng: Acre diaphoretieum, Antidyscrasieum.

G. sanctum L., in Brasilien und Westindien, hat 4-7paarige Blätter mit Stachelspitzen und sehwach flaumhaarige Aestehen und Blattstiele. Von diesem

Baume stammt das teehnisch benutzte schwere Lignum sanctum.

## Rutaccae Adr. Juss.

Kräuter, Halbsträueher und Sträueher, mit zerstreuten, drüsig punktirten Blättern, ohne Nebenblätter; Blüthen 4—5zählig, in Tranben oder Trugdolden; Keleh bleibend, in der Knospe gesehindelt; Kronblätter einem kurzen Stempelträger eingefügt; Staubfäden 2—3mal so viele, als Kronblätter; Fruchtknoten aus 4—5 freien oder am Grunde verwachsenen Carpellen bestehend, von einer Scheibe getragen, 2 oder mehreig; Eichen gegenläufig; Früchte an der Spitze und nach Innen sieh öffnend, innere und äussere Fruchthaut innig vereinigt; Samen hängend, albuminös; Embryo in der Axe des fleischigen Eiweisses, Würzelehen nach Oben gerichtet. — Vorkommen: In Südenropa, dem Orient. — Eigenschaften: Bitter, scharf, besonders im frischen Zustande.

Ruta Tourn. Raute. (Decandria Monogynia L.)

Blüthen des Centrums 5, die seitenständigen 4zählig; Kronblütter genagelt, concav; Staubgefässe 8-10; Stempelträger mit sovielen Neetargrübehen, als Staubgefässe vorhanden sind, verschen; Fruchtknoten 3-5furchig, oben 3-5lappig; Kapsel nach innen vom Gipfel aufspringend; Samen zahlreich nierenförmig kantig.

Ruta graveolens L. Garten- oder Weinraute.

Blätter fast 3fach fiederspaltig, kahl, graugrün, fein durchsichtig punktirt, die Lappen spatelförmig oder verkehrt eiförmig, abgernndet, nach vorne gekerbt.

— Im südlichen und mittleren Europa wild, zum Theile kultivirt. — Offizinell: Das getrocknete Kraut — Herba Rutae. Bestandt heile: Aetherisches Oel, Rutinsäure (Bornträger), Bitterstoff (?), Gerbsäure. Wirkung: Excitans, Pellens; das frische Kraut bringt auf der Haut eine erisipelatöse Entzändnng hervor.

## Diosmeae R. Brown.

Bäume, Sträucher, seltener Kräuter, mit zerstreuten, seltener gegenständigen Blättern ohne Nebenblätter; Blätter unterseits oder am Rande drüsig punktirt, lederartig; Blüthen 4—5zählig, gehäuft in den Blattwinkeln, oder doldig, seltener gipfelständig. Kronblätter mit ebensovielen oder der doppelten Anzahl von Staubgefässen unterhalb einer hypogynen

Seheibe eingefügt; Stempel aus 5, 4, seltener weniger, über dem Grunde verwachsenen oder freien Carpellen bestehend; Fruchtknotenfächer 2—4eiig; Eichen gegenläufig; Kapseln 1—5, 2—1samig; innere Fruchthaut (Steinschale) von der mittleren elastisch 2klappig abspringend (Unterschied von d. Rutaeeen); Samen meist albuminos. — Vorkommen: Die Meisten bewohnen die südliche gemässigte Zone; die übrigen sind Tropenpflanzen. Eigenschaften: Sie besitzen grösstentheils einen starken unangenehmen Geruch und aromatisch harzige und bittere Bestandtheile.

Barosma Willd. (Pentandria Monoginia L.)

Kelch bleibend, 5theilig; Kronblätter 5, mit 5 gegenüberstehenden an der Spitze mit einer Drüse versehenen Nebenblumenblättern (Staminodia); Staubgefässe 5, mit den Kronblättern abwechselnd; Stempel in Mitte der undeutlich 5lappigen, etwas vertieften hypogynen Scheibe; Carpellen soviel als Kronblätter, sitzend, auf dem Rücken eine eoneave Schuppe tragend; Eichen zu 2 nebeneinander aufgehängt; Samen fast eiweisslos. Sämmtliche Arten am Kap.

B. crenulata Hook. Buckostrauch.

Blätter gegenständig, oval- oder lanzettförmig länglich, abgestumpft, an der Spitze und der Fläche durchscheinend punktirt, feiu gesägt, zwischen den Sägezähuen mit einer grösseren Oeldrüse verschen. Nach Berg variirt diese Art sehr und unterscheidet man: α) latifolia (Diosma erenata Lin.), β) longifolia (D. odorata De Cand.), γ) angustifolia (D. serratifolia Juss.).

B. crenata Knz. Nach Berg mit deu Varietäten  $\alpha$ ) ovalis (Diosma erenata Thunb.) und  $\beta$ ) obovata (D. betulina Thunb.).

Blätter abwechselnd, oval oder verkehrt eiförmig, stumpf oder abgerundet, kuorpelrandig, gekerbt, an der Spitze und auf der Oberfläche erhaben, unten meist vertieft punktirt.

B. betulina Bartl. (Diosma erenata Loddig., De Cand.)

Blätter gegenständig, rhombisch, verkehrt eiförmig, unregelmässig, selbst doppelt gezähnt, an der Spitze und in jeder Bucht eine grössere Oeldrüse tragend.

B. serratifolia Willd.

Blätter linear-lanzettlich oder linien förmig, gegen beide Enden verschmälert, an der Spitze abgestumpft, dort uud an den Einschnitten drüsig punktirt, spitz sägezähnig.

Die Blätter dieser Arteu bilden die breiten Buceoblätter des Handels — Folia bucco, und zwar hauptsächlich die von B. crenulata Hook; seltener sind die von B. betulina Bartl. und B. erenata Knze. beigemengt, sehr selten die von B. Eckloniana Berg. (Berg.)

Empleurum Ait. — (Tetrandria Monogynia L.)

Blüthen durch Fehlsehlagen polygamisch; Perigon einfach, kelchartig, 4spaltig; Staubgefässe 4; Carpell einzeln, 2eiig, an der Spitze schwertförmig geschnäbelt; Griffel seitlich; Steinfrucht trocken, geschnäbelt, bei der Reife klaffend; Samen fast eiweisslos.

Henkel, med. Botanik.

Empleurum serrulatum Ait. (Diosma nnicapsularis Lin. f., D. ensata Thunb.) (Monoecia tetrandria.)

Blätter zerstreut, linienförmig oder linear-lanzettlich, fein gesägt, zugespitzt, an der Spitze drüschlos. — Am Kap. — Bilden nach Berg die langen Buceoblätter des Handels nebst denen von Barosma serratifolia Willd. (Auch hier unterscheidet Berg 3 Varietäten:  $\alpha$ ) angustissimum,  $\beta$ ) intermedium und  $\gamma$ ) ensatum.) Bestandtheile der Buccoblätter: Actherisches Oel, Harz, Gummi, Bitterstoff (Diosmin), Aepfelsäure, Salze. Wirkung: Acre diaphoreticum, Diuretienm.

Galipea Aubl. (Pentandria Pentagynia.)

Keleh 5zähnig oder spaltig; Kronblätter zu einer 5lappigen Röhre verwachsen; Staubgefässe 5—8, epipetal, 2 grössere fertile, die übrigen kürzer und steril; Stempelträger becherförmig; Griffel 5, frei oder verwachsen; Kapsel 1—5, einsamig. —

G. officinalis Hanc.

Blätter Szählig; Blättehen länglich, ganzrandig; Staubgefässe 7, wovon 5 steril. Auf den Gebirgen Columbiens. — Liefert die Cortex Angusturae. Bestandtheile: Cusparin (krystallinischer Bitterssoff), ätherisches Oel, Harze, Gummi, Salze. Wirkung: Tonicum excitans, Antipyreticum.

NB. Die hellere Rinde der gleichfalls in Südamerika, an den Ufern des Orinocco einheimischen *Galipea Cusparia* St. Hil. (Cusparia febrifuga Humb, & Bonpl.) soll ähnlich, jedoch schwächer wirken.

Esenbeckia Kunth.

Kelch 5theilig, Kronblätter 5, abstehend; Staubgefässe 5; Fruchtknoten sitzend, rundlich, höckerig, Stempelträger beeherförmig; Kapsel 5fächerig, am Rücken sich öffnend, fast stachelig.

E. febrifuga Mart. (Evodia St. Hil.) (Pentandria Monogynia L.)

Blätter fast gegenständig, Szählig; Blättehen gestielt, lanzettlich, elliptisch, zugespitzt, in der Jugend flaumig behaart. — Im nördlichen Brasilien. — Liefert die Cortex Esenbeckiae febrifugue, in Brasilien »Tres folhas vermellas oder Laranjeiro do Mato« genannt. — Bestandtheile: Chinovasäure, einen der Chinovasäure ähnlichen Bitterstoff, Esenbeekin und noch einen zweiten Bitterstoff, neben Fett, Harz etc. (Winkler). Wirknng: Tonieum adstringens, Antipyretieum.

Dietamnus L. Diptam. (Decandria Monogynia L.)

Kelch ungleich 5theilig, ebenso die Blumenkrone, deren 4 Blätter nach oben abstehen, während das 5te nach abwärts gewendet ist; Staubgefässe 10, drüsig, niedergebogen; Carpelle 5, von dem kurzen Stempelträger gestützt, 3—4eiig; Griffel niedergebogen; Embryo gerade in der Axe des fleisehigen Eiweisses.

D. albus L. Weisse Diptam.

Blätter 8—5paarig; Blättchen länglich oval, fein gesägt; Blattstiel schmal gerandet. — Auf hochliegenden, sonnigen Stellen des südlichen und mittleren Europa's. — Die Wurzel war früher als Radix Dietamni s. Fraxinellae offizinell. Bestandtheile: Spuren ätherischen Ocles, balsamisches Harz, stickstoffhaltige Snbstanz, Farbstoff, Stearin, Wachs, Amylum etc. (Herberger). Wirkung: Tonico excitans.

# Xanthoxyleae Kunth.

Bäume oder Sträueher mit gegenständigen, oder abwechselnden, einfachen oder zusammengesetzten drüsig punktirten Blättern, welche in jeder Hinsicht mit denen der Rutaecen übereinkommen, mit der Ausnahme, dass sie eonstant polygamisch sind und zuweilen saftige Früchte und eiweisshaltige Samen besitzen. Vorkommen: Hauptsächlich in Amerika; Eigenschaften: Wenig bekannt.

Toddalia Juss.

Blüthen 1häusig; Keleh kurz, 5zähnig; Blumenblätter 5, Staubgefässe 5, am Grunde des unvollkommenen Pistills; Fruchtknoten 5fächerig; Narbe fast sitzend, schildförmig 5lappig; Beere 5furchig, 5fächerig; Fächer 1samig.

T. aculeata Pers. (T. asiatica Lam., Paullinia asiatica L., Scopolia aculeata Sm.)

Aeste und Blätter stachelig, Blätter 3zählig, drüsig punctirt; Blättchen länglich, lanzettlich. — Auf der ostindischen Halbinsel, in Ceylon, Mauritius. — Von dicsem Strauche leitet Guibourt die ächte Radix Lopez s. Lopeziana ab (in Indien »Mulkarancy«); eine andere Sorte kommt allem Anscheine nach von Toddalia paniculata Lam. (Scopolia Spreng., Scopolia inermis Willd.); eine dritte Sorte von T. angustifolia Lam. oder einer anderen ostindischen Xanthoxylee. Bestandtheile: Nicht genau bekannt; Wittstein fand in einer zu einer genauen Analyse nicht ausreichenden Quantität: Bitterstoff, Gerbstoff, Harz, Gummi, Stärke und viel oxalsauren Kalk. Wirkung: Tonico adstringens, Antifebrile.

## X Simarubeae Planch.

Bäume oder Halbsträucher mit zerstreuten, oft gefiederten Blättern ohne Nebenblätter; Blüthen dielinisch, seltener zwitterig, regelmässig, 3—5zählig; Staubgefässe soviel als Kronblätter, hänfig die doppelte Anzahl der letzteren, am Grunde einem Schüppehen angewachsen; Fruchtknoten aus 2—5 Carpellen bestehend, auf einem kurzen Stempelträger sitzend; Eichen meist einzeln; Griffel über dem Grunde verwachsen, in eine 2—5theilige, seltener ganze Narbe ausgehend. Steinfrüchtehen, einsamig, frei oder verwachsen, Samen eiweisslos, mit nach oben gekehrtem Würzelehen. — Vorkommen: Meist im tropischen Amerika. Eigenschaften: Bitterstoff, bei geringem Gehalte an Gerbstoff, zeichnen diese Familie besonders aus.

Quassia De C.

Blüthen zwitterig, 4—5zählig; Kelch klein, gefärbt; Kronblätter, während des Blühens fast sehraubenförmig gegen einander gedreht, später offen, abfallend; Staubgefässe länger, als die Blume, 8—10, abwechselnd kürzer, am Grunde mit einer zottigen Schuppe verwachsen; Karpellen 4—5, dem dieken nach oben becherförmig erweiterten Stempelträger eingefügt; Griffel 1, gedreht; Narbe einfach; Steinfrüchte 4—5.

Q. amara L. (Decandria Monogynia L.)

Strauchartig, mitunter fast baumartig; Blätter einfach, gedreit oder un-

paarig gefiedert; Spindel geflügelt, gegliedert, wie der Hauptnerv der Blättehen roth; Blättehen membranös, länglich; Blüthen in Trauben, purpurroth, Kelch dunkler. — Auf den Antillen, in Guiana, in Brasilien kultivirt. — Offizinell ist das Holz und die Rinde — Lignum et Cortex Quassiae. Bestandtheile: Quassit oder auch Quassiin (Bitterstoff), Peetin, gummöse Materie (Pfaff); beachtenswerth ist der Mangel an Gerbstoff. Wirkung: Tonicum amarum. — NB. Dieses Holz wird auch als surinamisches Quassienholz bezeichnet, zum Unterschied von dem in starken Klötzen, ohne Jahresringe, vorkommenden jamaikanischen Quassienholze von Pieraena excelsa Planch. in Westindien, welche 4-5 Staubfäden ohne Schuppen besitzt, sonst aber mit der folgenden Pflanze übereinstimmt.

Simaruba Aubl.

Blütheu 1, 2häusig oder polygamisch; Kelch 5theilig, klein; Blumenkroue 5blätterig, ziemlich dick, abstehend, in der Knospe geschindelt; Stempelträger säulenförmig, eckig; männliche Blüthe mit 8—10 am Grunde mit einem Schüppchen versehenen Staubgefässen; weibliche Blüthe: 4—5, 1 eiige Karpellen; Griffel 1, 4—5theilig; um den Fruchtknoten finden sich 5—10 schuppenförmige rudimentäre Staubgefässe gestellt; Steinfrüchte 4—5.

S. officinalis De C. (Quassia Simaruba L.) Decandria Monogynia L.

Blüthen monoecisch; Blätter paarig geficdert, Blättehen abwechselnd, kurzgestielt, gegen den Grund verschmälert, eiförmig, zugespitzt, lederartig; Steinfrucht eiförmig. — In Guiana.

S. mcdicinalis Endl. (Simaruba amara Hayne.)

Blüthen dioccisch; Blätter unpaarig gefiedert, Fiederblättehen länglich keilförmig, kurz zugespitzt; Steinfrucht länglich. — Auf Jamaika. —

Von beiden, hauptsächlich jedoch von der ersteren, ist die Wurzelrinde als Cortex simarubae offizinell. Bestandtheile: Die der Quassia, nebstdem Gallussäure, Aepfelsäure, flüchtiges Oel, jedoch nur wenig, und harzige Substanz (Morin). Wirkung: Amaro mucilaginosum.

Aumerkung: Zu erwähnen sind hier noch: Simaba Ccdron Planch, in Centralamerika, deren Samen gegen Schlangenbisse, noch mehr jedoch gegen Intermittens empfoblen werden; Lewy fand darin eine krystallinische, neutrale Substanz, Cedrin, von sehr bitterem Geschmack, welche in grösserer Gabe stark giftig wirkt; ferner Samadera indiea Gaertn., anf Java, deren sehr bittere Rinde nach Rost van Tonningen Samaderin (Bitterstoff), Harz, Gerbsäure, Pectinsäure, fettes Oel etc. enthalten soll.

#### Coriarieae De Cand.

Bäume oder Sträucher mit vierkantigen Aesten, mitunter klimmend, Blätter gegenständig, einfach, ganzrandig; Blattstielehen oft in der Mitte mit 2 Bracteen verschen; Blüthen zwitterig oder diclinisch; Kelch fünftheilig, in der Knospe geschindelt, bleibend; Kronblätter 5, gleich, schwielig, bleibend; Staubgefässe 10; Fruchtknoten öfächerig; Eichen in den Fächern einzeln, gegenläufig hängend; Narben lang, 5, drüsig zottig; Kapsel ökuöpfig, von dem häutigen Kelch und den Kronblättern bedeckt; Knöpfe nicht aufspringend; Samen eiweisslos.

Coriaria L. Gerberstrauch. (Decandria Pentagynia L.) Kronblätter innen gekielt, fleischig, schuppenförmig. C. myrtifolia L.

Blätter kurz gestielt, eilanzettlich, kahl, 3nervig. — Im westlichen Theile von Südeuropa, in Nordafrika. — Die Blätter werden mit unter den Verfälschungen der Senna aufgeführt, sind jedoch leicht sehon an den Nerven zu unterscheiden. — Bestandtheile: Coriarin (Peschier), viel Gerbstoff, fettes Oel, Harz, Gummi, gelben Farbstoff etc. Wirkung: Scharf narkotisch; werden technisch zum Färben und Gerben benutzt.

# \* Ampelideae Kunth. (Sarmentaceae Vent., Viniferae Juss. & De Cand.)

Klimmende Sträueher mit häufig zusammengesetzten Blättern mit Nebenblättern; Ranken (metamorphosirte Blüthenzweige) den Blättern gegenüberstehend, gablig; Blüthen hermaphroditisch, oder durch Abortus dielinisch, grünlich, klein; Kelch frei, 4—5zähnig, klein, bleibend; Kronblätter 4—6, hypogynisch, frei, in der Knospe klappig; Staubgefässe ebensoviele, den Kronblättern gegenüber; Fruchtknoten 2fächerig, mit je 2 gegenläufigen, aufsteigenden Eichen; Griffel oberständig, 1, mit einfacher Narbe; Beere 1—4samig, mit geradem im Grunde des hornigen Eiweisses liegendem Embryo; Würzelchen nach unten geriehtet. — Vorkommen: Die einzige offizinelle Ampelidee., Vitis, stammt angeblich von den Küsten des caspischen Meeres, wird jedoch in allen Gegenden Europa's kultivirt, wo es das Klima zulässt. — Eigenschaften: Allgemein bekannt.

Vitis L. Weinstock. (Pentandria Monogynia L.)

Keleh 5zähnig; Kronblätter 5, an der Spitze zusammenhängend und vom Grunde mützenförmig sieh ablösend; Staubgefässe 5; Narbe sitzend, Beere länglich oder kuglig, Samen bei einigen kultivirten Arten nicht zur Entwicklung kommend (z. B. Sultaninen-Rosinen, Rosinen vom Zante), bei anderen verkehrt kegelförmig, mit starker Raphe.

V. vinifera L.

Blätter herzförmig, gelappt, buchtig gezähnt, in der Jugend filzig; Blüthen zwitterig; Beere rundlich. Wird fast in allen wärmeren Ländern Europa's kultivirt. — Offizinell sind: die getrockneten Trauben — Passulae majores et minores; der gegohrene Saft der Trauben — Wein — Vinum; früher auch die jungen Ranken — Pampini vitis; ferner gehört hierher noch der rohe Weinstein — Tartarus erudus. Bestandtheile: a) des Saftes reifer Trauben: Krümmel- und Schleimzucker, Gummi, kleberartige Materie, Aepfelsäure frei und an Kalk gebunden, Weinsäure ebenso (Berard, Proust); b) der getrockneten Trauben: Vorzüglich Krümmelzucker, Gummi, Weinstein, Eiweiss, äpfelsaurer Kalk, riechender Stoff etc. Die Ranken enthalten besonders Aepfel- und Weinsäure. Wirkung: Excitans, Roborans (in kleineren Dosen).

Anmerkung. Man kennt mehrere Hunderte von Rebensorten, von welchen wir nur die wichtigsten als Varietäten anführen: Vitis vinifera Aureliana — Orleans, V. v. pusilla Riessling, V. v. elavensis Klävner, Ruländer, V. v. tirolensis, Traminer,

V. v. austriaca, Silvaner, Oestreicher, und Andere liefern die besten deutschen Weine; V. v. burgundica, weisser Burgunder, V. v. generosa, rother Burgunder, V. v. aquitanica, rother Bordeaux. V. v. apiana, Muskateller — die besten französischen Weine; V. v. uberrima und Xinenecia — die besten spanischen Weine, namentlich Malaga etc.

#### 2. Unterklasse - Calyciflorae.

Blüthen gewöhnlich aus Kelch und Krone bestehend; Kronblätter frei oder verwachsen, dem Kelche eingefügt; Staubgefässe peri- oder epigynisch.

#### Celastrineae K. Br.

Sträucher oder Bäume; Blätter gegenständig oder zerstreut, einfach, ganzrandig, oft mit Nebenblättern versehen; Kelch und Krone in der Knospe gesehindelt; Blüthenboden zu einer dicken Scheibe ausgebildet; Kelch 4—5theilig, nebst den gleichzähligen Kronblättern unter dem Rande der centralen Scheibe befestigt; Staubgefässe 4—5, mit den Kronblättern abwechselnd, der Scheibe eingefügt; Fruchtknoten mit dem Grunde in die hypogyne Scheibe versenkt, aus 2—5 verwachsenen Karpellen bestehend, Fächer soviele als Karpelle, 1 oder vieleig, Eichen mittelständig, gegenläufig, anfsteigend; Frucht eine fachspaltige, 3—5 klappige Kapsel oder eine Pflaume mit 1—2fächerigem Steinkerne; Samen meist mit grossem Arillus versehen; Embryo gerade in der Achse des fleisehigen Eiweisses, mit kurzem Würzelchen. Vorkommen: Sehr verbreitet, besonders in den nichttropischen Zonen.

Celastrus L. (Pentandria Monogynia L.)

Kelch klein, 5lappig, Kronblätter 5, genagelt; Staubgefässe 5; Griffel 1 mit 2—3 Narben; Kapsel 2—3fächerig, mit ebensovielen Klappen, Scheidewände oft unvollständig; Samen mit fleischigem Arillus.

C. cdulis Vahl (Catha edulis Forsk.).

Zweige grün, gegliedert, unten stielrund, nach oben abweehschd zusammengedrückt; Blätter kurz gestielt, lanzettlich elliptisch; Kapseln mennigroth. — Ein Strauch Arabiens und Abyssiniens, theils dort wild, theils kultivirt wachsend; nach Roth auch im Inneren Aethiopiens. — Die Blätter dieser Pflanze wirken ähulich, wie der grüne und schwarze Thee und werden theils im Aufgusse gewossen, theils gekaut; die arabische Bezeichnung ist Cat oder Kaad, die abyssinische Tschut, Tschat oder Tschaï. Bestandtheile: Unbekaunt. Wirkung: Excitans.

Evonymus Tourn. Spindelbaum. (Tentandria Monogynia.)

Keleh 4—5spaltig; Kronblätter 4—5 und ebensoviele Staubgefässe; Fruchtknoten 4—5fächerig, in die ebene Scheibe des Fruchtbodens eingesenkt; Eichen meist je 2; Kapsel fachspaltig 4—5klappig; Samen von einem saftreichen Arillus umgeben.

E. curopaeus L. Pfaffenkäppcheu.

Blätter länglich, fein gesägt, glatt; Blüthen 4zählig, je 3 auf einem Stielchen; Kapsel 4fächerig, zusammengedrückt eckig, ungeflügelt, kahl; Arillus den gauzen Samen einhülleud. — Ein Strauch, allenthalben in Gebüseheu etc.

— Offizinell waren die Samen — Semen Evonymi. Bestandtheile: a) Die Samen enthalten: Fettes Oel, Harz, Bitterstoff (Evonymin), Emulsin, Zucker, Gummi, Weinsäure, Salze etc.; der Arillus: orangefarbenes, fettes Oel, Gerbsäure und Tanningensäure. — Wirkung: Alle Theile dieses Strauches wirken als Drastieum, Emeticum.

NB. Von einer oder mehreren indischen Celastrus-Arten stammt eine Manna ähnliche Substanz, welche in Folge des Stiches von Psyllus mannifer in Indieu ausschwitzt und dort den Nameu: Chanser, Ghuz, Ghez, führt.

#### Rhamneae De Cand.

Bäume, Sträucher oder Halhsträucher, häufig bewehrt, mit meist zerstreuten, einfachen oder mit Nehenblättern versehenen Blättern; Blüthen zwitterig, oder durch Abortus dielinisch; Blüthenhoden mit einer freien oder am Grunde mit dem Fruchtknoten zusammenhängenden Scheihe versehen, welche die Frucht unterstützt (Hypanthium); Kelch 4—5theilig, in der Knospe klappig, abfallend; Kronblätter 4—5, kleiner als die Kelchhlätter, perigynisch, schuppenförmig, oft kappenförmig, mitunter fehlend; Staubgefässe 4—5, den Kronhlättern gegenüher; perigynisch; Fruchtknoten 2—4fächerig mit einzelnen, aufrechten Eichen; Griffel epigynisch, mit 2—4 Narben; Frucht fleischig oder trocken, vom unterständigen, kreisförmigen Discus getragen, 2—4fächerig, 2—4samig; Samen aufrecht, albuminos; Embryo gerade; Würzelehen unterständig. Vorkommen: Sehr verbreitet; Eigenschaften: Drastisch purgirend, tonisch; reich an Farhstoff.

Rhamnus Tournef. (Pentandria Monogynia L.)

Unterständige Scheibe glockenförmig oder bauchig; Griffel 2-4 mehr oder weniger mit einander verwachsen; Frneht mit I-4. pergamentartigen, gewöhnlich der Länge nach aufspringenden, einsamigen Fächern, vom bleihenden Discus unterstützt; Same länglich, auf der inneren Seite tief gefureht.

Rh. cathartica L. Kreuzbeerstrauch.

Stamm aufrecht; Aeste gegenständig, sparrig, mit aus verkümmerten Endästen hervorgegangenen end- und achselständigen Stacheln; Blätter meist gegenständig, elliptisch, ungleich gesägt; Bläthen dioceisch, 4zählig, die männlichen fallen bald nach dem Blühen ab; Frucht mit 4 Steinkernen. — In Gebüschen und Laubwäldern. — Offizinell sind die reifen Früchte: Kreuzbeeren, Baccae Spinae cervinaes. Rhamni catharticae; die unreifen liefern das Saftgrün. Bestandtheile: Essigsäure, Zucker, Farbstoff, Schleim und stickstoffhaltigen Stoff (Vogel), Rhamnin (Fleury), Bitterstoff — Cathartin (Hubert); letzterer ist wahrscheinlich Chrysophausäure mit Harzen verunreinigt. Verwechslungen: Mit den Früchten von Rh. Frangula L.; diese sind dunkelbraun, nnreifroth, nie 4samig; die Beeren von Ligustrum vulgare L. sind innen dunkel, karmoisinroth, fast violett. Wirkung: Acre drasticum.

Rh. Frangula L. Fanlbaum.

Stachellos; Aeste abwechselnd; Blätter zerstrent, elliptisch, ganz-

randig; Blüthen zwitterig, 5spaltig, mit 5 Staubgefässen; Griffel mit 3—4lappiger Narbe; Frucht mit 2—3 Steinkernen. — In Wäldern. — Offizinell ist davon die Rinde — Cortex Rhamni frangulae, welche jedoch einige Zeit ablagern muss, indem sie sonst emetisch wirkt. Bestandtheile: Flüchtiger Stoff, Rhamnoxanthin (gelber, sublimirbarer Farbstoff), Gerbstoff, harziger Bitterstoff, amorpher Zucker, Aepfelsäure, Salze (Binswanger; wahrscheinlich enthält auch diese Rinde Chrysophansäure).

Rh. infectoria L.

Stamm kriechend; Blätter lanzettlich. — Stranch Südeuropa's. Liefert die französischen Gelbbeeren des Handels, Graines d'Avignon, Grana Lycii; die persischen Gelbbeeren stammen von Rhamnus saxatilis L., amygdalina Desf. und andern Arten. Bestandtheile: Chrysorhamnin, ein goldgelber und Xanthorhamuin, ein brauner Farbstoff. — Von Rh. chlorophorus & utilis Decaisn. in China wird der prachtvolle grüne Farbstoff »Lo-Kao« gewounen.

Ziziphus Tourn. Judendorn. (Pentandria Monogynia L.)

Kelch flach, ausgebreitet, 5spaltig; Kronblätter 5blätterig, einem flachen Discus eingefügt, klein, sehnppenförmig; Griffel 2—3; Steinfrucht fast kuglig, saftig; Steinkerne 2—3fächerig, nicht in Klappen aufspringend; Samen nicht gefurcht, fast eiweisslos.

Z. vulgaris Lam. Brustbeerenbaum. (Rhamnus Ziziphus L.)

Blätter kurzgestielt, die untersten an den Aestehen kleiner und rundlicher, die übrigen eiförmig, fein gesägt, 3nervig, kahl; Nebenblätter in 2 Stacheln verwandelt, von welchen der eine kleiner und znrückgebogen ist oder fehlend. — Im Orient und in Syrien einheimisch, jetzt auch in Südeuropa. — Die Früchte dieses Strauches — Jujubae — Brustbeeren, sind offizinell; man leitet von dieser Art die grossen französischen Brustbeeren ab. Bestandtheile: Schleim, Zucker. Wirkung: Solvens, Expectorans.

Z. Lotus Lam. Lotosbaum. (Rhamnus Lotus L.)

Blätter eirund länglich, undeutlich gekerbt; Steinfrüchte rundlich eiförmig.

— In Südenropa; die Früchte bilden die kleinen italienischen Brustbeeren. (Nicht zu verwechseln mit dem Auros des Dioscorides, für welchen Einige Celtis australis L., Andere Nitraria tridentata Desf. halten.) Aehuliche Früchte haben noch Z. jujuba Lam. und Z. Joazeiro Mart., letztere in Brasilien.

# Anacardiaceae Lindl. (Terebiuthaceae Juss., Cassuvieae Brown.)

Bäume oder Sträucher mit zerstrenten, drüsenlosen, hänfig zusammengesetzten Blättern ohne Nebenblätter; Blüthen meist dicliniseh; Keleh 3 bis 5spaltig, hänfig bleibend; Kronblätter soviele als Kelehzipfel oder seltener fehlend, in der Knospe meist geschindelt; Staubgefässe perigyniseh, soviele, seltener doppelt so viele als Kronblätter; Fruehtknoten einfächerig, eineiig, zuweilen über einer hypogynen Scheibe, seltener 5—6 Karpelle, von welchen dann 4—5 abortiren; Griffel 1—5, seltener 4 oder keiner; Eichen aufsteigend oder hängend; Frucht nicht aufspringend, gewöhnlich

eine Steinfrucht; Samen eiweisslos. Vorkommen: Meist in den tropischen Gegenden. Eigenschaften: Scharfreizende, selbst giftige Säfte; die Samen meist geniessbar und reich an mildem fetten Oele.

Semecarpus L. (Pentandria Trigynia L.)

Blüthen dioeeiseh; Kelch 5spaltig; Kronblätter 5 länglich, ebensoviele Staubgefässe; Fruchtknoten von einer beeherförmigen Seheibe umgeben; Griffel 3, Eichen hängend; Frucht eine fast herzförmige Nuss, von dem fleischig verdickten Blüthenboden (Discus hypogynus) getragen.

S. anacardium L. fil. Ostindische Herzfrucht, Acajou (Anacardium latifolium Lam.).

Blätter länglieh, an beiden Enden stumpf, nnterseits flaumhaarig. — In Ostindien. — Die Früchte dieses Baums sind die ostindischen Elephantenläuse — Semen Anacardii orientalis; die Samen sind geniessbar gleich den Mandeln; die Sehalen enthalten einen braunrothen, seharfen Saft, welcher äzend wirkt und aus denselben durch Weingeist ansgezogen das Cardoleum pruriens darstellt. Bestandtheile: Anacardsäure, Cardol (scharfe Substanz), Gallnssäure. Wirkung: Das Cardol wirkt hautröthend, etwas äzend.

Anacardium Rottb., Cashubaum.

Blüthen dioecisch; Kelch 5theilig; Kronblätter 5, linienförmig; Staubgefässe 10, wovon gewöhnlich 1 unfruchtbar; Griffel 1, seitenständig; Nuss nierenförmig, auf einem fleischigen, birnförmigen Stiele, welcher geniessbar ist; Samen nierenförmig. —

A. occidentale Herm. (Enneandria Monogynia L.)

Blätter oval, stark abgestumpft, fast ausgerandet, ganzrandig, lederartig; Fruehtstiel 3—10mal grösser als die Frucht. — In Westindien und Südamerika. — Die Samen sind die westindischen Elephantenläuse — Semen Anacardii oecidentalis. Bestandtheile: Dicselben, wie bei den Vorigen. Wirknng: Acre rubefaeiens, Epispasticum; stark blasenziehend, desshalb auch dieses Cardol als »vesieans« bezeichnet.

Pistacia L. (Dioceia Pentandria L.)

Blüthen dioecisch, ohne Blumenkronen; Männliche: Kelch 5spaltig, Antheren 5, fast sitzend; Weibliche; Kelch 3—4spaltig; Griffel 3; Eichen hängend; Steinfrucht Isamig. —

P. ver a L. Aeehte Pistazie.

Blätter ungleich gefiedert; Blättehen eiförmig, fast stachelspitzig, am Grunde verschmälert, 3-5 oder einzeln. — Ein Baum Persiens und Syriens, in Südeuropa kultivirt. — Offizinell sind die Samen — Pistazien, grüne Mandeln, Nuenlae pistaeiae.

P. Lentiscus. Mastixbaum.

Blättehen zu 7-9, länglieh, eilanzettlieh; Blattsticle geflügelt. — Baum oder Straueh der jouisehen Inschn. — Liefert den Mastix — Resina Mastix. — Bestandtheile: 2 Harze, ein saures — Mastixsäure und ein basisehes — Masticin. — Dient nur zu äusserliehen Zweeken, zu Räueherungen ete.

P. terebinthus L. Terpentinpistazie.

Blättchen zu 7-9, eilanzettlich, an der Basis abgerundet, staehelspitzig. — In Südenropa und Nordafrika. — Licfort den schönen Chiosterpentin, Tercbintina de Cypro s. de Chio, ferner eine Art Gallae, welche im Handel als »Carobe di Giudea« vorkommeu.

Rhus Tourn. Sumach. (Pentandria Trigynia L.)

Blüthen polygamisch oder zwitterig; Kelch 5theilig, bleibend; Kronblätter 5, dem kreisförmigen Stempelträger eingefügt; Staubgefässe 5; Griffel 3 mit stumpfen oder kopfförmigen Narben; Steinfrucht trocken.

Rh. Toxicodendron L. Giftsumach.

Blätter langgestielt, 3zählig; Blättchen eiförmig, zugespitzt, eckig eingeschnitten, schwach behaart; Rispe achselständig, armblüthig; Frucht glatt, gefurcht. — In Nordamerika. — Offizinell sind die frischen Blätter als Folia Rhois toxicodendri. Bestandtheile: Nicht isolirtes, flüchtiges, scharfes Princip, Gallus- und Gerbsäure, Harz, Gummi (von Mons). Wirkung: Acre nareotieum; die frischen Blätter, schon die Ausdünstung, bringt einen pustulösen Hautausschlag mit Fieber hervor.

Rhus radicans L. wird von Michaux nnr als eine Varietät der vorigen Art betrachtet und desshalb mit jener vereinigt; unterscheidet sich durch kriechen de Stengel und ganzrandige, kahle Blätter.

Rh. coriaria L. Gerbersumach.

Blätter ungleich gefiedert; Blättchen 5-7, zottig, abgestumpft, grob gezähnt; Blattstiel nach vorne geflügelt. — In den Ländern am Mittelmeere. — Die Blätter und Zweige stellen den Sumach des Handels dar, welcher zum Färben und zur Bereitung des Saffians und Corduans dient.

Rh. cotinus L. Pernckenstrauch.

Blätter verkehrt eirund; Rispenäste und Blüthenstiele nach dem Abblühen zottig. — In Südeuropa, hei uns in Gärten kultivirt. — Das Holz dient unter dem Namen »Fisetholz« zum Gelbfärben; die Rinde war früher als Cortex Cotini offizinell als Antifebrile.

Anmerkung: Hier verdienen ferner Erwähnung: Rhus Osbeckii, var. japonica Siebold. in Japan, von welchem die japanischen Gallae, Rh. semialata Murr. in China, von welchem die ehinesischen Gallae und Rh. Kakrasingee Royle von welchem eine den Terebinthusgalläpfeln ähnliche Art von Gallus kömmt; von Rh. Metopium L., in Westindien wird eine harzähnliche Masse — "Doctor gum" auch llog-gum genannt, abgeleitet; das Holz soll als falsches Quassienholz vorkommen, unterscheidet sich jedoch leicht durch die festanliegende, weissgrane Rinde. Rh. suecedanea L. und Rh. vernieifera De C. in Japan liefern einen Theil des japanischen Waehses; Melanorrhoea usitatissima Wallich. und Stagmaria vernieiftua Jacks., erstere in Japan, letztere auf den Inseln des indischen Archipels dienen zur Herstellung des ausgezeichneten schwarzen japanischen Lacks; auch die Cortex Pereirae aus Brasilien, soll nach Peckolt von einer Anaeardiacee — Geissospermum Velosii Francisco abstammen.

# + Amyridaceae Lindl.

Bäume oder Sträucher; reich an Harz und Balsam; Blätter abwechselnd oder zerstreut, gedreit oder ungleich gefiedert, meist durchscheinend punktirt, zuweilen mit Nebenblättern; Blüthen achsel- oder gipfelständig, in Trauben oder Rispen, zuweilen durch Abortus eingeschlechtig; Kelch bleibend, 2—5theilig; Kronblätter 3—5, unterhalb eines kreisförmigen Diskus (Hypanthium) befestigt, in der Knospe entweder klappig oder seltener geschindelt; Staubgefässe sämmtlich fertil, dop-

pelt so viele als Kronblätter; Fruchtknoten 1—5fächerig, anf oder in dem Diskus befestigt; Griffel einfach oder zusammengesetzt; Narben so viele, als Fruchtknotenfächer, bei nur 1 Fache kopfförmig; Eichen zu 2 an der Spitze jedes Faches, gegenläufig; Frucht hart und trocken, 1 bis 5fächerig, oft in Klappen aufspringend; Samen eiweisslos. — Vorkommen: In den Tropengegenden Asien's, Afrika's und Amerika's. — Eigenschaften bereits oben bemerkt.

Man unterscheidet 2 Unterabtheilungen:

- a) Burseraceae, Fruchtknoten mit mehr als einem Fache, und
- b) Amyrideae, mit einfächerigem Ovarium.
- a) Burseraceae.

Boswellia Roxb. (Decandria Monogynia).

Blüthen zwitterig, Kelch 5zähnig; Kronblätter 5, hypogymisch; Stanbgefässe 10, auf der hypogynen Scheibe; Griffel 1, mit verdiekter 3lappiger Narbe; Steinfrucht 3seitig, fachspaltig vom Grunde an an den Kanten aufspringend, 3fächerig; Samen ringsum geflügelt.

B. serrata Stakehouse. Indischer Weihrauchbaum (B. thurifera Colebr.).

Blättchen ungleich gefiedert; Blättchen länglich, zugespitzt, gesägt, weich behaart. — Auf Bergen in Ostindien; offizinell der eingetrocknete gummiharzige Saft — Weihrauch — Olibanum s. Gummiresina Olibani ostindici; auch B. glabra Roxb. liefert ein ganz ähnliches Gummiharz nach Royle. — Bestandtheile; Harz, flüchtiges Oel, Gummi und Gluten (O'Shaughn.) Wirkung: Aeusserlich schwach reizend.

B. floribunda Royle (B. papyrifera Hochst., Ploeslea floribunda Endl.). Rinde papierartig, blätterig; Blätter filzig behaart; Fiederblättchen lanzettlich, gekerbt. — In Abyssinien; liefert das geringere afrikanische Olibanum.

Balsamodendron Kunth. (Octandria Monogynia L.)

Blüthen dielinisch; Kelch 4zähnig; Kronblätter 4, mit den 8 abwechselnd kürzeren Staubgefässen unter einem ringförmigen Diskus befestigt; Fruchtblätter 2fächerig; Fruchtknoten 2fächerig; Griffel kurz, stumpf; Steinfrucht eiförmig, mit 4 vortretenden Näthen, 1—2fächerig, Fächer einsamig.

B. Myrrha Ehrenb.

Aeste ausgespreizt, dornig; Blätter 3zählig, Blättchen verkehrt eiförmig, stumpf, an der Spitze gezähnelt, kahl; Früchte zugespitzt, an den Näthen aufspringend. — Baum oder Strauch Arabiens; aus der Rinde fliesst freiwillig ein gummös-harziger Saft, welcher getrocknet die Myrrhe — Gummiresina Myrrhae darstellt. Bestandtheile: Gummi, Harz, ätherisches Oel, Salze; das Harz besteht aus einem Weichharze — Myrrhin und einem Hartharze. Wirkung: Excitans, Expectorans.

NB. Ein ähnliches Gummiharz soll auch von B. Kua Brown in Abyssinien stammen.

B. gileadense Knth.

Blätter 3zählig; Blättchen abgestumpft, ganzrandig; Blüthenstielchen einblüthig, kürzer als die Krone. — In Arabien; der aus den Zweigen ausfliessende Balsam stellt den bei den Orientalen sehr geschätzten Mecca- oder Gilead-

Balsam — Balsamum de Mecea s. gileadense dar, anch Opobalsamum verum genannt, welcher nicht mehr offizinell ist. Der sogenannte amerikanische Gileadbalsam stammt nach Lindley von Ieica? Caranna Kunth.

Von Balsamodendron? Zeilanicum Kunth wird eine Art ost ind ischen Elemi's abgeleitet (siehe Amyris); von B. Mukul Stocks das indische Bdellium – Bdellium indicum.

cum.

Elaphrium Jacq. Leichtholz. (Octandria Monogynia L.)

Kelch 4theilig; Kronblätter 4, Staubgefässe 8, beide unter dem kreisförmigen Diskus befestigt; Griffel 1, mit 2spaltiger Narbe; Fruchtknoten 2fächerig; Steinfrucht mit dicker Rinde, 1fächerig, 1samig.

E. tomentosum Jacq. (Fagara octandra Lin.)

Blätter ungleich gefiedert, auf beiden Flächen filzig; Blättchen eiförmig, gezähnt, Spindel geflügelt; Trauben armblüthig, halb so lang als die Blätter. — In Südamerika, namentlich auf Curaçao. — Von diesem Baume wird das gelbbräunliche westindische Taeamahae abgeleitet.

Icica Aubl. (Octandria Monogynia L.)

Blüthen meist hermaphroditisch; Kelch 4—5zähnig, ebensoviele Kronblätter, nebst den 8—10 Staubgefässen unter dem Diskus befestigt, in der Knospe klappig; Fruchtknoten 4—5fächerig, jedes Fach mit 2 neben einander hängenden Eichen; Steinfrucht lederartig, mit 4—5 vom Marke umgebenen Steinkernen,

J. Ieicariba De Cand. Elemibaum.

Blätter unpaarig gefiedert; Blättehen 3—5, länglich, zngespitzt; Blätten in den Blattachseln gehäuft, fast sitzend. — In Brasilien. — Liefert das brasilianische Elemi — Resina Elemi brasiliensis. Bestandtheile: Harz, ätherisches Oel und eine krystallinische Substanz — Elemin. Wirkung: Excitans, gleich den Harzen überhaupt.

NB. Nach De Candolle soll J. heptaphylla Anbl. eine Art ostindischen Elemi's liefern; von J. Aracuchini Aubl. stammt der sogenannte Aeouchi-Balsam.

Canarium L. Canarienbaum (Hexandria Monogynia L.)

Blüthen dioecisch oder polygamisch; Kelch 3zähnig; Kronblätter 3, in der Knospe geschindelt; Staubge fässe 6; Diskus urnenförmig; Fruchtknoten 3fächerig, mit kurzem Griffel; Steinfrucht länglich, undeutlich 3seitig, von dem unterständigen Diskus gestützt; Steinkern 3fächerig, einsamig.

C. comune L.

Blättchen 7-9, langgestielt, länglich zugespitzt; Nebenblätter gepaart, den Blattstiel umfassend, dreicekig-eiförmig, tief gesägt; Rispen einfach, steif.

— Auf den Molukken. — Liefert das Manilla-Elemi; wahrscheinlich jedoch auch C. zephyrinum L. und C. strietum Roxb.

Anmerkung. Zur Gruppe der Burseraceen gehören ferner: Bursera gummifera Jaeq., in Westindien und Südamerika, welche das Chibou-Harz liefert; Bursera aeuminata Willd., am Orinokko, soll das Caranna-Harz — Resina Carannae liefern, welches Andere von Aniba guyanensis Anbl., einer Laurinee ableiten; der dem Copaivbalsam ähnliche Balsamum Hedwigiae stammt von Hedwigia balsamifera Sw., auf St. Domingo etc.

b) Amyrideae.

Amyris L. (Octandria Monogynia L.)

Blüthen hermaphroditisch; Kelch 4zähnig, bleibend; Kronblätter 4,

hypogynisch, keilförmig genagelt; Staubgefässe 8, kürzer als die Kronblätter; Steinfrucht nicht aufspringend, 1samig, Samen eiweisslos.

#### A. Plumieri De C.

Blätter unpaarig gefiedert; Blättehen sämmtlich gestielt, eiförmig, zugespitzt, schwach gesägt, unten zottig. — Ein Baum der Antillen. — Liefert das ostindische Elemi, Resina Elemi ostindic.

Von Amyris Niouttout Adans. (Heudelotia africana Rich.) wird das afrikanische Bdelliumharz abgeleitet, welches sich oft statt Myrrhe im Handel findet.

# Papilionaceae Linn.

Bäume, Sträueher oder Kräuter mit zerstreuten Blättern, meist mit Nebenblättern; Blüthen hermaphroditisch, traubig, ährig, seltener rispig oder einzeln; Kelch bleibend, 5spaltig, der unpaarige Zipfel von der Achse abgewendet, in der Knospe geschindelt; Blumenkrone schmetterlingsartig (Corolla papilionaeea), perigynisch, in der Knospe geschindelt\*); Staubgefässe 10, meist diadelphisch, das oberste frei, die anderen verwachsen, mitunter monadelphisch oder auch frei; Fruchtknoten lächerig, oder selten falsch 2fächerig oder mit Scheidewänden verschen, 1—vicleiig, die Eichen der Bauchnath angeheftet; Griffel gipfelständig, mit einfacher Narbe; Frucht eine Schote; Samen meist exalbuminos; Embryo gekrümmt oder gerade; Cotyledonen blattartig, diek.

Diese Familie wurde früher mit den Cäsalpineen und Mimoseen unter dem Namen Lēguminosae als gemeinsame Familie zusammengefasst; doch weichen diese 3 Familien in so vieler Hinsicht von einander ab, dass die Trennung vollkommen gerechtsertigt ist.

Vorkommen: Sehr verbreitet, am häufigsten in warmen Klimaten. Eigensehaften: Sehr versehieden; man trifft zahlreiehe Nahrungspflanzen neben solchen mit adstringirenden, drastisch purgirenden und aromatischen Bestandtheilen und Farbstoffen; giftig wirkende finden sieh nur wenige in dieser grossen Familie.

Man theilt diese Familie nach Bartling in 6 Gruppen:

## a) Sophoreae.

Staubgefässe frei; Hülse nicht aufspringend, ununterbrochen, zuweilen 2klappig. Blätter ungleich gefiedert oder einfach.

## b) Loteae.

Staubgefässe monadelphisch oder diadelphisch; Hülse nicht unterbrochen, nicht aufspringend, oder 2klappig; Blätter einfach, gedreit, selten gefingert.

# e) Hedysareae.

Staubgefässe monadelphisch oder diadelphisch; Hülse durch Scheidewände gegliedert; Blätter gedreit oder unpaarig gefiedert.

# d) Vicieae.

Staubgefässe diadelphisch; Blätter gleich gefiedert, Blattspindel oft rankig

<sup>\*)</sup> Das oberste, meist zurückgeschlagene Blatt bezeichnet man als Fahne — Vexiltum, die heiden seitlichen als Flügel — Alae, die beiden untersten sind verwachsen und bilden das Kähnehen oder den Kiel — Carina.

endend; Hülse 2klappig, einfächerig oder quer durch Scheidewände unterbrochen.

e) Phaseoleae.

Staubgefässe diadelphisch, selten monadelphisch; Hülse ununterbrochen aufspringend; Blätter meist gedreit mit Nebenblättchen.

f) Dalbergieae.

Hülse 1-2samig, nicht aufspringend; Blätter nie rankig.

a) Sophoreae.

Muroxylon Mut. Balsambaum. (Decandria Monogynia L.)

Kelch 5zähnig, glockenförmig, abgestutzt; Kronblätter 5, ungleich, das oberste am grössten, eine Fahne bildend, fast kreisförmig, die übrigen lanzettlich; Staubgefässe 10, hinfällig, Antheren am Grunde befestigt, geschnäbelt; Fruchtknoten gestielt, 2—6eiig; Hülse sehr lang gestielt, an der Spitze verdickt, am Grunde durch den Stiel häutig geflügelt, jedes Fach mit einem Harzbehälter versehen.

M. punetatum Kl.

Blättchen 6-7, länglich, starr, zugespitzt, an der Spitze zurnckgekrümmt, kahl, meist durchscheinend punktirt; Hülse fast gerade. — Ein Baum Peru's.

M. pubeseens Humb. & Bonpl.

Fein behaarte Blattstiele und Blätter; Blättchen 10—13, häutig, läuglich eiförmig, fein ausgerandet, durchscheinend punktirt und gerillt; Hülse fast gerade.
— Ein Baum Nengranada's.

Diese beide Arten liefern den braunen Perubalsam des Handels, Balsamum peruvianum; wahrscheinlich jedoch auch noch andere, wie M. pedieellatum Kl. in Peru und andere. Bestandtheile. Metaciuameïu, Zimmtsäure, Benzoësäure, Harz, Farbstoff, Styracin. Wirkung: Excitans, Expectorans; änsserlich wirkt derselbe trocknend und wird desswegen auch Wundbalsam geheissen.

M. Pereirae Royle.

Blättchen zu 6-9, häutig, länglich, auf beiden Seiten kahl, reichlich mit durchscheinenden Punkten und fein gestriehelt; Hülse fast sförmig, schmal geflügelt. — Ein Banm an der Küste von Sansonate in Südamerika. — Liefert den seltenen weissen, wie auch den schwarzen Perubalsam, Balsamum sansonatense. Bestandtheile und Wirkung wie bei dem gewöhnlichen Balsam.

M. toluiferum Humb. & Boupl.

Blättcheu 6-8, länglich eiförmig, an der Spitze stumpf geschnäbelt, kahl, reichlich durchscheinend punktirt, etwas gestrichelt. — In Südamerika. — Liefert den obsoleten Balsamum de Tolu s. tolutanum.

b) Lote ae.

Sarothamnus Wimm. Besenginster. (Diadelphia Decandria.)

Kelehzipfel trockenhäutig, 4, die 3 unteren gezähnt, der obere ausgerandet; Griffel sehr lang, fädig zottig, spiralig gewunden; Narbe endständig, klein. — Auf sandigen Stellen in Wäldern, besonders im Westen Europa's.

S. scoparius Koch (Spartium L.).

Aeste zahlreich, ruthenförmig, nnregelmäasig 5eckig; Blätter 3zählig oder

einfach, ohne Nebenblätter; Blüthen a chselständig; Hülse kurz stachelspitzig, an den Näthen weiss-zottig. — Offizinell ist noch an manchen Orten das Krant und die Blüthen — Herba et flores Spartii seoparii. Bestandtheile: Spartein, eine organische, stark narkotische Base von ölartiger Consistenz; Scoparin, ein krystallisirbarer gelber Farbstoff, Harz, Gnmmi etc. (Reinsch, Stenhouse.) Wirkung: Diareticum, in grösserer Gabe Drasticum, Emeticum.

Ononis L. Hauhechel. (Diadelphia Decaudria L.)

Kelch glockig, 5spaltig, Schiffchen zugespitzt; Griffel fadenförmig, aufsteigend, kahl; Hülse anfgetrieben, wenigsamig.

O. spinosa L. Dornige Hanhechel.

Stengel anfsteigend, dornig, 1- oder 2reihig drüsig behaart; Blüthen einzeln oder zu zweien, aehselständig; Blätter 3zählig und einfach; Blättehen länglich, am Grunde keilförmig gesägt; Hülse verkehrt eiförmig, so lang oder länger als der Keleh. — Gemein an Wegen, Aekerrainen. Offizinell ist die Wnrzel — Radix Ononidis spinosae, Hanhechelwnrzel. Bestandtheile: Ononin, ein Glycosid, Onocerin, krystallisirbarer, jedoch wachsartiger Körper, Eitronensäure, ein gerbsänreähnlicher Körper, stickstoffhaltige Körper, ein dem Glycirrhizin ähnlicher Stoff, Zueker etc. (Hlasiwetz). Wirknng: Acre dinretienm.

O. repens L. Kriechende Hauhechel.

Unterscheidet sich durch die kriechenden Stengel, welche später wurzeln, auf allen Seiten dicht behaart sind, jedoch nicht immer dornig.

O. hircina Jaeq. Acker-H. (O. arvensis Lin.)

Stengel aufrecht oder anfsteigend, allenthalben behaart, nicht dornig; Hülsen kärzer als der Kelch. Die Wurzeln beider Arten wirken ähnlich der der Ersteren.

Cytisus Tourn. Bohnenstrauch. (Diadelphia Decandria L.)

Kelch glockig, 2lippig, die obere Lippe 2, die nntere 3lappig; Schiffchen stumpf, Narbe endständig, kopfförmig behaart.

C. Laburnum L. Goldregen.

Aeste stichtund, graulich; Blätter gedreit, unterseits angedrückt, behaart; Blüthenrispen hängend. — In Südeuropa wild, bei uns als Zierstrauch kultivirt. — Offizinell waren früher die Blätter und Samen; die Pflanze hat in fast allen Theilen, namentlich aber im Samen verdächtige, scharfe Bestandtheile; der von Chevallier und Lassaigne in den Samen gefundene purgirende Bitterstoff, Cytisin, ist identisch mit dem Cathartin.

Medicago Tourn. Schneckenklee. (XVII. 5. L.)

Kelch glockig-walzig, öspaltig; Schiffchen stumpf; Narbe kopfförmig; Hülse sichelförmig oder spiralig gewunden.

M. sativa L. Luzerne.

Stengel aufrecht, eckig, verästelt; Blättehen länglich, gezähnt; Rispen länglich; Hülsen schneekenförmig gewinden, oft 7samig, unbewaffnet.

— Eine häufig angebaute Futterpflanze, deren Kraut anch früher als Herba Medicae von den alten Aerzten angewendet wurde.

/ Melilotus Tourn. Steinklee. (XVII. 5. L.)

Keleh glockig-röhrig, 5zähnig; Corolle abfallend, Fruchtknoten gestielt; Hülse länger als der Keleh, fast eiförmig; Blüthen in lockeren Trauben.

M. maerorhiza Pers. (M. officinalis Willd.)

Flügel so lang als die Fahne und das Schiffehen; Hülse flaumhaarig, netzförmig gerunzelt; Blüthen gelb. — In Gräben ete. — Offizinell sind die blühenden Spitzen — Flores s. summitates Meliloti eitrinae.

M. alba Desr. (M. vulgaris Willd.)

Flügel so lang als der Kiel nud länger als die Fahne; Nebenblättehen ganzrandig; Frucht netzförmig runzlig; Blüthen weiss.

M. officinalis Desr. (M. Petitpierrana Rehb.)

Flügel länger als der Kiel und so lang als die Fahne; Nebenhlättehen wie bei der Vorigen; Frucht querrunzlig; Blüthen gelb. — Die hlühen den Spitzen werden wie die von M. maerorhiza verwendet.

M. dentata W. (M. Koehiana Hayn.)

Flügel länger als der Kiel, kürzer als die Fahne; Nebenblättehen gezähnt; Hülse spitzig; Blüthen gelb. — Wie die Vorige.

M. eoerulea Lam.

Blüthen kopfförmig, bläulieh; Nebenblättehen eiförmig pfriemlich; Hülse weichspitzig, geadert. — Im südlichen und mittleren Europa; dient zur Darstellung der Kräuterkäse, Schahzieger. Bestandtheile: Bitterstoff und Cumarin (Toneasäure), das riechende Princip der Steinklec-Arten. Wirkung: Schwach excitirend.

Trifolium L. Klee.

Kelch 5theilig; Blüthen kopfförmig, Blumenkrone bleibend, vertræknend, die Kronblätter am Grunde meist zusammenhängend, mit den Staubfäden mehr oder wenig verwachsen (Unterschied von Melilotus). Hülse eiförmig, meist Isamig, kürzer, als der Kelch; Nebenblätter der Länge nach mit dem Blattstiele verwachsen.

T. pratense L.

Stengel aufsteigend; Blättehen oval, Nebenblätter eiförmig pfriemig; Köpfehen eirund, fast sitzend; Kelehzipfel hehaart, ungleieh, der unterste Zahn etwas vorgezogen, kürzer als die Blumenkrone; letztere meist roth, selten weiss. — Auf Wiesen. — Offizinell waren früher Kraut und Blüthen als Flores et herba Trifolii pratensis; ausserdem gehört diese Art mit T. repens L. und T. inearnatum L. zu den wiehtigsten Futterpflanzen.

y Trigonella L. Kuhhornklee. (XVII. 5. L.)

Kelch glockig, 5spaltig; Schiffehen sehr klein; Hülse lineal oder siehelförmig, 6 oder vielsamig, geschnäbelt.

T. foenum graecum L.

Aufreelit; Blättchen verkehrt ei- oder kegelförmig, vorne fein gezähnt; Blüthen achselständig, sitzend, 1-2; Hülse siehelförmig, kahl, his 20samig. — In Südenropa, dem Orient. — Offizinell sind die Samen — Semen Foeni graeei. — Bestandtheile: Viel Sehleim, ätherisches und fettes Oel, Gerbstoff und hitterer Stoff. — Wirkung: Schleimig, einhüllend.

Indigofera L. Indigopflanze. (XVII. 5. L.)

Kelch 5zähnig; Schiffeh en auf beiden Seiten einen pfriemigen Sporn tragend; Griffel fädig, kahl; Hülse fast stielrund oder zusammengedrückt, meist vielsamig; Samen hänfig durch Scheidewände getrennt.

J. tinetoria L.

Halbstrauch; Blätter gefiedert, 4-5paarig; Blättehen verkehrt eilänglich, unterseits schwach weichhaarig; Trauben kürzer als die Blätter, achselständig; Hülse stielrundlich, blasig erweitert, bogenförmig hernutergeschlagen, 8—10samig.

— In Ostindien einheimisch, in allen Tropengegenden kultivirt. — Liefert den blauen Farbstoff — Indigo, welcher sowohl technische als medizinische Anwendung findet. Wirknng: Antispasmodieum, Antiepileptieum.

J. argentea L.

Blättchen 1—2paarig, seidenglänzend; Hülse hängend, etwas znsammengedrückt, blasig, 2—4samig, weissgrau. — Iu Aegypten, Arabien, in Ostnud Westindien kultivirt.

J. Anil L.

Blättchen 3—7paarig; Hülse nicht blasig erweitert, aber mit schwieligen Rändern verschen. — In Westindien.

Auch diese beiden Arten liefern wahrscheinlich nebst noch verschiedenen anderen *Indigo*. Bestandtheile des I.: Verschiedene Farbstoffe, wie *Indigotin*, ein blauer Farbstoff, Indigbraun, Indigroth, ferner der eigenthümliche Indigleim. Das Chromogen des Indigs, das Indigweiss, findet sich wahrscheinlich meist gelöst in den Theilen der Pflanze.

Glycyrrhiza Tourn. Süssholz. (XVII. 5.)

Kelch röhrig, 5spaltig, die beiden oberen Zipfel bis znr Mitte verwachsen, dadurch der Kelch 2lippig, Fahne ei-lanzettlich, gerade; Griffel fadenförmig; Hülse zusammengedrückt, 1—4samig.

G. qlabra L. Gemeines Sässholz.

Wurzel tief eindringend, kriechend; Blättchen eilänglich, unten klebrig; Nebenblätter sehr knrz; Aehren achselständig, schlaff, kürzer als die Blätter; Hülse kahl, 3-8samig. — Ein Strauch des sädlichen Theiles von Enropa von Spanien bis zur Krimm. — Die Wurzel ist als spanisches Süssholz — Radix Liquiritiae s. Glyeyrrhizae glabrae offizinell.

G. echinata L. Igelstachcliges S\u00e4ssholz.

Wurzel perpendiculär; Blättchen clliptisch-lanzettlich, stachelspitzig, kahl; Aehren kopfig, achselständig, kurzgestielt; Hülsen oval, 1—2sanig, borstig igelstachelig. — In Italieu, Südrussland, Centralasien. — Offizinell ist die Wnrzel — Radix Liquiritiae s. Glyeyrrhizae cehinatae, welche jedoch leichter und weniger süss ist, als die Vorige. Bestandtheile: Glyeyrrhizin (Süssholzzneker), Amylum, Gummi, Asparagin, Pflanzeneiweiss etc.

Astragalus Tourn. Traganth. (XVII. 5. L.)

Kelch 5zähnig, die 2 oberen Zähne kürzer; Schiffchen stumpf; Griffel anfsteigend; Hülse durch eine falsche Scheidewand (entstanden durch Einschlagen der Ränder der Bauchnath) fast 2fächerig.

A. eretieus Lam.

Stranchig, verästelt; Blattstielc bleibend, an der Spitze dornig; Blättehen in 5-8 Paaren, lanzettlich, zottig; Kelch 5theilig, dicht wollig, die Zipfel lineal-borstenförmig, etwas länger als die Korolle. — Auf dem Berge Ida anf Kreta.

A. gummifer Labill.

Blättchen 4-6paarig, kahl, länglich linienförmig, Kelch wollig. - Anf dem Libanon, in Kurdistan neben A. Dicksonianus Royle.

Henkel, med. Botanik.

A. verus Oliv.

Blättchen 8—9paarig, linienförmig, steifhaarig; Kelch zottig, stumpf, 5zähnig.

— In Anatolieu, Armenien, Nordpersien. — Diese und die beiden vorhergehenden Arten liefern das Traganthgummi — Tragaeantha, einen aus einer Umwandluug der Markstrahlenzellen hervorgehendeu Stoff, welcher in verschiedenen Sorten im Handel vorkommt. Der Blättertraganth — Smyrnaer, persischer T. stammt wahrscheinlich von letzterer Art, der faden förmige — Vermicelli oder Morea-T. von ersterer Art. Dech kommt auch von A. aristatus L'Her. und A. cyllenius Bois. auf den griechischen Inseln ein solcher. Wirkung: Emolliens, Mucilaginosum.

Von Astragalus exscapus L. war früher die Wurzel als gelind purgirendes und diuretisches Mittel im Gebrauche.

Anmerkung. In diese Gruppe gehören noch folgende zum Theile technisch wichtige und Nahrungspflanzen: Crotalaria juncea L., wie noch einige andere C.-Arten liefern den bengalischen Hanf — Sun, Taag — zu Canvas-Geweben; Genista tinctoria L., wild und angebaut in Europa und Centralasien. dient zum Gelb- und Grünfärben; Psoralea esculenta Pursh., in den Gegenden am Missouri, hat essbare knollige Wurzein; Sesbania paludosa P. dient zur Herstellung des sogenannten Reispapiers; die Blätter der Tephrosia Apollinea De C., in Aegypten sollen unter der Aleppo-Senna vorkommen.

## e) Hedisareac.

Ans dieser Gruppe verdient nur Erwähnung:

Alhagi Maurorum Tourn., eiu Strauch Syriens, Persiens, Arabiens und Acgyptens, welcher einen Satt aussliessen lässt, welcher getrockuet eine Art Manna — Manna alhagina s. persica darstellt.

## d) Vicieae.

Vicia Tourn.

Kelch 5theilig oder 5zähnig, die beiden oberen Zähne häufig kürzer; Griffel fädig, aufsteigend, nach der Narbe zu etwas dieker und behaart; Hülse zusammengedrückt, 2—vielsamig.

V. Faba L. Saubohne, Bohneuwicke.

Blättchen 1—2 paarig, elliptisch; Spindel in eine Borste auslaufend; Blüthentrauben achselständig, sitzeud, 3—4 blüthig; Sameu platt, mit endständigem Nabel.
— Kultivirt.

V. sativa L. Futterwicke.

Unterscheidet sich durch den weichhaarigen Stengel, 5-7paarige Blättehen, welche verkehrt eiförmig, länglich, stachelspitzig sind, und durch beinahe kuglige Samen.

Ervum Tourn. Linse.

Kelch 5spaltig, fast so lang, wie die Blumenkrone; Griffel unter der kopfförmigen Narbe fast kahl. Hülse kurz, breit, abgestutzt, 2 samig.

E. Lens L.

Weichhaarig; Blättchen 6-8paarig; Blattrauken borstenförmig; Nebenblätter lanzettlich; Blüthenstiele so lang wie die Blätter, 2-3blüthig. — In Südeuropa, dem Orient, bei uns kultivirt.

Pisum Tourn. Erbse.

Kelch 5theilig, krautartig, die beiden oberen Zipfel kürzer;

Griffel zusammengedrückt, rinnig, fast sichelförmig, unter der Narbe zottig; Blätter paarig gefiedert, Hülse mehrsamig.

P. sativum L.

Blattstiele rundlich; Blättchen 3paarig, ganzrandig, eiförmig mit grösseren, fast herzeiförmigen Nebenblättern; Blüthenstiele 2- oder vielblüthig; Samen kuglig. — Kultivirt.

Aumerkung: Die Samen der Pflanzen dieser Gruppe sind fast nur in ökonomischer Hinsicht als Nahrungsmittel wichtig; sie zeichnen sich durch den Gehalt an Stärke, Zucker und das stickstoffhaltige Legumin aus.

## e) Phascoleae.

Phaseolus L. Bohne.

Kelch 2lippig, oben mit 2, unten mit 3 Zähnen, am Grunde mit 2 Bracteen verschen; Griffel mit den Staubgefässen und dem Schiffchen spiralig zusammengedreht, nach oben gebärtet; Fruchtknoten am Grunde von einer scheideartigen Hülle umgeben. Hülse 2klappig, durch zellige Scheidewände abgetheilt.

P. vulgaris L. Stangenbohne.

Windend; Blätter 3zählig, mit Nebenblättchen; Blättchen eiförmig zugespitzt, schwach behaart und scharf; Hülsen hängend, scharf. — Einheimisch in Ostindien, bei uns in vielen Spielarten kultivirt. — Offizinell sind an manchen Orten die Samen in gemahlenem Znstande: Farina fabarum.

P. nanus L. Zwergbohne.

Fast aufrecht, niedrig, nicht windend.

Mucuna Adans.

Kelch glockig, 2lippig, die Oberlippe stumpf, breiter, als die 3spaltige Unterlippe; Fahne kürzer als die Flügel und das gerade Schiffehen; Staubgefässe mit 5 länglichen und 5 eiförmigen Antheren und abwechselnd verbreiterten Filamenten; Hülsen länglich, wulstig, 2klappig mit zelligen Scheidewänden; Samen rundlich, von dem linienförmigen Nabel fast um den ganzen Rand gesäumt.

M. pruriens De Cand. (Dolichos L., Stizolobinm Pers.)

Blättchen zugespitzt, unten rauhhaarig, die seitlichen nngleichseitig viereckig, das mittlere rhombisch; Hülse mit Brennborsten bedeckt, fast sförmig gebogen, auf den Klappen gekielt. — Auf Ostindien und den Antillen. — Offizinell waren früher die röthlichen Brennborsten, Setae stizolobii s. siliquae hirsutae. — Bestandtheile: Nicht bekannt; die Brennborsten enthalten eine rothbraune Flüssigkeit (Ameisensäure?). Wirkung: Acusserlich hautröthend, innerlich in Latwergenform eine wahrscheinlich nur mechanische anf Eingeweidewürmer.

M. urens De C. in Südamerika, Westindien, hat kürzere, wenig gebogene, mit dunkleren Brennborsten versehene Hülsen, welche wie die Vorigen verwendet werden.

Wahrscheinlich ist es auch eine Mucuna-Art, von welcher die äusserst giftigen Ordeal beans of old Calabar abstammen, welche in einigen Gegenden Afrika's zu Gottesnrtheilen verwendet werden, jedoch nicht genaner nntersucht sind.

f) Dalbergieae.

Butea Roxb.

Keleh glockig, 5zähnig, die beiden oberen Zähne genähert, zurückgesehlagen; Schiffchen gekrümmt; Hülse gestielt, flach zusammengedrückt, an der Spitze einsamig, geschlossen bleibend; Samen gross.

B. frondosa Roxb. (Erythrina monosperma Lam.)

Banm mit wässerig gnnmösem rotbem Safte; Aestehen weichhaarig; Blätter gedreit, unten sammthaarig; Kelch mit spitzigen Zähnen, Korolle bedeutend länger als jener. — In bergigen Gegenden Ostindiens. — Der eingetroeknete Saft stellt das ostindische Kino, Kino orientale s. bengalense dar, die Bläthen dienen zum Färben. Bestandtheile des Kino: Kinogerbsäure, rother Farbstoff (Kinosäure), pectinartige Substanz etc. (Hennig, Berzelins). Wirknug: Adstringens.

Pterocarpus Loeffl. Flügelfruchtbaum.

Kelch röhrig glockig, ohne Braeteen am Grunde; Staubgefässe monadelphisch oder diadelphisch; Hülse unregelmässig, fast kreisrund, meist ringsum geflügelt, 1—3samig, nicht aufspringend.

P. Marsupium Roxb.

Blättchen in 2-3 Paaren, abwechselnd, elliptisch, etwas ansgerandet, kahl, lederartig; Blüthenrispen endständig; Staubgefässe je 5 und 5 verwachsen, die Bündel an der Basis verbnuden; Hülse kahl, an der einen Seite wie abgestutzt.

— In Ostindien. — Offizinell ist von diesem Baume der eingetrocknete Saft, welcher nach Royle das malabarische Kino — K. malabaricum s. amboinense liefert. (Doch soll auch ein solches von P. indiens W. und P. Walliehii Roxb. gewonnen werden, welche in Hinterindien vorkommen.) Diese Sorte ist die offizinelle und enthält ähnliche Bestandtheile, wie oben bei Butea angegeben.

Von Pteroearpus Draco L. in Westindien und Dalbergia monetaria Lin. in Südamerika soll der bluthrothe Saft als amerikanisches Drachenblut, Sanguis draconis de Carthagena früher im Handel vorgekommen sein.

P. santalinus L. fil.

Blättehen rundlich, kahl, znrückgebogen, 3-5; Deckblättchen pfriemig, länger als der Kelch; Stanbgefässe diadelphisch; Hülse rundlich siehelförmig, mit welliger Flügelhaut, 2-3samig; Samen fast kreisrund, etwas ausgerandet.

— Auf Ceylon, in Ostindien. — Offizinell ist das Stammholz als Lignum santali rubrum. — Bestandtheile: Santalin, ein eigenthümlicher Farbstoff, Gallussäure etc. Wird verwechselt mit dem leichteren hellrothen Holze von P. indieus W.

Drepanocarpus Meyer. Sehneekenfruehtbaum.

Wie Pterocarpus, nur der Keleh am Grunde mit 2 Braeteen versehen und die Hülse ungeflügelt, 1samig.

D. senegalensis N. v. E.

Blättehen 7—9, eiförmig, stumpflieh, kahl, oben glänzend; Stanbgefässe in eine obere gespaltene Röhre verwachsen; Hülse fast schneckenförmig, flach, weich behaart. — Am Sencgal. — Lieferte das znerst eingeführte Kino gambiense s. africanum, das jetzt nicht mehr im Handel vorkommende ächte »Adstringens Fothergillii«.

Dipterix Schreber. Tonkabaum.

Kelch kreiselförmig mit 3—5theiligem Saum, die beiden oberen Zipfel grösser, flügelförmig; Staubgefässe 8—10, monadelphisch; Hülse länglich eiförmig, holzig, 1—2samig; Samen länglich, zusammengedrückt, eiweisslos.

D. odorata W. (Coumaruna Aubl., Baryosma Gaertn.)

Blätter abwechselnd, lederartig, gleichgefiedert; Blättehen 5-6, abwechselnd; Blattstiel gerandet; untere Kelchzipfel breit, stumpf, nicht getheilt. — In den Wäldern Guiana's. — Offizinell sind die Samen dieses Baumes — Fabae de Toneo, welche als holländische bezeichnet werden und innen gelblich sind. Bestandtheile: Toncasäure (Coumarin, Toncocamphor), fettes Oel, Gummi, Zucker, freie Säure (Aepfelsäure?) und deren Salze etc. (Boutron, Charlard). Finden keine innerliche Verwendung, sondern werden nur zu Tabakssaucen, Parfümerien etc. verwendet.

D. oppositifolia W. in Cayenne, unterscheidet sich von der Vorigen durch ungerandete Blattstiele, gegenständige Blättchen, 3spaltigen unteren Kelchzipfel und 10 Staubgefässe. Liefert die ähnlichen, nur kleineren, innen weissen englische Toncabohnen.

Andira Lam. Kohlbaum.

Kelch glockig-kreiselförmig, 5zähnig, Zähne fast gleich; Staubgefässe diadelphisch; Fruchtknoten 3eiig; Hülse gestielt, fast rundlich, steinfruchtartig, 1fächerig, 1samig.

A. inermis Humb. & Bonpl. (Geoffroya Sw.)

Blättchen 11-15, eilanzettlich, spitz, auf beiden Seiten kahl; Blüthenrispen sehr kurz gestielt; Kelche urnenförmig, weichhaarig, rostfarben. — Auf Westindien. — Von diesem Baume leitet man die obsolete Cortex Geoffroyae jamaieensis s. Cabbagii s. Angelim ab. Bestandtheile: Jamaicin, augeblich eine organische Base, gelber Farbstoff, Gummi, Stärke, Wachs, Harz, Salze etc. (Hüttenschmidt). Wirkung: Anthelminthicum, in grösseren Dosen Emetocatharticum.

A. retusa H. & B. (Geoffroya Lmk.)

Blättchen 11—13, eiförmig, zurückgebogen; Kelche glockig, kahl. — In Surinam und Cayenne. — Lieferte die früher gebräuchliche Cortex Geoffroyae surinamensis. — Bestandtheile: Surinamin, Gerbstoff, Stärke, Gummi, Salze. Wirkung: Gleich der Vorigen, noch etwas stärker.

Anmerkung. Von anderen weniger wichtigen Papilionaceen führen wir noch an: Brya Ebenus De Cand., auf den Antillen, liefert einen Theil des Ebenholzes des Handels; die Samen von Soja hispida Mönch. dienen zur Darstellung der chinesischen Fischsauce "Soja"; Lathyrus Cicera L.; die Samen — deutsche Kichererbsen, werden gleich den Erbsen in Südeuropa gegessen; die gewöhnliche Kichererbse stammt von Cicer arietinum L. von einigen Triptolomea-Arten kömmt das Rosen- oder französische Palisanderholz; das Itakaholz von Machaerium Schomburgkii Lindl. etc. Die Samen von Arachis hypogaea L., die sogenannten Erdmandeln, liefern ein fettes Oel.

# √ Caesalpineae De Cand.

Bäume, Sträucher oder Kräuter mit einfach oder doppelt gefiederten Blättern; Nebenblätter wie bei den Papilionaceen; Blumenkrone unregelmässig oder regelmässig, nicht schmetterlingsartig, zuweilen fehlend, in der Knospenlage geschindelt, sehr selten klappig; Staubgefässe meist 10, zuweilen verschieden gross und zum Theile steril, frei; Embryo gerade; alles Uebrige wie bei den Papilionaccen. Vorkommen: Meist tropische Pflanzen. Eigenschaften: Verschieden; drastisch-purgirende und harzige Stoffe, Farbstoffe zeiehnen diese Familie aus.

Caesalpinia Plum. (Decandria Monogynia L.)

Kelch ungleich 5theilig, am Grunde glockenförmig; der unterste Zipfel grösser, gewölbt; Kronblätter 5, ungleich, genagelt; Staubfäden zottig; Hülse unbewehrt, 2klappig oder durch Scheidewände abgetheilt, nicht aufspringend.

C. brasiliensis L.

Unbewehrt; Fieder 7-9paarig mit 15-16paarigen, oval länglichen, stumpfen, kahlen Blättehen; Keleh sammtartig zottig; Blüthen rispige Trauben; Staubgefässe kürzer als die Corolle; Hülse Isamig. — Auf den Antillen. — Liefert das westindische Fernambucholz — Lignum fernambuei; das ächte, selten im Handel vorkommende Brasilien- oder Fernambueholz stammt von Guilandina echinata Spreng. (Caesalpina Lam.) in Brasilien. — Bestandtheile: Brasilin, ein leicht veränderlieher Farbstoff etc.

C. Sappan L.

Staehelig; Blätter unbewehrt; Fieder 10—12paarig; Blättehen länglich, ausgerandet; Kelch kahl; Hülsen gerade, an der Bauchnath dicker, in eine Spitze auslaufend, aufspringend. — In Ostindien. — Das innere gelbrothe Stammholz ist das ostindische Rothholz, falsches Santelholz — Lignum Sappan.

 $\it C.\ erista\ L.\ in\ Hinterindien\,,\ liefert\ das\ gelb\'e\ Brasilienholz\,,\ Brasiletto\ des\ Handels.$ 

C. coriaria W.

Unbewehrt, kahl; Fieder 6paarig; Blättehen 15—20paarig, lineal, stumpf; Hülsen gekrümmt, sehwammig, nieht aufspringend. — Südamerika. — Die Hülsen sind unter dem Namen *Libidibi*, *Siliquae libidivi* bekannt und dienen wegen ihres Gerbstoffgehaltes zu technisehen Zweeken.

Das beste Rothholz, Camwood — kömmt von Baphia nitida Loddig. in Sierra Leone und liefert eine mehr haltbare Farbe, als das Fernambucholz.

Haematoxyton L. Blauholz. (Decandria Monogynia L.)

Kelch röhrig, knrz; Kelchblätter gefärbt, ungleich, von dem bleibenden Unterkelche abfallend; Kronblätter 5, kaum länger als der Kelch; Staubgefässe 10, Fäden am Grunde behaart; Hülse lanzettlich, nach beiden Enden zu versehmälert, 2samig, unregelmässig in Mitte der Klappen berstend, während die Näthe geschlossen bleiben. Die einzige Art ist

H. eampeehianum L. in Westindien, Mexico. — Das Holz ist das Blauholz — Lignum eampeehianum s. eoeruleum. — Bestandtheile: Haematoxylin, Gerbstoff, ätherisehes Oel etc. (Chevreul). Wirkung: Adstringens.

Ceratonia L. Johannisbrotbaum. (Pentandria Monogynia L.)

Blüthen polygamisch oder dioceisch; Perigon tief 5theilig; Staubgcfässc 5, von der unteren Fläche eines fleischigen Diskus entspringend; Narbe rund, sitzend; Hülse zusammengedrückt, lederartig fleischig, durch Querwände getheilt, nicht aufspringend, vielsamig, Samen in papierartigen Fächern, eiweisshaltig.

C. Siliqua L.

Mittelgrosser, unbewehrter Baum; Blätter immergrün, gleichgefiedert, Blättehen oval, stumpf; Blüthen klein, traubig. — In den Ländern am Mittelmeere. — Die reifen Hülsen sind das bekannte Johannisbrot, Siliqua dulcis. Bestandtheile: Zucker, Gerbstoff, fettes Oel, Peetin und freie Buttersäure (Redtenbacher, Gornp-Besanez). Wirkung: Solvens, Expectorans.

Copaifera Lin. (Decandria Monogynia L.)

Perigon einfach, unterständig, unregelmässig, 4theilig, abfallend; Staubgefässe 10, frei; Hülse kurz gestielt, schief elliptisch, holzig lederartig, oben kurz geschnäbelt, 1fächerig, 2klappig, 1samig; Same halb von einem saftigen Arillus umhüllt, eiweisslos.

C. Langsdorffii Desf.

Blatt und Blüthenspindel etwas weichhaarig; Blättehen meist abwechselnd 8-10, die oberen eiförmig, die nnteren länglich eiförmig, durchscheinend pnnktirt. — In Minas Geraës und St. Paulo in Brasilien.

C. multijuga Hayne.

Blättchen 6—10paarig, ungleichseitig, lang gespitzt, die oberen lanzettlich, die untereu länglich eiförmig. — In Para.

C. coriacea Mart.

Blättchen 2-3paarig, gleichseitig, nicht punktirt. - In San Paulo und Minas.

C. Jacquini Desf.

Blättchen 4—10, fast abwechselnd, schief eiförmig, stumpf zugespitzt. — In Westindien und Venezuela. — Von den 3 ersten Arten kommt der grösste Theil des brasilianischen Copaivabalsams, Balsamum Copaivae, wie auch noch von C. guianensis Desf. am Rio negro, C. Martii Hayn. in Para und Maranhao; C. nitida Mart. in Minas geräes und Goyaz; C. Beyrichii Hayn. in Rio nnd Estrella. Von C. officinalis L. und C. Jacquini Desf. stammt der geringere, nach Terpentin riechende westindische oder antillische Copaivbalsam. Bestandtheile: Aetherisches Ocl, sprödes und schmieriges Harz (Stolze). Wirkung: Excitans, Diureticum.

Hymenaca L. Lokustbaum. (Decandria Monogynia L.)

Kelch durch Verwachsung der beiden oberen Zipfel 4theilig; Unterkelch (Discus) krugförmig, lederartig; Kronblätter 5, ungleich, sitzend; Fruchtknoten gestielt, Stiel fast kahl; Hülse holzig, vielsamig, nicht anfspringend; Samen in einem mehligen Marke.

H. Courbaril L. Heuschreckenbaum.

Blättchen lederartig, ungleichseitig, eilänglich, lang gespitzt; Hülsc länglich zusammengedrückt, glänzend. — In Südamerika, Westindien. — Liefert nebst H. Martiana Hayn., H. Selowiana, Olfersiana und stilbocarpa Hayn. den brasilianischen Copal, wenigstens theilweise.

Trachylobium Hayn.

Kronblätter 3, nahezu gleich, genagelt; Stiel des Fruchtknotens bärtig; Hülse korkig lederartig, ein- oder wenigsamig mit trockenem, festem Mark.

T. Martianum Hayn. (Hymenaea verrueosa Lam.)

Blättchen sitzend, eilanzettlieh, lederartig, ungleiehseitig, ansgerandet zugespitzt, fast nieht geadert. — Am Rio negro. — Liefert wie noch T. Gaertnerianum Hayne (mit plötzlich zugespitzten Blättchen), T. Hornemannianum Hayu. (Blättehen aderig gerippt), und Andere gleiehfalls brasilianischen Copal. T. Petersianum Hayn. liefert einen ostindischen Copal.

Gouibourtia Bennett.

Perigon 4blätterig mit 2 Bracteen, abfallend; Staubgefässe 10, gleich, frei; Fruehtknoten zusammengedrückt, 2—4eiig. Hülse nieht bekannt.

G. copallifera Benn.

Blätter 2paarig, Blättehen 3—5nervig; Rispen endständig. — In Sierra Leone. — Das aus der Rinde freiwillig aussliessende Harz bildet den afrikanischen oder Guinea-Copal.

Tamarindus Tourn. (Monadelphia Triandria L.)

Keleh durch Verwachsung der beiden oberen Zipfel 4spaltig, abfallend; Blüthen mit 2 Bracteen; Kronblätter 3, das mittlere dem oberen Kelchlappen gegenüber, fast kahnförmig; Staubgefässe perigynisch, in 2 Kreisen; von den 5 äusseren ist nur das unterste unpaarige fertil; vom inneren Kreise ist das oberste geschwunden, die beiden seitlichen fertil, die beiden untersten steril; 7 Staubgefässe sind so zu einer Röhre verwachsen, dass 3 fruchtbare mit 4 unfruchtbaren abwechseln, während die beiden mittleren sterilen Staubgefässe der äusseren Reihe frei am Grunde der Staubfadenröhre stehen; Hülse gestielt, länglich zusammengedrückt, nicht aufspringend, mit korkiger, zerbrechlieher Rinde, 3—6samig mit papierartigen Fächern, welche von einer breiigen Masse umgeben sind; Samen eiweisslos, zusammengedrückt.

T. indicus L.

Ein 30—40' hoher unbewehrter Baum mit paarig gefiederten weehselnden Blättern, 8—20paarigen lineal-lanzettliehen, ganzrandigen, fast sitzendeu, kahlen, auf der untereu Seite bläulichgrünen Blättehen. — In Ostindien, Nordafrika, in Westindien kultivirt. — Offizinell sind die von der Rinde befreiten Früchte — Fructus tamarindorum s. Tamarindi, von welchen man die ostin dischen vorzieht, während die westindischen und die noch geringeren aegyptischen nicht anzuwenden sind. Bestandtheile: Zueker, Weinsäure, Citronensäure, Pectinsäure, Aepfelsäure, Gummi, Weinstein ete. (Vauquelin). Wirkung: Solvens.

Anmerkung: Die trockenen "Sammt-Tamarinden", welche in Sierra Leone genossen werden, stammen von Codarium acutifolium Afz. und C. obtusifolium Afz. aus derselben Familie.

Cathartocarpus Pers.

Kelehblätter 5, abfallend, am Grunde schwach verbunden; Kronblätter 5, ungleich; Staubgefässe 10, frei, die 3 oberen steril, die 3 unteren länger als die 4 mittleren, fertil; Antheren an der Spitze mit 2 Ritzen sieh öffnend; Hülse holzig, nicht aufspringend, mit Querscheidewänden versehen; Blätter drüsenlos.

C. Fistula Pers. (Cassia L., Baetyrilobium W.)

Blättchen 8—12; Kronblätter eiförmig, kahl, Tranben sehlaff; Hülse fast gerade, cyliudrisch, glatt, mit 2 breiten Streifen läugs der Näthe. — Iu Ost-

indien. — Die Früchte sind officinell als Fructus cassiae fistulae s. Cassia fistula, Röhrencassie. — Bestandtheile: Zucker, Gummi, Gerbstoff etc. (Heury). Verwechslungen: Die Früchte von Cassia brasiliana Lam. sind bogenförmig gekrümmt, etwas zusammengedrückt, die von C. bacillaris L. fil. sind dünner, aussen hellbraun.

Cassia Lin. Sennastrauch. (Decandria Monogynia L.)

Kelchblätter 5, aus dem Rande eines kurzen, fast flachen Diskus entspringend, abfallend; Kronblätter 5, perigyuisch, ungleich; Staubgefässe 10, ungleich, die obersten 3 steril, sehr klein; Antheren an der Spitze durch je ein Loch oder eine Spalte sich öffnend; Hülse lederartig, geschlossen oder 2klappig aufspringend, Ifächerig oder durch Querwände vielfächerig; Samen eiweisshaltig, den Klappen parallel zusammengedrückt; Blätter gefiedert, drüsenlos.

C. lenitiva Bisch. (Senna acutifolia Batka.)

Blättchen 5-7paarig, länglich oval oder länglich lanzettlich, kurz stachelspitzig, dünn behaart; Hülsen elliptisch, in der Mitte etwas aufgetrieben, an der Spitze schief abgestutzt. — In Oberägypten, Nubien, Senaar.

Man unterscheidet 2 Varietäten:  $\alpha$ ) acutifolia Bisch, mit schmaleren, spitzen, allmälig in die Stachelspitze übergehenden und  $\beta$ ) obtusifolia Bisch, mit breiteren, abgebrochen stachelspitzigen Blättchen.

C. medicinalis Bisch. (Senna angustifolia Batka, Cassia Vahl.)

Blättchen 5—9paarig, schmal lanzettlich, nach unten breiter, gespitzt, fast kahl; Hülse länglich, an der Spitze abgerundet, gegen den oberen Rand stachelspitzig, an der Bauchnath fast gerade.

Varietäten: a) genuina Bisch., Blättchen kürzer, ziemlich spitz, dicker, fast lederartig. -- Im glücklichen Arabien, Mozambique. -  $\beta$ ) Royleana Bisch. Blättchen grösser, spitz, dünner, fast häutig. — In Ostindien angebaut;  $\gamma$ ) Ehrenbergii Bisch. Blättchen linien-lauzettförmig, zugespitzt; Hülsen länger. — In der arabischen Landschaft Tehama, auf der Insel Farsan.

C. obovata Collad. & Bisch. (Senna Batka.)

Blättchen 4—7paarig, länglich, verkehrt eiförmig, abgestumpft, sehr kurz stachelspitzig, zart behaart; Hülsen länglich, sichelförmig, in der Mitte etwas aufgetrieben.

Varietäten: α) genuina Bisch. Blättchen an der Spitze stumpf, abgerundet, seltener spitz. β) obtusata Bisch. Blättchen verkehrt ei-keilförung, abgestutzt oder ausgerandet, knrz stachelspitzig. — Kömmt mit der vorigen Varietät in Arabien. Aegypten, Nubien. Kordofan, Abyssinien, Südafrika, West- und Ostindien vor. γ) platycarpa Bisch. Blättchen stumpf abgerundet, oder ausgestutzt, Hülseu nur leicht gekrümmt. — In Senegambien.

C. Sehimperi Steud. & Bisch. (Cassia tomentosa R. Br.)

Blättchen 5-9paarig, länglich eiförmig, abgestumpst, stachelspitzig, auf beiden Flächen dicht feinfilzig; Hülse fast nierenförmig, länglich. — In Abyssinien und dem glücklichen Arabien.

Von allen diesen Arten und Varietäten sind die Blätter als Folia Sennae, Sennablätter, offizinell. Man unterscheidet: Alexandriner, welche aus den Blättehen von C. lenitiva Bisch. mit einer Beimengung von solchen der C. obovata  $\alpha$ ) genuina und  $\beta$ ) obtusata, sowie von den Blättern von Cynanchum Arghel L. (Solenostemma Hayn., siehe Asclepiadeae.) — Tripolitaner: Blättchen von C. lenitiva var.  $\alpha$ ) und  $\beta$ ) und C. obovata  $\alpha$ ) und  $\beta$ ); wenig von diesen verschieden sind die Tuneser. — Von den indischen Sennablättern unter-

scheidet man: Tinavelly, Madras-oder Norfolk-Senna, bestehend aus den Blättern von C. medicinalis, besonders var.  $\beta$ ): Bombay oder in dische S. — Blättehen derselben, var.  $\alpha$ ): Mekka-S. — ebenso, besonders aber der Varietät  $\alpha$ ) und  $\gamma$ ). Ferner sind als seltenere Handelssorten noch zu erwähnen: Arabische Sennablätter von S. medicinalis var.  $\gamma$ ); Aleppo-S., ihres ekelhaften Geschmacks wegen nicht gebräuchlich, von C. Schimperi und C. obovata var.  $\alpha$ ) und  $\beta$ ). — Bestandtheile: Chrysoretin, Braunharz, Cathartin (Sennabitter), Peetin, Gummi, Eiweiss, Fett (Bley und Diesel). Wirkung: Aere eathartieum.

Von anderen weniger wichtigen Cassia-Arten sind noch zu bemerken: C. eathartiea Mart. in Brasilien, die Blätter dienen unter dem Namen "Seuna da campo", wie die Folia Sennae bei uns. die Blätter von C. alata Lin. gegen Hautansschläge; die von C. alata Rumphiana De C. nnd biflora L. gegen Schlangenbisse; die Samen von C. Akakalis Royle in Ostindien lieferu den Semen Chiehmae, Cichm-Samen, welcher gepulvert bei Augenentzündung in die Augen geblasen wird; von C. occidentalis L. in Brasilien leitet man die Radix Fedegoso ab. — Ferner gehören noch in diese Familie: Aloexylon Agallochum Lour. in Cochinchina liefert das ächte Lignum Aloes s. Agallochum; von Sebipira major Mart. in Brasilien stammt die Cortex sebipirae s. sipopirae etc; die Samen des "Nicker-Banms" — Guilandina Bonduc L. wirken emetisch; mehrere Bauhinia-Arten liefern werthvollen Bast zu Gespinnsten.

### Mimoseae R. Br.

Meist Bäume und Sträucher mit paarig gefiederten Blättern; seltener letztere fehlschlagend und dann der Blattstiel blattartig (Phyllodium); Nebenblätter frei, oft in Stacheln umgewandelt; Blüthen zwitterig, oft polygamisch, regelmässig; Kelch verwachsenblätterig, mit der Blumenkrone in der Knospenlage klappig; Staubgefässe zahlreich, hypogynisch, gewöhnlich am Grunde monadelphisch; Hülse lfächerig, der Länge nach 2klappig aufspringend oder nicht aufspringend oder in 1samige Glieder zerfallend. — In den Tropengegenden und auch ausser diesen in Australien. — Eigenschaften: Adstringirende Bestandtheile neben gummösen zeichnen diese Familie besonders aus; eigenthümlich ist noch die Irritabilität der Blätter einiger Mimosen, wie auch die Phillodien einiger Acacia-Arten.

Acacia Willd.

Blüthen polygamisch, in Köpfchen oder Achren, welche zu 1 oder mehreren aus den Blattwinkeln entspringen; Kelchblätter 3—5, unterständig, frei oder verwachsen; Kronblätter ebensoviele, hypogynisch; Staubgefässe sehr zahlreich (bis zu 200), frei oder monadelphisch; Fruchtknoten vieleiig, gestielt; Hülse nicht gegliedert, trocken, 2klappig, 1fächerig, vielsamig.

A. Seyal Del. (A. Giraffae Sieb.)

Jüngere Zweige kahl oder kurz behaart; Nebenblätter in 2paarige, kurze, kegelförmige, weisse Staeheln verwandelt; Blätter doppelt gefiedert, Fieder 2-5paarig; Blattstiel mit 2-3 Drüsen versehen; Blättehen 8-13paarig, länglich linienförmig; Hülsen sehmal linienförmig, siehelförmig gedreht, kahl, lederartig. — Iu Oberägypten, in den Wüsten Lybiens, Nubiens, in Senegambien.

A. tortilis Forsk.

Stacheln der verwandelten Nebenblätter gerade, die fehlgeschlagenen ge-

krümmt; Fieder 2—5paarig; Blättehen 5—11paarig, länglich linienförmig, am Stiele mit 1 Drüse verschen; Blüthenköpfehen einzeln in den Blattachseln; Hülsen zusammengedrückt, linienförmig, geadert, gedreht, kahl. — In Arabien. — Beide, wie uoch mehrere andere Arten, A. Ehrenbergiana Hayn., A. vera Willd., A. gummifera Willd., liefern das arabische Gummi, Gummi arabicum s. Mimosae, welches in verschiedener Qualität und Bezeichnung, z. B. Embavi, Tor etc. im Handel erscheint. — Bestandtheile: Das arabische Gummi besteht nach neueren Untersuchungen zum grössten Theile aus einem sauren Salze der Arabinsäure mit Kalk, Magnesia und Kali (Neubauer). Wirkung: Emolliens, Mucilaginosum.

A. Verec Guill. et Per.

Nebenblätter in 3 wiederhackige Stachelu verwandelt, deren mittlerer zurückgebogen ist; Fieder 2—3paarig; Blättchen 10—15paarig, lineal, stumpf; Drüse am Ende des Blattsticles oder an dessen Grunde. — Am Senegal. — Liefert nebst A. Adansonii Guill. das dem Vorigen ähnliche Gummi senegalense.

A. catechu Willd.

Nebenblätter in später umgebogene Stacheln verwandelt; Fieder 8-16, Blättechen 40-50paarig, letztere linienförmig, weich behaart; Blattstiel mit 2-3 Drüsen versehen; Blüthenköpfehen zu 2-3 in den Blattachseln. — In Ostindien. — Liefert das durch Auskochen des Stammholzes dargestellte Cutch oder Catechu von Bengalen. Bestandtheile: Catechu gerbsäure, Catechin. Wirkung: Adstringens.

Andere Acacia-Arteu welehe Erwähnung verdienen, sind: A sophora R. Br. in Ostindien liefert die sehr adstringirenden, technisch verwendeten Bablah-Hülsen; A decurrens Willd. das neuholländische Gummi — Gi mimosae australe; A. horrida Willd. das Gi eapense; A. Farnesiana Willd. in Westindien, in Südfrankreich kultivirt; die Blüthen dienen zu Parfümerieen; A. Angieo Mart. in Rio graude do Sul und A. Jurema Mart. in Bahia & Minas Geraës liefern Cortex juremae.

Erythrophleum Afz. Rothwasserbaum.

Blüthen regelmässig, zwitterig; Kelch 5theilig, fast geschindelt; Blumenkrone 5blätterig; Staubgefässe perigynisch; Hülse zusammengedrückt, 2klappig, vielsamig, aufspringend.

E. judiciale Procter.

Blätter doppelt gefiedert; Fieder 3—7paarig, die endständigen länger und die Blättehen grösser, als die unteren; Blättehen kurz gestielt, schief eiförmig, zugespitzt, 1—3" lang, gauzrandig, lederartig; Hülse geigenförmig, kastanienbraun, 2—5samig. — In Sierra Leone, an der Goldküste. — Die Rinde — Sassy bark von Cap Palmas, Rothwasserrinde, dient in ihrer Heimath zu Gottesurtheilen und wirkt schr giftig. Bestandtheile noch nicht bekannt.

Zur Familie der Mimoseen gehören noch als minder wichtig: Pitheeolobium Avaremotemo Mart. in Brasilien liefert Cortex adstringens brasiliensis s. Barbatimao, Styphnodendron Barbatimao Mart. die ächte Cortex adstringens der Apotheken, welche jedoch beide obsolet sind; ans den Früchten von Prosopis Algaroba Kuth. bereitet man in Südamerika ein sehr verbreitetes geistiges Getränk "Chica" genannt. Von Albizzia anthelminthiea Brogn. in Abyssinien stammt die Cortex Musennae; dieselbe enthält nach Gastinell ein weisses amorphes Alkaloid (Courbon).

#### Rosaceae Lindl.

Sträucher und Kräuter, seltener Bäume, mit zerstreuten Blättern und Nebenblättern; unterer Theil des Kelchs (Hypanthium) krug- oder glocken-

förmig, innen mit einem verdiekten, fleischigen, perigynischen Ringe versehen, bleibend; Kelch aus dem Rande diescs Unterkelchs hervorgehend, meist 5theilig, der 5te Zipfel der Achse zugewendet, in der Knospenlage klappig; Kronblätter meist 5, perigynisch, in der Knospe geschindelt; Staubgefässe gewöhnlich 20 und mehr, frei; Stempel mehrfach, frei, lfächerig, 1-, seltener 2- oder mehreiig; Eichen meist hängend, gegenläufig; Griffel seiten- oder gipfelständig; Frncht trockene oder steinfruchtartige Caryopsen, gewöhnlich vom trockenen oder fleisehig gewordenen Unterkelche umschlossen oder gestützt, entweder auf einem fleischigen oder trockenen Fruchtträger oder der inneren Wand des fleischigen Unterkelchs angewachsen; Samen eiweisslos; Embryo gerade, Würzelchen gegen den Nabel gerichtet. Vorkommen: In den gemässigten und kalten Gegenden der nördlichen Hemisphäre, einige in der südlichen Hemisphäre und den Tropen.

Man unterscheidet folgende Gruppen:

- 1) Dryadeae. Unterkelch krautartig oder holzig; Carpellen 1samig, nicht aufspringend.
- 2) Spiraeaceae. Unterkeleh krautartig; Frucht kapselförmig, aufspringend, 1—vielsamig.
  - 3) Roseae. Unterkelch fleischig, zahlreiehe Achänen einschliessend.
- 4) Quillayae. Unterkelch krantartig; Kapselfrucht mit geflügelten Samen.

# 1. Dryadcae.

Rubus L. (Icosandria Polygynia L.)

Unterkelch krautartig, ausgebreitet, in der Mitte etwas gewölbt; Keleh 5theilig, bleibend; Blumenkrone 5blätterig, abfallend; Carpellen zahlreich, in den halbkugligen Fruchtträger eingesenkt; Griffel gipfelständig; Steinfrüchtchen zu einem Becrenhaufen (Syncarpium) vereinigt.

### R. Idaeus L. Himbcere.

Aufrecht; Stamm anfänglich krautartig, stielrund, dornig, bereift, später holzig; Blätter nach oben gedreit, die unteren 5-7zählig; Blättehen eilänglich, unten zart weissfilzig; Blüthenstiele armblüthig, Blüthen fast ebenstränssig; Blüthenblätter kürzer als der Kelch; Früchtehen behaart. — In Hecken, Wäldern Nord- und Mitteleuropa's. — Offizinell sind die Beerenhaufen — Fructus rubi idaei, welche zur Darstellung des Syrupus rubi idaei dienen. Bestandtheile: Trauben- und Fruchtzucker, freies Aepfelsäurehydrat, gebundene organische Säuren, Pectin, rothen Farbstoff etc. (Fresenius). Das Aroma wird bedingt durch die Gegenwart eines Fettsäureäthers.

### R. fruticosus L. Brombcere.

Stamm 5kantig, mit gekrümmten Dornen; Blätter 3—5zählig, unten behaart; Blüthen rispig; Kronblätter eiförmig, länger als der Kelch; Beerenhaufen schwarz, glänzend, gernehlos. — In Wäldern und Gebüschen. — Die Beerenhaufen sind die bekannten Brombeeren und enthalten ähnliche Bestandtheile wie die Himbeeren, jedoch violettrothen Farbstoff.

R. cacsius L. hat kleinere, blan bereifte Beerenhaufen; R. chamae-

morus L. ans weniger, aber grösseren Steinfrüchtchen bestehende, rothgelbe Beerenhaufen.

Fragaria L. Erdbeere.

Kelch im Grunde convex, am Rande 5theilig, ausgebreitet, aussen mit 5 kleineren Bracteen versehen; Kronblätter 5; Griffel seitenständig; Achänen zahlreich, dem vergrösserten, fleischig saftigen Fruchtträger eingefügt und mit diesem abfallend. Alle kultivirten Arten treiben Stolonen und haben gedreite Blätter.

F. vesca L. Gemeine Erdbeeren. (F. vnlgaris Ehrh.)

Keleh bei der Fruehtreife flach ausgebreitet oder znrückgeschlagen; Haare der Blattstiele und Schäfte weit abstehend, die der Blüthenstiele angedrückt.

F. elatior Ehrh. Hoehstengelige Erdbeere.

Alle Haare abstehend; Blüthe 2hänfig, polygamisch; Kelch wie bei der Vorigen; eine Varietät davon ist die Gartenerdbeere.

F. collin a Ehrh. Hügel-Erdbeere.

Kelch der Frneht angedrückt.

F. grandiflora Ehrh. Ananas-Erdbeere.

Behaarung aufreeht angedrückt, ebenso der Keleh der Frueht.

F. virginiana Ehrh. Virginische oder Scharlacherdbeere.

Keleh bei der Fruehtreife abstehend; Haare anliegend.

Von allen diesen stammen die Erdbeeren — Fructus Fragariae, welche an verschiedenen Orten zur Darstellung eines Syrnpns Fragariae verwendet werden. Bestandtheile: Zneker, Peetin, Aepfel- und Citronensänre; das Aroma der Erdbeeren ist anch hier in der Gegenwart einer Aethyloxydverbindung mit einer Fettsänre begründet.

Potentilla L. Fingerkraut.

Kelch im Grunde concav, 4—5theilig, aussen mit ebensovielen kleinen Bracteen versehen; Kronblätter 4—5; Griffel seitlich; Achänen trocken, dem mehr oder weniger convexen Receptaculum eingefügt.

P. anserina L.

Stengel kriechend; Blätter unterbroehen vielhaarig gefiedert; Blättehen länglich, scharf gesägt, nnten meist weisslich seidenhaarig; Blüthen 5 zählig. — Gemein an Wegen, Gräben. — Früher als Herba potentillae anserinae offizinell.

P. tormentilla Schrank. (Tormentilla ereeta Linn.)

Stengel anfsteigend oder kriechend; Blätter gedreit, die Stengelblätter sitzend, die grundständigen gestielt; Blättchen eingeschnitten gesägt, länglich, am Grunde keilförmig; Blüthen 4zählig. Offizinell ist die Wurzel — Radix Tormentillae. — Bestandtheile: Gerbstoff, Farbstoff, Gummi, Harz, Amylnm. Wirkung: Adstringens.

P. reptans L.

Blätter gefingert fünfzählig; Blättehen länglich eiförmig, gesägt, unten behaart.

Geum Linn.

Kelch 5theilig mit 5 kleineren Bracteen, im Grunde concav; Kronblätter 5; Griffel gipfelständig, in der Mitte gegliedert und dort

doppelt hackenförmig gekrümmt; Caryopsen durch das stehenbleibende untere Glied des Griffels hackig geschwänzt, in dem trockenen Blüthenboden befestigt.

G. urbanum L. Aechte Nelkenwnrz.

Knollstock senkrecht; Stengel anfrecht oder aufsteigend; grundständige Blätter leierförmig gefiedert, Stengelblätter gedreit; Blüthen aufrecht; Fruchtboden kegelförmig walzig; Karyopsen behaart, mit kahlem Schwänzchen. — In Hecken und Gebäschen. — Offizinell ist der ringsum bewurzelte Kuollstock — Radix earyophyllatae, Nelkenwurz. — Bestandtheile: Aetherisches Oel, Harz, Gerbstoff, Gummi etc. Wirkung: Tonico excitans.

G. rivale Linn.

Unterscheidet sich durch den schiefen Knollstock, die überhängende Blüthe und das gestielte Receptaculum. Der Knollstock kann mit dem der vorigen Pflanze verwechselt werden, ist jedoch dunkler, von schwächerem Gernche und zeigt nur unten Wurzelu.

Brayera Kuntlı. (Dodecandria Digynia L.)

Blüthen durch Fehlschlagen diclinisch; Unterkelch häutig kreiselförmig; Kelch 10lappig, Lappen in 2 Reihen gestellt, die äusseren viel grösser bei den weiblichen, die inneren bei den weiblichen Blüthen 5blätterig, klein, lanzettlich; Staubgefässe gegen 20, in der weiblichen Blüthe steril; Carpellen 2 mit gipfelständigem Griffel, Narbe schildförmig verbreitert, lappig gekerbt; Caryopsen vom Unterkelch eingeschlossen, jedoch nicht damit verwachsen; Same eiweisslos, hängend.

B. an the l min thie a Knuth. (Hagenia abyssinica Willd., Bankesia Bruce). Blätter unterbrochen gefiedert; Blättchen länglich lanzettförmig, gesägt, unten und an dem Rande zottig; Nebenblättchen gross, dem am Grunde verbreiterten Blattstiele angewachsen; Blüthenstand eine wiederholt gabelästige Trugdolde, dicht, reichblüthig, Blüthen am Grunde mit 2 Bracteen versehen. — In Abyssinien. — Offiziuell sind die weiblichen Blüthenstände als Flores Kousso s. Kosso. — Bestandtheile: Aetherisches Oel, bitteres kratzendes Harz, Gerbstoff und Kossein. Wirkung: Anthelminthicum, jedoch nur gegen Taenia wirksam.

Anmerkung: Die unter dem Namen Cortex Musennae aus Abyssinien gebrachte Rinde leitete man nach Buchner bisher von Brayera anthelminthiea ab; neueren Berichten von Courbon zufolge stammt dieselbe jedoch von Albizzia anthelminthiea A. Brogn., einer Mimosee.

2. Spiraeaceae.

Spiraea L. Spierstaude. (Icosandria Pentagynia L.)

Kelch 5spaltig, bleibend; Kronblätter 5, fast rundlich; Staubgefässe zahlreich; Carpellen 3—12, gewöhnlich 5, 1—vielsamig, gesondert, seltener zu einer 5fächerigen Kapsel verwachsen.

S. ulmaria L. Ulmen-Spierstaude.

Wnrzel holzig; Stengel verästelt; Blätter unterbrochen fiederschnittig, unten weissfilzig oder kahl; Blättehen ungleich eiförmig, doppelt gesägt; Blüthen in gipfelständigen Trugdolden, sprossend; Kapseln kahl, schranbenförmig gewnnden. Anf nassen Wiesen etc. — Offizinell waren früher die Wnrzel, das blühende Krant — Radix, herba et flores Ulmariae s. Barbae caprinae, als gelind tonisch adstringirend, die Blüthen als Mittel gegen Ascariden.

S. filipendula L. Knollige Spierstande.

Wurzelstock mit zahlreichen langen, gegen das Ende knollig verdickten Fasern (filipendnla); Stengel einfach; Blätter unterbrochen gefiedert; Blättehen länglich, fiederspaltig eingeselmitten, kahl; Trugdolden gipfelständig, sprossend; Kapseln weich haarig, zusammengeneigt, Isamig. — Anf trockenen Wiesen, an Aekerrainen etc. — Offizinell waren die knolligen Enden der Wurzelfasern als Radix filipendnlae s. saxifragae rubrae.

Auch die Wurzel der Waldspierstaude S. aruneus L. wurde früher mitunter als Radix barbae caprae angewendet; die Wurzeln von Gillenia trifoliata Moench. und G. stipularis Nutt. werden in Nordamerika als Brechmittel angewendet.

3) Roseae.

Rosa Tourn. Rose.

Strauehartig, meist mit Stacheln versehen; Unterkelch krugförmig, am Rande verengert; Kelch 5theilig, ausgebreitet, blattartig; Kronblätter 5, ausserhalb des knorpeligen verdickten Randes, die zahlreiehen Staubgefässe auf dem letzteren eingefügt; Griffel seitlich an der Spitze der Fruchtknoten; Früehtehen nussartige Caryopsen. Aendert in zahlreiehen Arten ab.

R. galliea L. Essig- oder Apotheker-Rose.

Stacheln hackig gekrümmt, unten verbreitert, zusammengedrückt, die jüngeren borstig, mit drüsigen Haaren untermischt; Blätter 5—7zählig gefiedert; Blättehen elliptisch, rundlich, etwas starr, lederartig, einfach gesägt; Kelchzipfel ahstehend, oft mit einem hlattartigen, fiederschnittigen Anhängsel; Unterkelch fast kuglig und wie die Blattstiele mit steifen drüsigen Haaren hedeckt; Früchtehen sitzend im Grunde des Unterkelchs; Griffel frei.— Im sädlichen und mittleren Enropa.— Die Kronhlätter dieser und ihrer Varietäten bilden die Flores Rosarum rubrarum s. damaseenarum. Bestandtheile: Gallus- und Gerhsäure, Farbstoff, wenig ätherisches und fettes Oel, Salze. Wirkung: Adstringens.

R. centifolia L. Gartenrose, Centifolie.

Staeheln fast gerade, an der Basis kaum verbreitert; Blättehen 5-7, eiförmig, unten etwas behaart, mit drüsigem Rande; Kelehhlätter 5, von welchen 2 auf heiden, eines nnr auf einer Seite fiederspaltig, die beiden anderen nngetheilt sind, nicht znrückgeschlagen; Kronblätter 5 oder zahlreiche, blassroth, eiförmig rundlich, hreiter als lang; Unterkelch eiförmig, drüsig, borstig; Griffel frei. — Am Kankasus wild, ferner im Orient und hei uns in Gärten knltivirt. Offizinell sind die Kronblätter — Flores Rosarum incarnatarum. Bestandtheile: Aetherisches Oel, Gerbstoff, Farhstoff. Wirkung: Wie die Vorigen.

R. canina L. Hundsrose.

Stacheln auseinanderstehend, sichelförmig, stark zusammengedrückt; Blättchen oval; Unterkelch eiförmig, kahl oder steifhaarig; Kelchblätter fiederschnittig, nach dem Oeffnen der Blüthe zurückgeschlagen, abfallend; Carpellen gestielt, Griffel frei. Offizinell sind an einigen Orten noch die reifen Frnchtkelche — Cynosbata — Hagebutten, und die Caryopsen als Semina oder besser Fructus cynosbati; ferner waren früher auch die durch den Stich der Rosenwespe — Cynips rosac L. — an den jungen Zweigen entstandenen Answüchse nnter dem Namen Bedeguar oder Fnngus rosae, wie anch die Wnrzelrinde — Cortex radicis Rosac caninae — offizinell.

R. moschata Mill.

Stacheln dünn, zurückgekrümmt; Blättchen lanzettlich, verschiedenfarbig, fast kahl; Blüthen weiss, ebensträussig; Blüthenstiele steifhaarig; Griffel säulenförmig verbunden.

Aus dieser letzteren, wie auch aus den Blüthen der R. damaseena Mill., wird das orientalische Rosenöl oder »Uttur«, auch »Otto of roses« der Engländer gewonnen, Oleum rosarum turcieum. Eine geringere Sorte bereitet man in der Levante aus deu Blüthen der R. sempervirens L., in England aus denen von R. centifolia.

4. Quillayae.

Quillaya Molin.

Blüthen polygamisch; Kelch 5theilig, die einzelnen Lappen in der Knospe klappig; Unterkelch fleischig, mit 5 Lappen bis zur Mitte der Kelchzipfel hinaus sich erhebend; Kronblätter 5, dem Schlunde des Kelchs eingefügt, mit den Kelchlappen abwechselnd; Staubgefässe 10; Fruchtknoten 5 im Grunde des Kelchs mit zahlreichen, der Banchnath 2reihig angehefteten, anatropen Eichen; Griffel 5, frei; Kapseln 5, lederartig, länglich. 1fächerig, 2klappig, vielsamig.

Q. saponaria Molin. (Smegmadermos R. & P.)

Blätter zerstreut, einfach, ganzrandig; Blüthenstiele gipfel- und achselständig, fast 4blüthig; Kapselfrucht mit geflügelten Samen. — In Chili. — Die Riude kommt als *Cortex Quillayae* in den Handel und dient zum Reinigen wollener und seidener Stoffe.

# Sanguisorbeae Juss.

Kräuter, Halbsträncher oder Sträncher mit zerstreuten Blättern und dem Blattstiele angewachsenen Nebenblättern; Blüthen zwitterig oder polygamisch; Perigon 3—5theilig, in der Knospenlage geschindelt; Unterkelch am Schlunde ringförmig verdickt und zusammengezogen, nicht mit dem Pistill verwachsend; Staubgefässe 1—4, häufig 20—30, perigynisch, dem drüsigen Ringe des Unterkelchs eingefügt; Karpelle 1—4, eineig; Eichen gegenläufig, aufsteigend oder hängend; Griffel grund- oder gipfelständig; Früchte — Nüsschen von dem meist verhärteten Unterkelche umschlossen, Samen eiweisslos; Embryo gerade. Vorkommen: In gemässigten und kalten Gegenden. Eigenschaften: Schwach adstringirend.

Sanguisorba L. Wiesenknopf. (Tetrandria Monogynia L.)

Blüthen zwitterig: Perigon 4theilig, gefärbt, am Grunde von 3 Bracteen umgeben; Staubgefässe 4, vor die Perigonzipfel gestellt; Fruchtknoten 1 mit hängendem Eichen; Griffel fädig, gipfelständig, Narbe kopfig, pinselförmig.

S. officinalis L.

Blätter meist gruudständig, ungleichpaarig gefiedert; Blättehen länglich herzförmig, gesägt, kahl; Köpfehen ellipsoidisch; Staubgefässe fast so lang als die Kelchzipfel. — Auf Wiesen. — Früher war das Kraut und die Wurzel als Herba Sanguisorbae und Radix Pimpinellae italieae offizinell.

Poterium L. Becherblume.

Blüthen monoccisch oder polygamisch; Perigon, wie bei der Vorigen; Männliche Blüthe: Staubgefässe 20-30; Weibliche: Fruchtknoten 2-3 mit fädigem, gipfelständigem Griffel.

P. Sanguisorba L.

Stengel kantig; Blätter meist grundständig, ungleichpaarig gefiedert; Blättchen rundlich oder oval, eingeschnitten gesägt, oben dunkler, unterseits graugrän: Bläthen in kugeligen Köpfehen, die unteren männlich, die oberen weiblich, mitnnter zwischen beiden noch hermaphroditische Blüthen; Fruchtkelche knochenartig, netzartig runzlig, stumpf vierkantig. — Auf trockenen Grasplätzen. — Offizinell war früher das Kraut als Herba Pimpinellae italicae.

# ∠ Amygdaleae Juss.

Bäume oder Sträucher mit einfachen wechselständigen Blättern und Nebenblättern; Unterkelch glocken- oder röhrenförmig, nicht mit dem Fruchtknoten verwachsend, abfallend; Kelchblätter 5, in der Knospenlage geschindelt, das unpaarige gegen die Achse gewendet; Kronblätter 5, kurz genagelt, perigynisch, in der Knospe zusammengerollt, dem Rande des Unterkelchs angeheftet; Staubgefässe zahlreich, perigynisch; Stempel einer, frei, oberständig; Fruchtknoten Ifächerig mit 2 gegenläufigen von der Spitze des Fachs herabhängend; Frucht eine gewöhnlich einsamige, seltener 2samige Steinfrucht, Samen eiweisslos; Embryo gerade, Cotyledonen fleischig, dick. — Vorkommen: Die Amygdaleen finden sich hauptsächlich in den gemässigten Gegenden der nördlichen Hemisphäre, sind jedoch durch Cultur jetzt allenthalben verbreitet. Eigenschaften: Die Samen enthalten neben mildem fettem Oel noch ein flüchtiges, meist blansäurchaltiges Oel; die Früchte anderer sind saftig, zuckerreich.

Amygdalus Tournef. Mandel. (Icosandria Monogynia L.)

Steinfrucht mit trockenem, bei der Reife gewöhnlich unregelmässig aufspringendem Fleische; Steinschale 1fäch., 1-, seltener 2samig, glatt oder wenig gefurcht.

A. comunis Linn.

Blätter länglich lanzettförmig, drüsig gesägt, Sägezähne ungleich; Blattsticl nach oben drüsig, so lang, selbst länger als die Blattspreite; Steinkern feinlöcherig furchig. — In Nordafrika und Südenropa. — Offizinell sind von den Spielarten dieses Baumes die Samenkerne als süsse und bittere Mandeln — Amygdalae dulces et amarae. — Bestandtheile a) der süssen: Mildes fettes Oel, Zucker, Emnlsin etc. — b) der bitteren: Gleichfalls fettes Oel, Emulsin, daneben aber noch Amygdalin, welches unter Zutritt von Wasser durch das Emulsin in Bittermandelöl — Oleum amygdalarum amararum, Blausäure und Zucker spaltet. — Wirkung: Die süssen Mandeln wirken durch ihren Fettgehalt einhüllend, die bittereu durch die Blansäure narkotisch.

Persica Tourn. Pfirsich.

Unterscheidet sich von Amygdalus durch das saftige Fruchtfleisch und die unregelmässig tiefgrubige, tiefgefurchte Steinschale.

P. vulgaris Mill. (Amygdalus persica Linn.)
Henkel, med. Botanik.

Blätter länglich lanzettlich, fein gesägt, auf den beiden untersten Sägezähnen eine Drüse tragend; Blattstiel nicht drüsig, kürzer als die halbe Blattspreite. — Im südwestlichen Asien, bei uns kultivirt. — Offizinell sind an einigen Orten die Flores et Nuclei Persicorum. — Letztere enthalten Amygdalin und Emulsin, während dasselbe in den Blüthen nur aus der Analogie geschlossen wird.

Prunus Linn. Pflaume.

Steinfrucht mit saftigem Fleische, nicht aufspringend; Steinkern glatt oder runzlig furchig, nicht löcherig.

P. armeniaca L. Aprikose.

Blätter fast herzeiförmig, zugespitzt, doppelt gesägt, die jüngeren zusammeugerollt; Blattstiel drüsig, Steinfrucht sammetartig. — Aus dem Orient stammend, bei uns kultivirt; es giebt Varietäten mit süssen und bitteren Samenkernen.

P. spinosa L. Schlehe, Schwarzdorn.

Strauch mit zu Dornen werdenden Aestchen, letztere weichhaarig; Blätter breit lauzettlich zugespitzt; Steinfrucht kuglig, aufreeht, glatt, bläulich bereift; das Uebrige wie bei der Vorigen. — Häufig an Hecken etc. — Offizinell sind die Blüthen als Flores Acaciae. — Bestandtheile: Etwas Bitterstoff und liefern bei der Destillation etwas blausäurehaltiges Oel. Wirkung: Gelind purgirend.

P. domestica L.

Stamm baumartig, mit meist dornlosen Aesten; Blätter länglich oval, zugespitzt; Blattstiele weich behaart; Steinfrüchte eiförmig, nickend. — Bei uns kultivirt, wahrscheinlich auch aus dem Orient stammend. — Die bekannten Früchte werden zur Bereitung einer *Pulpa Prunorum* verwendet.

P. ccrasus L. Sauerkirsche.

Jüngere Blätter der Länge nach zusammengelegt, eiförmig, lederig, glänzend, kahl; Blattstiel drüsenlos; Steiufrucht kahl, nicht bereift. — Bei uns kultivirt. — Man unterscheidet zwischen P. eerasus α. acida Koeh mit ungefärbtem Saft und kurzen Fruchtstielen und P. c. β. austera Koch, der Morelle oder schwarzen Kirsche mit dunkelrothem Safte und längerem Stiele; die süsse Weichsel stammt wahrscheinlieh von einer zwischen diesen Varietäten stehenden Abart. — Offizinell sind die Steinkerne — Nuclei Ccrasorum, aus welchen an manchen Orten nach dem Zerquetschen derselben theils mit, theils ohne Fruchtfleisch, ein Wasser destillirt wird — Aqua destillata cerasorum (blausäurehaltig).

P. Lauro-Cerasus L. Kirschlorbeer.

Blätter immergrün, länglich, gegen den Grund meist verschmälert und dort auf der unteren Seite mit 2-4 Drüsen versehen, am Rande entfernt gesägt, kahl; Blattstiele drüsenlos, Trauben aufrecht. In Kleinasien einheimisch, bei uns in Gärten kultivirt. — Offizinell sind die frischeu Blätter — Folia Lauroccrasi — zur Darstellung des gleichnamigen blausäurehaltigen destillirten Wassers.

P. Padus Lin. Ahlkirsche.

Blätter hiufällig, elliptisch, zugespitzt, fein gesägt; Blattstiel au der Spitze 2 Drüsen tragend; Blüthentrauben nickend. — Strauch oder Baum, welcher in Laubwäldern durch ganz Europa vorkommt. — Zuweilen wird noch die Rinde — Cortex Pruni padi, welche Amygdalin und Emulsin, Gerbstoff und Gummi enthält, angewendet; doch scheint dieselbe in trockenem Zustande nahezu ohne Wirkung zu sein.

### Pomaceae Lindl.

Bäume oder Sträucher mit einfachen oder zusammengesetzten, zerstreuten Blättern und abfallenden Nebenblättern; Blüthen auf den Gipfeln der Haupt- und Nebentriebe, einzeln oder in Trauben oder Trugdolden; Fruchtknoten mit dem Unterkelch verwachsen; Carpellen 1-5, meist 2eiig; Eichen gegenläufig, aufsteigend; Kelch 5theilig, der unpaarige Zipfel gegen die Achse gekehrt, vertrocknend, in der Knospenlage geschindelt; Kronblätter 5 mit gleicher Aestivation, wie die 15-20 Staubgefässe perigynisch; Griffel so viele als Carpellen; Apfelfrucht fleischig, vom vertrockneten Kelchsaume gekrönt, häutige (Sorbus), knorpelige (Pyrus) oder beinartige (Crataegus) Fächer einschliessend; Samen eiweisslos, Embryo gerade mit nach unten gekehrtem Würzelchen. — Vorkommen: Der Apfel- und Birnbaum ist in den Gebirgswäldern des gemässigten Europa, sowic im Kaukasus einheimisch; beide werden jedoch in der nördlichen Hemisphäre in zahlreichen Spielarten kultivirt; die anderen Arten finden sich in dem mittleren und südlichen Europa, die Quitte bei uns nur kultivirt.

Pirus L. (Icosandria Pentagynia L.)

Kelchsaum 5theilig; Griffel 5; Apfelfrucht mit 5 knorpeligen Kernhäuschen, welche 2 oder durch Fehlschlagen 1 Samen enthalten.

P. Malus L. Apfelbaum.

Trugdolden ciufach; Griffel am Grunde verwachscn; Blätter eiförmig, gesägt, kahl oder auf der unteren Fläche etwas filzig; Blattstiele kürzer als die Hälfte des Blattes; Apfelfrucht kuglig, an der Anheftungsstelle des Stiels vertieft. — In Wäldern. — Liefert die *Poma acidula*, welche Aepfelsäure, Zucker, Pectinstoffe, kleberartige Substanz, äpfelsauren Kalk und als Arom eine Aethyloxydverbindung enthalten. Die Wurzelrinde enthält das Glycosid *Phloridzin* (Hlasiwetz).

P. comunis L. Birnbaum.

Griffel frei; Blätter eiförmig, gcsägt, fast so lang als der Blattstiel; Früchte am Grunde nicht vertieft. — Wie der Vorige wild und in zahlreichen Varietäten kultivirt.

Anmerkung. Seit den frühesten Zeiten sind diese beiden Pflanzen mit kleinen sauren und herben Früchten ein Gegenstand der Kultur geworden und man zählt gegenwärtig über 1500 Spielarten, die sich durch Grösse, Gestalt, Farbe, Geschmack ausserordentlich von einander unterscheiden. Nach Unger kannte Theophrast erst von Birnen 3, von Aepfeln 2 Sorten, Cato von ersteren 6, von letzteren 7, Plinius 41, Palladius schon 56 Birn-, Plinius 36, Palladius 37 Aepfelsorten.

y Cydonia Pers. Quittenbaum.

Fruchtfächer vielsamig; Samenschale von einem schleimhaltigen Epitel bedeckt.

C. vulgaris Pers.

Blätter eiförmig, ganzrandig, auf beiden Sciten filzig, später oberhalb kahl; Nebenblätter eirund, drüsig, fein gesägt; Blüthen einzeln, gipfelständig; Kelchzipfel gross, spitz, drüsig fein gesägt, abstehend oder zurückgeschlagen; Kronblätter doppelt so lang als die Kelchzipfel, blass rosenroth; Apfelfrucht kuglig oder birnförmig. — In Vorderindien zu Hause, über Persien

und Syrien nach Grieehenland gewandert. jetzt bei uns kultivirt. — Offizinell sind die Samen — Semen Cydoniae, Quittenkerne; besonders reich an Schleim.

Hierher gehört noch Crataegus Oxyacantha L., der gemeine Hagedorn oder Weissdorn, dessen Blüthen, Blätter und Früchte als Flores, folia et baccae Oxyacanthae s. Spinae albae offizinell waren; enthält ein Alkaloid Crataegin (Leroy) oder Oxyacanthin, welches auch in der Wurzelrinde von Berberis sich findet; Sorbus aucuparia L., die Eberesche, lieferte früher die Fructus Sorbi, reich an Aepfelsäure, wie anch die Fructus Mespili, die Mispel, welche von Mespilus germanica L., aus derselben Familie stammen.

# Myrtaceae R. Br.

Bäume oder Sträucher mit meist gegenständigen, ganzrandigen, drüsig punktirten, randnervigen Blättern ohne Nebenblätter; Kelchröhre dem Fruchtknoten angewachsen, mit meist 5-, schener 4- oder 6theiligem Saume, zuweilen geschlossen und deckelartig sich lösend; Kronblätter so viele als Kelchzipfel, mit diesen abwechselnd, seltener fehlend. Staubgefässe mit den Kronblättern im Schlunde des Kelchs befestigt, doppelt so viele als Kelchzipfel oder in unbestimmter Anzahl, perigynisch, frei oder 1- bis vielbrüderig, in der Knospenlage einwärts gekrümmt; Antheren eiförmig mit Doppelritzen aufspringeud; Fruchtknoten unterständig oder halb unterständig, vielfächerig mit centralen Placenten; Eichen gegenläufig; Griffel 1 mit einfacher, zuweilen gebärteter Narbe; Frucht eine 2-6fächerige, vielsamige Kapsel oder Beere, seltener eine 1fächerige, 1samige Nuss; Samen meist eiweisslos, Embryo gcrade oder gekrümmt; Cotyledonen blattartig, zusammengerollt oder gefaltet oder fleischig und mehr oder weniger verwachsen. Vorkommen: In tropischen und subtropischen Gegenden. Eigensehaften: Aromatische Bestandtheile finden sich in der Rinde, wie auch in den Blättern und Früchten neben adstringirenden; das in grosser Menge gewöhnlich vorhandene ätherische Oel ist meist ziemlich scharf und von starkem Geruche.

Man unterscheidet 2 Gruppen:

- a) Leptospermeae Frucht eine häufig fachspaltig aufspringende Kapsel; Blätter gegenständig oder zerstreut.
  - b) Myrteae Frucht eine Beere; Blätter gegenständig.
  - a) Leptospermeae.

Melaleuea Linn. (Polyadelphia Icosandria L.)

Kelchröhre halbkuglig, den Fruchtknoten einschliessend; Kelchsaum 5theilig, abfallend; Kronblätter 5; Staubgefässe in 5 Bündel verwachsen, welche den Kronblättern gegenüber stehen; Griffel fadenförmig mit stumpfer Narbe; Kapsel 3fächerig, vielsamig, mit dem verdickten Unterkelche verwachsen.

M. Leueadendron L. Cajeputhaum.

Blätter wechselständig, lanzettlich zugespitzt, siehelförmig, 3-5nervig; Blüthen in sehlaffen Achren und wie die jüngeren Aeste kahl. — Auf den Molukken, seltener im übrigen Ostindien. — Aus den Blättern, Zweigen und Früchten gewinnt man auf Banda und Bouru das Cajeputöl — Oleum Cajeputi, eines der kräftigsten Excitantien.

M. Cajeputi Roxb. (M. minor Sm.)

In denselben Gegenden vorkommend; unterscheidet sich dadurch, dass sie kleiner und mehr strauchartig ist, wie auch durch die Behaarung des Kelchs und der jungen Acste. — Liefert gleichfalls Oleum Cajeputi.

Eucalyptus L'Herit. (Icosandria Monogynia L.)

Kelehröhre kreiselförmig, den Fruehtknoten umschliessend; Keleh ganzrandig, vom Grunde sich umschnitten ablösend; Staubgefässe zahlreich, frei; Fruehtknoten 4—3fächerig, vieleiig; Kapsel vom verdickten Unterkelche umschlossen, 4—3klappig, an der Spitze fachspaltig aufspringend.

E. resinifera White. (Mctrosideros gummifera Gaertn.)

Blätter zerstrent, lang zugespitzt, am Grunde verschmälert, parallel fiedernervig und nervig berandet; Blüthen doldig, der Stiel der Dolde zusammengedrückt, fast 3mal länger als die Blattstiele; Kelchdeckel konisch, lederartig, doppelt so lang als die Fruchtkapsel. — Ein Baum Nenholland's. — Der aus der Rinde ausfliessende Saft stellt getrocknet das neuholländische Kino — Kino australe s. novae Hollandiae dar, welches jedoch nur selten im Handel vorkommt.

E. robusta Sm., gleichfalls in Neuholland, enthält zwischen den Jahresringen in eigenen Höhlungen ein scharlachrothes Harz; E. mannifera Sm. scheidet eine Art von Manna aus dem Stamme aus, welche jedoch weniger süss ist, als die ächte, und eine dem Stärkezucker isomere Zuckerart enthält\*).

b) Myrteae.

Myrtus Tourn.

Fruchtknoten 2—3fächerig; Fächer vieleig; Kelch 5-, seltener 4theilig, und ebensoviele Kronblätter; Frucht eine fast kugelige, durch Fehlschlagen zuweilen 1samige Beere; Samen hart, nierenförmig; Embryo gekrümmt.

M. comunis L. Myrtc.

Blätter gegenständig, ei- oder lanzettförmig, zugespitzt; Blüthenstiele einblüthig, so lange wie die Blätter und mit 2 linienförmigen, abfallenden Bracteen versehen. — In Südeuropa. — Früher waren sowohl Blätter als Früchte — Folia et fractns Myrti — offizinell.

M. Pimenta L. (Eugenia De Cand., Pimenta officinalis Berg.)

Kelch- und Kronblätter 4, erstere bleibend; Unterkelch über den 2—4ciigen Fruchtknoten heraufgezogen; Beere kuglig, 1—2fächerig, 1—2samig; Embryo spiralig, eingerollt: Blätter gegenständig an 4 eckigen Aesten. — In Westindien einbeimisch, in Ostindien kultivirt. — Offizinell sind die unreifen Früchte als Semen Amomis. Piper jamaicense, Piment, Modegewürz. — Bestandtheile: Aetherisches Oel (aus einem Kohlenwasserstoff und Pimentsäure bestehend), grüner ölartiger Stoff, gerbstoff- und gummihaltige Substanzen. Harz, Zucker, Aepfelnnd Gallnssäure, Stearopten etc. (Bouastre). Wirkung: Excitans aromaticnm.

M. pimentoides Necs. (Amomis Berg; Myreia De C.; Myrtus pimenta latifolia Roxb.)

Aeste 4 eckig; Blätter lang gesticlt, eiförmig länglich, durchscheinend punktirt, sehr fein netzaderig; Dolden 3theilig, seiten- und achselständig, länger als die Blätter. — Wie die vorige Art. — Liefert gleichfalls Piment ven mehr ovaler Form.

<sup>\*)</sup> Auch auf E. dumosa Cungh. bringt ein Insect, eine Art von Psylla, eine Manna ähnliche Substanz hervor.

M. acris.Sw. (Amomis Berg; M. caryophyllata Jacq.)

Aeste stichtund, die jungen 4eckig; Blätter verkehrt eiförmig, kahl und und urchsichtig punktirt, convex; Trugdolde gross, gipfelständig, beblättert. — In Centralamerika, Westindien. — Auch diese liefern, nebst Amomis Pimento Berg und A. oblongata Berg, Piment. Myrtus Tabasco Willd. in Cumana liefert das grosse englische Gewürz, M. pseudocaryophyllus Gom. den sogenannten »Craveiro« oder mexicanischen Piment; Calyptranthes aromatica St. Hil. in Brasilien den brasilianischen oder Kronpiment.

Caryophyllus Tourn.

Unterkelch walzig; Kelchsaum 4theilig, bleibend; Kronblätter ebensoviele, an den Spitzen anfänglich mützenartig zusammenhängend, abfallend; Staubgefässe zahlreich, in 4 Büschel verwaehsen, einem fleischigen 4eckigen Ring angeheftet; Fruchtknoten 2fächerig, vicleiig; Griffel fadenförmig mit einfacher Narbe; Beere vom Kelchsaume gekrönt, troeken, 1—2samig; Samen mit dicken, fleischigen, innen buchtig gefalteten Cotyledonen, zwischen welchen das lange, aufwärts gekehrte Würzelchen in der Mitte der Keimblätter angeheftet ist.

C. aromaticus Linn. (Myrtus caryophyllus Spreng., Eugenia caryophyllata Thunb.) Gewürznelkenbaum.

Blätter länglich, nach beiden Enden zugespitzt, ledcrartig: Trugdolden 3gablig-ästig: Beeren rundlich elliptisch. — Einheimisch auf den Molukken, besonders auf Makiau, von da nach Ostindien, Cayenne und Westindien verpflanzter, mittelhoher Baum. — Offizinell sind davon die Blüthenknospen — Caryophylli, und die schwächer riechenden und schmeckenden Beeren — Anthophylli. — Bestandtheile: Aetherisches Oel, aus einem Kohlenwasserstoffe und Nelkensäure bestehend; Gerbstoff, Gummi, Harz, Eugenin (Bonastre) und Caryophyllin (Baget), beide stickstofffreie Körper.

Zu erwähnen ist hier noch Syzygium caryophyllaeum Gärtn., dessen Rinde zuweilen als Cassia Caryophyllata (siehe Laurineae) vorkommen soll. Mehrere hierher gehörende Myrtaccen, wie namentlich Psidium-, Jambosa-, Eugenia-Arten haben geniessbare Früchte, welche statt Obst dienen.

### Granateae Don.

Diese kleine von Don aufgestellte und von den Myrtaceen getrennte Familie enthält blos eine einzige Pflanze — Punica Tourn, und unterscheidet sich von der vorigen Familie durch den Mangel der Oeldrüsen, hauptsächlich jedoch durch die Frucht. Die Fruchtblätter der Blüthe bilden nämlich 2—3 Kreise, welche anfänglich sämmtlich auf dem Fruchtboden stehen, später aber durch das Auswachsen des aufänglich flachen Unterkelchs über einander zu stehen kommen, wobei die Samenträger der oberen Kreise wandständig werden und die Frucht in 2 mehrfächerige Stockwerke durch die gegen die Mitte sieh erhebende Querscheidewand getheilt wird. Alles Uebrige wie bei den Myrtaceen. — Vorkommen: Im nördlichen Afrika, Südeuropa, bei uns kultivirt. Eigenschaften: Vorwaltend adstringirend.

Punica Tourn.

Carpelle vieleiig, in 2-3 übercinanderstehende Wirtel geordnet, mit

dem Unterkelche verwachsen; Kelch 5-7blätterig, lederartig, bleibend, in der Knospe klappig; Kronblätter ebensoviele, in der Knospe geschindelt; Frucht eine grosse runde, vom Kelche gekrönte Beere, obere Abtheilung 4-8-, die kleinere untere 3-4fächerig; Samen der oberen Abtheilung wandständig, die der unteren grundständig; Embryo länglich, Keimlappen schneckenförmig zusammengerollt.

### P. Granatnm L.

Stamm baumartig; Blätter lanzettförmig oder länglich lanzettlich. - Offizinell waren früher die Fruchtschale und die Blüthen - Cortex fructus et flores Granatorum s. Balaustii; gegenwärtig wendet man noch als Anthelminticum die möglichst frische Wurzelrinde - Cortex radicis Granatorum an. Bestandtheile: Harz, Wachs, Zucker, Mannit, Gummi, Stärke, Gerb-, Gallus-. Aepfelsäure, Punicin, oxalsaurer Kalk etc. (Cenedella, Righini).

Anmerkuug: Nahe mit den Myrtaceen verwandt und von diesen durch die abwechselndeu, zuweilen gezähnten Blätter, die zu einem kappenförmigen, blumenblattartigen Körper verwachsenen, die Mitte der Blume bedeckendeu, am Grunde mit Antheren besetzten äusseren Filamente und durch die deckelartig sich öffuende holzige Kapsel sich unterscheidend, ist die Familie der Lecythideae Rich. zu erwähnen: Zu derselben gehört: Bertholletia excelsa H. & B. in Südamerika. von welchem Baume die süssen, ölreichen Paranüsse abstammen; ebenso sind die Samen von Lecythis Zabucayo Aubl. in Guyana essbar.

### Combretaceae Rob. Br.

Bäume oder Sträucher, mit zerstreuten oder gegenständigen, nicht drüsig punktirten Blättern ohne Nebenblätter; Blüthen vollkommen oder durch Fehlschlagen diclinisch; Kelch dem Fruchtknoten angewachsen; Saum 4-5spaltig, abfallend; Kronblätter 4-5 oder fehlend; Staubgefässe perigynisch, 5-15, meist jedoch 10; Fruchtknoten 1fächerig mit 2-4 hängenden Eichen; Griffel und Narbe einfach; Samen eiweisslos; Cotyledonen zusammengerollt. Vorkommen: In den Tropengegenden. Eigenschaften: Vorwaltend adstringirend.

Terminalia L. Catappenbaum. (Polygamia Monoecia L.)

Blüthen meist polygamisch; Perigon glockig, 5spaltig, hinfällig; Staubgefässe 10, in 2 Wendel gestellt; Steinfrucht zusammengedrückt, am Rande geflügelt oder sehr verschmälert; Samen mandelförmig.

T. bellerica Roxb. (Myrobalanus Gaertn.)

Blätter zerstreut, lang gestielt, ganzrandig, elliptisch, gegen beide Enden sich znspitzend, kahl; Blattstiel an seinem Ende mit 2 Drüsen versehen. - In Ostindien. - Liefert die früher offizinellen Myrobalani bellericae, welche wegen ihres grossen Gerbstoff-Gehaltes zum Färben und Gerben dienen.

T. Chebula Roxb., in Indien liefert die gleichfalls obsoleten Myrobalani Chebulae, und T. citrina Roxb, in dem östlichen Bengalen die M. citrini, welche beide

wie die Vorigen verwendet werden.

Die Samen von Quisqualis indica L., auf den indischen Inseln, wirken anthel-minthisch; die unter dem Namen "Chiquito" bei den Kaffern bekannte Pflanzenbutter stammt von Combretum butyrosum Car, auf der Küste von Malabar.

# Halorageae Rob. Br.

Wasserpflanzen mit kleinen achselständigen, oft unvollkommenen Blüthen; Kelch mit dem Fruchtknoten verwachsen, Saum uudeutlich; Staubgefässe 1-8; Frucht

1—4fächerig, nicht aufspringend, mit einem hängenden Samen in jedem Fache. — Zu erwähnen ist aus dieser Familie das Genus Trapa L., von welchem T. natans L., in Südenropa, die Wassernüsse — Nuccs aquaticae s. Tribuli aquaticac der älteren Apothekeu liefert, ferner T. bispinosa Roxb., die Singhara-Nuss in Kashmere und T. bicornis L. in China, deren Samen ein allgemeines Nahrungsmittel in Ostindien und China bilden.

# Lythrarieae Jussieu.

Kräuter, seltener Sträueher mit 4eekigen oder stielrunden Aesten; Blätter meist gegenständig, ohne Nebenblätter; Keleh den Fruehtknoten einschliessend, jedoch nicht damit verwachsen; Kronblätter perigynisch, dem Unterkelehe eingefügt und unterhalb dieser die Staubgefässe; Fruektknoten 1—4fächerig, oberständig, vieleiig; Eichen anatrop, mittelständig; Frueht eine 2—4- oder Ifächerige, meist aufspringende Kapsel; Samen klein, zahlreich, eiweisslos; Embryo gerade; Cotyledonen blattartig. Vorkommen: Sehr verbreitet. Eigenschaften: Meist adstringirend, einige reich an Farbstoff.

Lawsonia L. (Oetandria Monogynia L.)

Unterkeleh gloekenförmig; Kelehblätter 4, abstehend; Kronblätter 4, verkehrt eiförmig, genagelt; Staubgefässe 8, paarweise mit den letzteren abweehselnd und mit denselben in dem äusseren Rande des Unterkelehs eingefügt; Kapsel 4fächerig, meist nicht aufspringend oder fast beerenartig. Samen eckig mit dieker, sehwammiger Testa.

L. alba Lam.

Blätter gegenständig, fast elliptisch, ganzrandig; Blüthen rispig. — Im Orient. — Die Wurzel ist die ächte Alkanna oder Alhenna, Radix Alcannae verae s. Cypri antiquorum, und dient zum Gelbfärben. [Nicht zu verwechseln mit der Wurzel der Anchusa tinctoria Tausch.]

Hierher gehört noch: Grislea tomentosa Löffl., in Indien. deren Blüthen zum Gelbfärben dienen und unter der Bezeichnung "Fnlsee flowers" im englischen Handel erscheinen; Physocalymna floribunda Pohl liefert ein rosenfarbenes, in Deutschland als Rosenholz bezeichnetes Holz.

# Saxifragaceae Juss.

Kräuter, Sträueher oder Bäume; Blätter gegenständig oder zerstreut, mit oder ohne Nebenblätter; Keleh 5-, seltener 3-, 4- oder 10theilig, bleibend, in der Knospe geschindelt; Krone 5blätterig, perigynisch, seltener fehlend; Staubgefässe selten in gleicher Anzahl, häufiger doppelt so viele als Kelchzipfel, perigynisch; Griffel 2, bleibend; Fruchtknoten halb oder ganz unterständig, vieleig. 2fächerig; Placente mittelständig; Frucht eine Kapsel, zwischen den Griffeln mit einem Längsrisse aufspringend; Samen zahlreich, klein, mit fleischigem Eiweisse; Embryo gerade, Würzelchen gegen den Nabel gerichtet. Vorkommen: Im Norden und in Alpengegenden. Eigensehaften: Etwas adstringirend.

Man theilt diese Familie in 2 Gruppen:

a) Saxifrageae: Kräuter mit fehlenden oder angewachsenen Neben-

blättern; Kronblätter in der Knospe geschindelt, seltener zusammengerollt; Kelch frei oder zum Theil mit dem Ovarium verwachsen, in der Knospe geschindelt.

- b) Philadelpheae: Sträucher mit gegenständigen Blättern ohne Nebenblätter; Keleh in der Knospe klappig.
  - a) Saxifrageae.

Saxifraga L. Steinbrech. (Decandria Digynia L.)

Kelch 5theilig, Kronblätter 5; Staubgefässe 10; Kapsel 2fächerig, 2schnäblig, mit centralen Placenten.

S. granulata L.

Stengel klebrig-drüsig; Wurzel faserig, am Halse mit erbsengrossen Knollen versehen, aufrecht, armblätterig; grundständige Blätter nierenförmig, lappig gekerbt, gestielt, die übrigen keilförmig, 3—5spaltig; Kelch halb oberständig; Kronblätter eiförmig, doppelt so lang als der Kelch. — Häufig auf sonnigen Hügeln, Waldrändern. — Lieferte früher die Herba Saxifragae albae.

Heuchera americana L., in Nordamerika, liefert die adstringirende "Alumroot" der Amerikaner; Chrysosplenium alternifolium L., Goldsteinbrech, in feuchten, schattigen Wäldern, war früher als Herba Nasturtii petraei s. Chrysosplenii s. Saxifragae aureae offizinell; (bei dieser Pflanze fehlt die Corolle).

b) Philadelpheae.

Philadelphus L. Pfeifenstrauch. (Ieosandria Monogynia L.)

Kelch 4—5theilig, Kronblätter 4—5; Fruchtknoten halb unterständig, 4—5fächerig; Kapsel vom Kelehc gekrönt, fachspaltig, 4—5klappig.

P. coronarius L.

Blüthen in Trauben; Griffel 4theilig, kürzer als die Staubgefässe; Blätter eiförmig, zugespitzt, gesägt, 3nervig. — Im südlichen Europa, bei uns kultivirt. — Die Blüthen waren früher als Flores Jasmini albi s. Philadelphi offizinell.

#### Crassulaceae De Cand.

Kräuter oder Sträucher mit dicken fleischigen Blättern ohne Nebenblätter; Blüthenstand meist eine Trugdolde; Kelchblätter meist 5, seltener 3—20, am Grunde mehr oder weniger verwachsen, unterständig; Kronblätter soviel als Kelchblätter, frei oder verwachsen und mit den Staubgefässen dem sehr kurzen Unterkelche eingefügt. Carpelle soviele als Kronblätter, diesen gegenübergestellt, frei oder am Grunde verwachsen und dort von zuweilen undeutlichen, hypogynen Schuppen (Nectarschuppen) gestützt, vieleig, einfächerig; Eichen gegenläufig, im inneren Winkel des Fachs befestigt, horizontal oder hängend; Kapseln an der Bauchnath aufspringend; Embryo gerade in der Achse des fleischigen Eiweisses. Vorkommen: Allgemein an trockenen Standorten, besonders reichlich am Kap. Eigenschaften: Diese Pflanzen zeichnen sich besonders durch den Saftreichthum der Stengel und Blätter aus.

Sedum L. Mauerpfeffer. (Decandria Pentagynia L.)

Kelehblätter, Kronblätter und hypogyne Schuppen (Nectarschuppen) jc 5, Staubgefässe 10; Kapseln 5, mit vielen kleinen, länglich linearen Samen.

S. aere L.

Fast kriechend; Blätter zerstreut, stielrund, eiförmig, sitzend, an der stumpfen Basis jedoch gelöst, an den unfruchtbaren Aesten Greihig gestellt; Trngdolde 2theilig; Kronblätter lanzettlich spitz. — An Mauern etc. — Früher offiziuell in frischem Zustaude als Herba Sedi minoris. Bestandtheile: Scharfer fetter Stoff, gleichfalls scharfe, gelbe, in Wasser lösliche Materie, saurer äpfelsaurer Kalk etc. (Caventou). Wirkung: Emeto-catharticum. — Das an gleichem Standorte vorkommende Sedum sexangulare L. unterscheidet sich durch die zerstreuten, absteheuden Blätter an den sterilen Steugeln, die verästelte Trugdolde und den fehlenden scharfen Geschmack.

S. Telephium L. Fetthenne.

Blätter flach, oval länglich, stumpf gezähnt, sitzend, gegenständig oder gedreit, am Grunde fast herzförmig. – Früher war Wurzel und Kraut als Radix et Herba Telephii s. Fabariae offizinell.

Sempervivum L. Hauslauch, Hauswurz.

Keleh 6—20theilig und ebensoviele Kronblätter, hypogyne Schnppen (Neetarschuppen) und Carpelle 6—12; Staubgefässe doppelt so viele als Kronblätter.

S. tectorum L.

Stengel aufrecht, Stolonen treibend; Blätter in Rosetten, verkehrt eilänglich, oberseits concav, unten gewölbt, kahl, am gewöhnlich roth gefärbten Rande gewimpert; Kronblätter meist 12, lanzettlich, abstehend; Nectarschuppen sehr kurz. – Einheimisch anf den Alpen, jetzt durch gauz Europa verwildert, auf Mauern und Dächern. – Die frischen Blätter, früher als Herba Sempervivi oder Sedi majoris offizinell, dieuen noch als Hausmittel und euthalteu freie Oxalsäure nnd äpfelsauren Kalk etc.

# Mesembryanthemeae Endl. (Ficoideae Juss.)

Saftreiche strauch- oder krautartige Pflanzen mit fleischigen Blättern; Blüthen vollkommen, stets gipfelständig; Kelchblätter 2—8, mehr oder weniger am Grunde vereinigt; Kronblätter zahlreich, mehrreihig, perigynisch; Staubgefässe frei, zahlreich; Fruchtknoten unterständig oder fast oberständig, vielfächerig, mit zahlreichen, krummläufigen, eentralen Eichen; Griffel sovicle als Carpelle; Frucht eine vom fleischigen Kelche umschlossene, 1- oder mehrfächerige, an der Spitze sternförmig sich öffnende Kapsel; Samen im inneren Winkel der Fächer befestigt; Emhryo gekrümmt oder spiralig, an der Seite des mehligen Eiweisses. — Vorkommen: Die meisten hierher gehörigen Genera finden sich in sandigen Gegenden des Kaps, wenige in Südeuropa, Amerika, China und auf den Südseeinseln. — Eigensehaften: Grosser Reichthum an Salzen, desshalh auch in Spanien, Aegypten ete. zur Sodafahrikation verwendet.

Mesembryanthemum L. Zaserblume. (Icosandria Pentagynia.)

Kelch 5-, selten 2—8spaltig; Kronblätter zahlreich, linienförmig, am Grunde verwachsen; Stauhgefässe zahlreich; Narben 5, selten 4—20; Kapsel 4—20fächerig.

M. crystallinum L. Eiskraut.

Krautartig, weitschweifig niedergestreckt; Blätter zerstreut, stengelumfassend, eiförmig wellig; die ganze Pflanze mit grossen, durchscheinenden Bläschen bedeckt; Blüthen achsel- und gipfelständig, fast sitzend. — In Südafrika, den canarischen Inseln, Griechenland; bei uns kultivirt. — Man verwendet noch zuweilen das frische Kraut und dessen Saft — Herba Mesembryanthemi crystallini et Succus recens. Letzterer enthält neben Chlorophyll, Harz, Eiweiss etc. äpfelsauren, kohlensauren und phosphorsauren Kalk, salpetersaures Kali, Chlornatium, schwefelsaures Natron etc. — Die Asche des trockenen Krautes beträgt 42 Procent.

Die Blätter von M. cdulc L. werden auf dem Kap unter dem Namen "Hottentottenfeigen" genossen; M. crystallinum dient ferner in Spanien zur Bereitung der Alicante-Soda oder Barilla Moradera; ebenso M. copticum L. und nodiflorum L. in Aegypten; Lewisia rediviva Pursh. in Canada und im Oregongebiete hat eine unter dem Namen "Tabackswurzel" oder "Racine amére" bei den Canadiern bekannte, frisch schafe, gekocht dagegen milde, geniessbare Wurzel.

### Cucurbitaceae Juss.

Rankende und klimmende Kräuter mit zerstreuten, rauhen Blättern ohne Nebenblätter, jedoch mit Ranken versehen; Blüthen dielinisch; Keleh 5theilig; Korolle 5spaltig oder 5theilig; männliche Blüthe: Staubgefässe 5, dem Grunde des Unterkelehs eingefügt; nur selten frei, meist 2- oder 3brüderig; Antheren Ifächerig, linienförmig, dicht schlangenförmig gebogen, nach aussen gewendet, an dem fleischigen Connectiv befestigt; weibliehe Blüthe: Fruchtknoten unterständig, 3-5fächerig, mit wandständigen, den äusseren Winkeln der Fächer angehefteten anatropen Eichen; Frucht (Kürbisfrucht — Pepo) ursprünglich 3fächerig, mit lederartiger Schale, deren Scheidewände in der Aehse sieh gabelspaltig theilen, in die Fäeher einsehlagen und an den nach innen geschlagenen, später häufig verschwindenden Rändern der Scheidewände die Samen tragen. Samen wandständig, eiweisslos; Embryo gerade, Würzelchen gegen den Nabel gerichtet. Vorkommen: Meist in heissen Klimaten, besonders reichlich in Ostindien, nur die Bryonia bei uns verwildert. Eigenschaften: Die Meisten enthalten schleimig-wässrige, süsse oder säuerliehe, oft mit bitteren purgirenden verbundene Stoffe; die reifen Früchte der Pflanzen dieser Familie sind bitter und drastisch, die unreifen nicht selten geniessbar. Blätter und Wurzel der perennirenden sind gewöhnlich bitter, die Wurzeln der ljährigen gesehmaeklos und stärkehaltig. Die Samen enthalten zum Theile fettes Oel.

Cucumis L.

Blüthen monoeeisch oder polygamisch; Kelch 5zähnig, Korolle trichterförmig mit ausgebreitetem Saume. Männliche Blüthe: Staubgefässe 5, Staubfäden 3brüderig, Antheren zusammenneigend geschlängelt, in 2 Windungen unter der Spitze des Connectivs befestigt; rudimentäres Pistill drüsenförmig. Weibliche Blüthe: Sterile, zu einem Ringe verwachsene Staubfäden; Griffel kurz mit drei 2lappigen Narben; Ovarium 3fächerig, Fächer

getheilt, Eichen in jedem Fache 2reihig: Kürbisfrucht mit zusammengedrückten, scharfrandigen Samen.

C. sativus L. Gurke. (Monoecia Polyadelphia L.)

Stengel steifhaarig, kricchend, mit einfachen Ranken; Blätter herzförmig, 5cckig oder undeutlich 5lappig mit zugespitzten Lappen; Früchte länglich, höckerig. — In Ostindien, der Tartarei, bei uns kultivirt. — Offizinell sind die Sameu — Semina Cueumeris, welche früher den Quatuor semina frigida majora heigefügt wurden; enthalten fettes, mildes Ocl. — Wirkung: Involvens, Expectorans.

C. Melo L. Melone.

Stengel weichstachelig, scharf; Blätter herzförmig mit runden Lappen; Früchte eiförmig oder kuglig, glatt. furchig, mit netzförmigen oder knotenförmigen Erhabenheiten. — In Südasien, Westindien, hei uns kultivirt. — Offizinell waren früher die Sameu — Semina Melonum, welche mit und wie die Vorigen benützt wurden.

Anmerkung. Sowohl die Gurke, als auch die Melone werden schon seit den frühesten Zeiten als Nahrungsmittel verwendet und sind in zahlreichen Varietäten angebaut. Schon die Juden bauten unter ihren Königen Melonen und Kürbisse, ebenso kannten die Römer und Griechen Gurken und Kürbisse.

Cucurbita L. Kürbis. (Monoecia Monadelphia Lin.)

Blüthen monoecisch; Krone trichterig-glockenförmig. Männliche Blüthen: Staubgefässe 3brüderig, nach oben verwachsen; Filamente lang, Antheren schmal, der Länge nach in mehreren Windungen am Connective befestigt, an beiden Enden gekrünmt, rudimentäres Pistill schildförmig. Weibliche Blüthe: Sterile Staubfäden zu einem Ringe vereinigt; Griffel 3theilig, Narben 2lappig; Samen zusammengedrückt mit wulstigem Rande.

C. Pepo L.

Stengel steifhaarig, klimmen'd, mit verästelten Ranken; Blätter rauh, 5lappig; Früchte oval oder rund, glatt. — Durch ganz Deutsehland in verschiedeneu Varietäten gebaut. — Offizinell waren früher die Samen — Semina Cueurbitae, aus welchen Emnlsioneu bereitet wurdeu. Die Blüthen sollen anthelminthisch wirken. Andere Arten sind: C. verrucosa L. mit hartriudigen, mit grossen Warzen verschenen Früchten; C. Melopepo L., Türkenhuud, mit von ohen herab zusammengedrückten, unter dem Gipfel von einem hervorspringendeu knotigen Wulste umgebenen Früchten; C. maxima Duch. mit his zu 200 Pfund schwereu Früchten, den Riesenkürhissen etc.

Citrullus Schrad. Wassermelone. (Monoccia Polyadelphia Lin.)

Blüthen monoecisch, mit fast runder Blumenkrone. Männliche Blüthe: Staubgefässe 3brüderig, mit kurzen Filamenten; Antheren am Rande des eingeschnitten 3lappigen Connectivs geschlängelt befestigt. Weibliche Blüthe: 3—5 sterile Staubfäden; Griffel kurz, 3theilig; Narben herz-nierenförmig; Frucht kuglig; Samen zusammengedrückt mit stumpfem Rande.

C. Colocynthis Sehrad. (Cucumis L.) Coloquinte.

Stengel niedergestreekt, etwas steifhaarig; Ranken kurz, 2—3theilig; Blätter vieltheilig gelappt, unterseits weisszottig, mit stumpfen Lappen; Früchte kugelig, kahl. — Iu Syrien, auf den griechischen Inseln, Aegypten etc. — Die Früchte

sind die *Poma Colocynthidis* der Apotheken und kommen theils gesehält (aegyptische, cyprische) oder ungeschält (syrische Coloquinten) in den Handel. Bestandtheile: Colocynthin. ein Glycosid, Colocynthitin, bitteres fettes Oel, Gummi, Bassorin, Salze etc. (Vauquelin, Meissner, Walz). Wirkung: Acredrastieum.

Echallium Rich. (Momordica L.) Eselsgurke, Springgurke. (Monoceia Polyadelphia L.)

Monoeeisch; männliche Blüthe: Staubgefässe 3brüderig, Antheren der Länge nach am Rande des Sförmigen Connectivs befestigt. Weibliche Blüthe: Griffel 3theilig mit 2theiliger Narbe; Ovarium 3fächerig, Fächer mit zahlreichen Eichen; Frucht länglich, weichstachelig, grün, bei der Reife sich freiwillig vom Stiele trennend und Samen nebst schleimigem, grünen Safte elastisch herausschleudernd.

### E. Elaterium Rich.

Rankenlos; Blätter Beekig, herzförmig, randschweifig gezähnt; männliche Blüthen in Trauben, weibliche einzeln. — In Südeuropa. — Offiziuell ist das durch Eindunsten des Saftes erhaltene Elaterium album s. anglicum und das durch Abrauchen des gepressten Saftes gewonnene Elaterium nigrum s. germanicum. Ersteres enthält: Elaterin, Harz, Chlorophyll, Amylum (Vauquelin); letzteres: Weiches grünes Harz (Elatin), Bitterstoff, Amylum, Eiweiss etc. (Paris). Wirkung: Namentlich das Elaterium album wirkt als starkes Drasticum und Diureticum.

Bryonia L. Zaunrübe. (Monoecia s. Dioecia Polyadelphia L.)

Monoeeisch oder dioeeisch; Kelch 5zähnig, Corolle 5theilig; männliche Blüthe: Staubgefässe 5, 3brüderig, Antheren am Rande des gelappten Connectivs befestigt; weibliche: Griffel 3theilig, Narbe kopfförmig 2lappig; Frucht eine kuglige, 3—6samige, nicht aufspringende Beere; Samen etwas zusammengedrückt mit schmalem Rande.

#### B. alba L.

Blüthen monoecisch; Kelch der weiblichen Blume so gross als die Blumeukrone; Narben kahl, Beeren schwarz; Blätter herzförmig, 5lappig, gezähnt, schwielig rauh. — Iu Osteuropa.

#### B. dioica L.

Blütheu dioeeisch; Kelch der weibliehen Blume halb so lang als die Corolle; Narbe behaart; Beeren scharlachroth. — Im westlichen Europa. — Von beiden wird die Wurzel — Radix Bryoniae, angewendet. Bestandtheile: Bryonin (krystallinisch), amorpher Bitterstoff, Amylum, Eiweiss, Gummi, Zueker, äpfelsaures Kali und Kalk, anorganische Salze etc. (Schwertfeger). Wirkung: Aere drastieum et emeticum.

Anmerkung: Zn erwähnen sind hier noch die Samen von Feuillea cordifolia L., als Semina Nhandirobae auf den Antillen als Gegengift bei Verwundung durch giftige Thiere im Gebrauche.

### Grossularieae De Cand.

Sträucher mit zerstreuten Blättern, durch theilweise Metamorphose dieser letzteren zuweilen stachelig; Kelch 5theilig, gefärbt; Corolle 5blätterig, oft nur schuppenförmig, perigynisch; Fruchtknoten hypogynisch,

mit zahlreichen, an 2 wandständigen Placenten befestigten Eichen; Staubgefässe 5, perigynisch; Griffel 2-, seltener 4theilig; Frucht eine vom verwelkenden Kelche gekrönte Beere; Samen länglich eiförmig, an langen, später sich ablösenden Nabelsehnüren und gallertartigem Ueberzuge; Embryoklein, an der Spitze des knorpligen Eiweisses. Vorkommen: In den gemässigten Gegenden Europa's, Asiens und Amerika's. — Eigenschaften: Angenehm säuerliche, wenig aromatische Früchte zeichnen diese Familie besonders aus; alle enthalten in denselben Aepfelsäure.

Ribes rubrum L. Johannisbeere. (Pentandria Monogynia L.)

Tranben kahl, fiberhängend; Unterkelch eben, gleichfalls kahl; Kelchlappen und Kronblättchen spatelförmig, Bracteen eiförmig, kürzer als die Blüthenstielchen; Blätter 5lappig, drüsenlos, unten etwas behaart; Stamm stachellos. — In Wäldern, kultivirt in Gärten. — Offizinell sind die Früchte — Baccae s. fructus Ribium, die zur Darstellung eines Syrups dienen. Bestandtheile: Neben Zucker, Pectin, Citronen- und Aepfelsäure.

R. nigrum L. unterscheidet sich durch fein behaarte Trauben und Unterkelch und unten drüsige Blätter.

R. Grossularia L., Stachelbeere, hat unter den Blattbüscheln 1—3 Stacheln; 1—3blüthige Blüthenstiele mit 2—3 Bracteen und längliche zurückgeschlagene Kelchzipfel. — Wird in zahlreichen Varietäten kultivirt.

# Umbelliferae Juss.

Kräuter oder Halbsträucher mit meist hohlem Stengel, abwechselnden, gewöhnlich vielfach fiederschnittigen, an der Basis scheideartigen Blättern; Blüthen klein, gewöhnlich in Dolden, zwitterig; Kelch vollständig mit dem Fruchtknoten verwachsen, mit 5zähnigem, oft undeutlichem Saume; Kronblätter 5, dem Griffclpolster eingefügt, die einzelnen Kronblätter an der Spitze eingerollt, oft verschieden gross; Staubgefässe 5, mit den Kronblättern abwechselnd, unter dem Rande des Griffelpolsters eingefügt; Fruchtknoten unterständig, aus 2 Carpellen bestehend, 2fächerig, von einer fleischigen Scheibe (Griffelpolster) gekrönt; Griffel 2, divergirend, mit einfacher Narbe; Frucht eine Spaltfrucht (Schizocarpium), aus 2 Theilfrüchtchen (Mericarpium) zusammengesetzt, welche sieh an der Berührungsfläche (Commissura) bei der Reife theilen und an dem zwischen beiden gelegenen, meist gabelförmigen Fruchtträger (Carpophorum) herabhängen. Jede Theilfrucht trägt auf dem Rücken hellere Längsriefen (Jugae), gewöhnlich 5 primäre und zuweilen 4 secundäre zwischen denselben, sowie in den Vertiefungen zwischen je 2 Riefen (Thälchen, valleculae) die Oelstriemen (Vittae); Embryo gerade, an der Spitze des fleischigen Eiweisses. Vorkommen: Im nördlichen Theile von Europa, Asien und Amerika. Eigenschaften: Grosser Reichthum an ätberischen Oelen characterisirt diese Familie, welebe sehon durch den Habitus der einzelnen Glieder ihr Zusammengehören leicht erkennen lässt. Nebst dem giftigen Schierling finden wir noch einzelne verdächtige, jedoch weniger wirksame Pflanzen. Alle gehören zu der Pentandria Digynia Linne's, mit Ausnahme

von Lagoccium euminoides Lin., welches nur 1 Griffel hat. Nach der Form des Eiweisses auf dem Querschnitte der einzelnen Früchtchen theilt man diese Familie nach Koch in 3 Unterordnungen, welche wieder in verschiedene Gruppen zerfallen.

- 1. Unterordnung: Orthospermae Koch, Geradsamige. Eiweiss auf der Commissuralfläche eben oder fast eben.
- 1. Hydrocotyleac. 2. Ammineae. 3. Seselineae. 4. Angelieeae. 5. Peucedaneae. 6. Silerineae. 7. Cumineae. 8. Daueineae.
- 2. Unterordnung: Camphylospermae Koch, Krummsamige. Eiweiss mit den Rändern eingebogen oder auf der flachen Seite mit einer Längsfurche versehen.
  - 9. Scandicineae. 10. Smyrneae.
- 3. Unterordnung: Coclospermae Koch, Hohlsamige. Eiweiss von der Basis zum Gipfel eingerollt gekrümmt.
  - 11. Coriandreae.
  - 1. Unterordnung: Orthospermae.
- 1. Hydrocotyleae. Frucht von der Seite her zusammengedrückt; Kroublätter ganzrandig, zugespitzt, Spitze gerade oder kaum eingerollt.

Hydrocotyle Tonrn. Wassernabel.

Kelchrand undeutlich; Kronblätter ganzrandig, eiförmig, an der Spitze gerade; Frucht eben zusammengedrückt, ohne Oelstriemen, die mittleren Joche gebogen, die äusseren undeutlich.

H. vulgaris L.

Blätter kreis-schildförmig, zurückgebogen, gekerbt, 9nervig; Blüthen knäuelig, 5zählig. — Auf sumpfigen Plätzen. Früher als *Herba Cotyledonis aquaticae* offizinell. Wirkung: Diureticum solvens.

H. asiatica L.

Blätter kreisrund, niercnförmig, gckerbt, 7 nervig; Blüthen 3—4zählig.
— Sehr kleine Pflanze, auf feuchten Stellen Asiens, Afrika's und Amerika's vorkommend. — Das Kraut wird in dem Dispensatory of the united states unter dem Namen »Chuicunchully« aufgeführt und als Diureticum und Alterans namentlich gegen Dermatosen empfohlen. Ucber die Bestandtheile beider Pflanzen ist nichts Genancs bekannt. —

2. Ammineae. Frucht von der Seite her zusammengedrückt, nur mit primären Riefen versehen.

Petroselinum Hoffm.

Kelchrand undeutlich; Kronblätter rundlich, einwärts gerollt, ganz, kaum ausgerandet, in ein eingebogenes Läppchen verlängert; Griffelpolster gewölbt, kurz konisch; Früchte eiförmig, Griffel divergirend, mit 5 fad enförmigen Riefen, die seitlichen randend; Thälchen mit einem erhabenen Oelstriemen; Fruchtträger gespalten.

P. sativum Hoffm. (Apium Petroselinum L.) Petersilic.

Stengel aufrecht, kantig; Blätter glänzend, 3fach fiederschnittig, die untersten Sspaltig, gezähnt, die Abschnitte eirund, keilförmig, die oberen 3zählig

mit lanzettlichen, ganzen und 3spaltigen Abschuitten. — Im südlichen Europa und dem Orient, bei uns angebaut und zum Theil verwildert. Offiziuell sind die Früchte — Semen Petroselini, wie auch die Wurzel — Radix Petroselini. Bestaudtheile a) der Früchte: Aetherisches Oel, Apiol, krystallisirbares Fett, Farbstoff, Gerhstoff, Pectin, Salze etc. (Homolle & Joret); h) der Wurzel: Schleim, Zucker, ätherisches Oel. Das Kraut enthält das eigenthümliche Apiin Braeonnot's. — Wirkung: Diureticum.

Anmerkung. Verwechselt kann die Petersilie werden mit Acthusa Cynapium L., bevor deren Stengel entwickelt sind; die Blätter dieser sind stark glänzend, dankler und haben einen beim Reiben hervortretenden, unangenehmen, nicht aromatischen Geruch.

Cicuta L. Wasserschierling.

Kelchrand 5zähnig, bleibend; Kronblätter verkehrt herzförmig mit eingeschlagenem Endläppehen; Früchte fast kuglig, Riefen fast eben, die seitlichen etwas breiter; Thälchen 1striemig, Striemen vorspringend.

C. virosa L.

Wurzelstock dick, mit Querscheidewäuden versehen; Stengel stielrund, flach gerillt, hohl; Blätter doppelt und dreifach gefiedert, Blättchen länglich lanzettlich, gesägt; Dolden ausser der Achse liegend, gewölbt; Hülle fehlend, Hüllehen vielblätterig, zurückgeschlagen, mit pfriemlichen Blättehen. — In Teichen und Sümpfen. — Offizinell ist noch mitnuter das Krant — Herba Cieutae virosae. — Bestandtheile: Aetherisches Oel, Cieutin (? Polex); genauere neue Analysen fehlen. Wirkung: Acre narcoticum.

Anmerkung: Aehnlich wirkt die in Nordamerika einheimische Cicuta maculata L., deren Wurzel namentlich äusserst giftig sein soll. — Verwechslung: Als solche findet man Sium latifolium L. und S. angustifolium L. angegeben; diese sind schon durch die zaserigen Wurzel, ferner durch die vielblätterige Hülle und die einfach fledertheiligen Blätter zu unterscheiden.

Apium L. Selleri.

Kelchrand undeutlich; Kronblätter ganz, verkehrt eirund, an der Spitze eingerollt; Frucht fast kuglig, kahl; Riefen fädlich, Thälchen mit 2-3 Striemen, Fruchträger ungetheilt; Hüllchen fehlend.

A. graveolens L.

Blätter glänzeud, die unteren doppelt fiedertheilig; Blättehen eingeschnitten, gesägt, keilförmig, die oberen gedreit. — An der Seeküste wild uud dann mit dünner, möhrenförmiger, angeblich giftiger Wurzel; die bei uus kultivirte hat jedoch eine geniesshare dicke rundliche, mit diekeu Fasern versehene Wurzel, welche früher als Radix Celleri Italorum offizinell war.

Carum L. Kümmel.

Kelchsaum klein, undeutlich; Kronblätter verkehrt herzförmig, mit eingeschlagenem Läppchen; Griffelpolster gewölbt, am Rande niedergedrückt; Frucht länglich, an den Seiten stark zusammengedrückt; Riefen fadenförmig, Thälchen 1striemig, Commissur schmal; Fruchtträger an der Spitze gablig. —

C. Carvi L.

Stengel kantig gerieft, vom Grunde an ästig; grundständige Blätter doppelt fiedertheilig; Blättehen vieltheilig, die untersten kreuzweise gestellt; Dolden nackt, ohne Hülle und Hüllchen. — Auf Wiesen durch ganz Europa, auch kul-

tivirt. — Offizincll sind die Früchte: Semen Carvi. Bestandtheile: Aetherisches Oel, Harz, Wachs, Gerbstoff, fettes Oel, Salze etc. (Trommsdorff). Wirkung: Carminativum.

Pimpinella L. Bibernell.

Dolden doppelt, ohne Hüllen und Hüllehen; Kelchsaum undeutlich; Kronblätter verkehrt herzförmig mit eingebogenen Läppehen; Frucht eiförmig, von der Seite her zusammengedrückt; Riefen 5, fadenförmig, Thälchen 3-, 4- oder mehrstriemig; Commissuralfläche gleichfalls mehrstriemig; Fruchtträger frei, 2spaltig.

P. Anisum L. (Anisum vnlgare Mönch.)

Stengel gestreift, etwas rauh; grundständige Blätter herzförmig rundlich, zuweilen 3lappig, eingeschnitten gesägt, die übrigen 3zählig oder fiederspaltig; Zipfel der unteren keilförmig, gelappt oder eingeschnitten gesägt, die der oberen lanzettlich oder lineal; Frucht eirund, etwas rauh. — Im Orient, Griechenland, Aegypten, bei uns kultivirt. — Offizinell sind die Früchte: Semen Anisi vulgaris. Bestandtheile: Aetherisches Oel, Harz, fettes Oel, Schleimzucker, Gummi, Salze (Brandes & Reimann). Wirkung: Excitans, Carminativum.

P. magna L.

Stengel kantig-furchig, kahl; grundständige Blätter fiedertheilig, Blättchen länglich, zugespitzt. — Anf Wiesen, Waldrändern (am östlichen Abhange des Oesterberges). Offizinell war früher die Wurzel als Redix Pimpinellae majoris. —

P. Saxifraga L.

Stengel rund, gestreift, kahl oder behaart; grundständige Blätter fiedertheilig; Blättehen rundlich, abgestumpft, getheilt oder nngetheilt.

Koch unterscheidet 5 Varietäten: a) major mit eirunden Fiederblättchen und oft zerfetzten Stengelblättein;  $\beta$ ) dissectifolia, sämmtliche Fiederblättchen tief getheilt.  $\gamma$ ) poteriifolia, kleine runde, gekerbte, kahle oder schwach behaarte Fiederblättchen.  $\delta$ ) alpestris, kleiner, mit rundlichen, handförmig eingeschnittenen Blättchen und lanzettförmigen, spitzen Fiederblättchen.  $\epsilon$ ) nigra, grösser, Blättchen eirund, flaumhaarig, Wurzel mit blanem Milchsafte.

Offizinell ist von den Varietäten  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ ,  $\delta$  die Wnrzel als Radix Pimpinellae albae; die Varietät  $\varepsilon$  liefert die im Norden statt der vorigen angewendete Radix Pimpinellae nigrae. Bestandtheile: Aetherisches Ocl, Weichharz, bitteres Harz, Stärke, krystallisirbarer Zucker, Schleimzucker, Gnmmi, Essigsäure, Benzoësäure, Aepfelsäure, Salze (Bley). Wirkung: Excitans, Diureticum.

3. Seselincae. Früchte stielrund oder fast stielrund; Mericarpien 5riefig. Riefen fädlich oder geflügelt, die seitlichen randend.

Foeniculum Hoffm. Fenchel.

Kelchrand angeschwollen, undcutlich; Kronblätter rundlich ganzrandig, eingerollt, in ein fast 4eckigcs Läppchen endend; Frucht länglich, stielrund, von den zurückgekrümmten Griffeln gekrönt; Riefen vorspringend, stumpf gekielt, Thälchen 1striemig, Fruchträger 2spaltig.

F. officinale All. (Anethum Foeniculum L.)

Stengel stielrund, gestreift; Blätter 3- nnd mchrfach fiederschuittig; Blättchen lineal fadenförmig, verlängert, gabelig; Dolden reichstrahlig, Blüthen gelb, ohne Hülle. — In Sädeuropa wild, häufig bei nns kultivirt. — Offizinell ist

Henkel, med. Botanik.

die Wurzel und die Früchte — Radix et Semen Foenieuli. Bestandtheile a) der Wurzel: Aetherisches Oel, abweichend von dem der Früchte, Harz, Amylum; b) der Früchte: Aetherisches Oel, Harz, fettes Oel etc. Wirknug: Carminativum.

Qenanthe Lam. Rebendolde.

Kelchsaum 5zähnig; Kronblätter verkehrt eirund, ausgerandet mit eingesehlagenem Läppchen; Früchte walzig, länglich oder kreiselförmig mit aufrechten Griffeln; Riefen eonvex, die seitlichen breiter, randend; Thälehen 1striemig, Fruchtträger den Mericarpien angewachsen.

O. Phellandrium Lam. (Phellandrium aquaticum Lin.) Wasserfenchel.

Wurzel spindelförmig mit fadenförmigen Zasern; Stengel stielrund, gerillt, mit ausgebreiteten, zahlreichen Aesten; Blätter 2—4fach fiedertheilig, die Blättehen der nntergetauchten Blätter mit pfriemlichen, dünnen Zipfeln, die aufgetauchten spreizend, mit eiförmigen Blättehen; Dolden blattgegenständig; Hülle fehlend oder wenig blätterig, Hüllehen kurz. — In Gräben und Sümpfen. — Offizinell sind die Früchte — Semen Foenicnli aquatici s. Phellandrii. Bestandtheile: Aetherisches und fettes Oel, weiches Harz, Cerin, Gummi etc. (Berthold). Wirkung: Excitans, Expectorans.

Anmerkung: O. crocata L., die giftige Rebendolde, auf sumpfigen Plätzen in England. Frankreich, Holland und in Südeuropa gehört unter die scharf narkotischen Giftpflanzen; die Wurzel enthält einen gelben, beim Trocknen safranfarbig werdenden Milchsaft.

Acthusa L. Gleisse.

Kelehsaum undentlich; Kronblätter verkehrt herzförmig, mit zurückgeschlagenem Endläppehen; Früchte fast kuglig, mit gekielten, dieken, vorspringenden Riefen, 1striemigen Thälehen und getheiltem Fruchtträger.

A. Cynapium L. Hundspetersilie.

Kahl; Stengel bläulich bereift, stielrund, flach gerillt; Blätter 3-4fach fiedertheilig, oberseits dunkel-, auf der unteren Seite bellgrün, glänzend. Blättehen lanzettlich; Hüllblättehen 3, hangend, länger als die Döldehen (Unterschied von Conium maculatum, nebstdem von diesem durch die nicht hohlen Stengel und die Form der Blättehen verschieden.) — Anf Aeckern etc.

4. Angelieeae. Frucht vom Rücken her zusammengedrückt, am Rande geflügelt; 5riefig.

Archangelica Hoffm. Engelwurz.

Kelehsaum 5zähnig; Kronblätter elliptisch, ganz, zugespitzt, Spitze einwärts gekrümmt; Rückenriefen gekielt, diek, seitliche klaffend, geflügelt; Samen frei im Fruchtgehäuse mit zahlreichen Oelstriemen.

A. officinalis Hoffm. (Angelica Archangelica L.)

Stengel stielrund, gerillt; Blüthen grünlich; Blütter doppelt fiedertheilig, Blättchen eirnnd oder fast herzförmig, gesägt, Endblättchen 3lappig. — Auf feuchten Stellen gebirgiger Gegenden des mittleren oder in den Niederungen des nördlichen Theiles von Enropa. — Offizinell ist die Wurzel — Radix Angelieae. Bestandtheile: Angelicin (Camphorid), Angelicasänre, Bitterstoff, ätherisches Oel, Aepfelsäure, Pectinsänre, Gerbsänre, Wachs etc. (Buchner). Wirkung: Excitans.

Angelica L. Angelik.

Kelchrand undeutlich; Kronblätter lanzettlich, zugespitzt mit gerader oder einwärts gekrümmter Spitze; Früchte fest mit dem Fruchtgehäuse verwachsen, 5riefig, Rückenriefen fadenförmig, seitliche breit geflügelt; 1striemige Thälchen.

A. silvestris Linn.

Stengel stielrund, sehwach gerillt; Blätter 3fach fiedertheilig; Blättehen eiförmig, scharf gesägt, die endständigen ganz; Blüthen weiss, Hülle fehlend. — Auf Wiesen, in Laubwäldern fast ganz Europa's. — Die Wurzel kann mit der ächten Engelwurzel verwechselt werden, ist jedoch kleiner, aussen blässer, mehr zaserig und von sehwachem Geruch.

Anmerkung. Möglicher Weise könnte hierher auch die Stammpflanze der Radix Sumbuli gehören, welche zwar nicht bekannt ist, ohne Zweifel jedoch zu den Umbelliferen gehört. Wiggers hat einstweilen dieselbe als Angelica moschata bezeichnet.

Levisticum Koch, Liebstöckel.

Kelchsaum undeutlich; Kronblätter rundlich, ganzrandig, einwärts gekrümmt; Frucht am Rande klaffend, auf beiden Seiten 2flügelig, bei der Reife bogig gekrümmt; Rückenriefen schmal, Thälchen 1striemig, Commissuralflächen 2—4striemig.

L. offieinale Koch. (Ligusticum Levisticum Lin.)

Stengel stielrund, gerillt; Blätter 1—3fach fiederschnittig, sattgrün, glänzend, keilförmig, gesägt, 3theilig; Hülle und Hüllchen vielblätterig. — In Gebirgsgegenden Mitteleuropa's. — Offizinell ist die Wurzel — Radix Levistici. — Bestandtheile: Flüchtiges Oel, bitteres aromatisches Harz, Schleimzucker, Stärke, Eiweiss, Salze. Wirkung: Excitans, Diurcticum.

5. Peucedaneae. Frucht vom Rücken flach oder linsenförmig zusammengedrückt; Mericarpien mit den Rändern an einander liegend, 5ricfig, mit verbreitertem, flügelartigen oder convexen, verdicktem Rande.

Ferula Tourn. Steckenkraut.

Kelch 5zähnig; Kronblätter eiförmig, ganzrandig, zugespitzt; Früchte fast flach, mit verbreitertem Rande; 3 Riefen der Rückenfläche fadenförmig, 2 seitliche undeutlich, in den Rand übergehend; Thälchen mit 2, Commissuralfläche mit 4—6 Striemen.

F. persiea Willd.

Stengel stielrund, beblättert, grangrün; Blätter mehrfach znsammengesetzt, die Absehnitte ziemlich auseinanderstehend, herablaufend gefiedert; Läppehen linear-lanzettlich, an der Spitze verbreitert, eingeschnitten; eentrale Dolden sitzend; Hülle und Hüllehen fehlend. — In Persien. — Liefert einen Theil der Asa foetida, wahrscheinlich den in Körnern — Gj. resina Asa foetida in granis (siehe unten Seorodosma). Einige Pharmakognosten leiten auch hievon und von F. Szovitziana De Cand. das unter dem Namen Sagapenum bekannte Gummiharz ab; doeh ist dies wenigstens für F. persiea nicht richtig.

F. erubescens Bois.

Stengel stielrund, nicht hohl, röthlich, sehr verästelt; Blätter 4fach fiedertheilig; Lappen klein, länglich, abgestumpft, die obersten filzige, kleine Scheiden

bildend; Dolden vielstrahlig, ohne Hüllen; Früchte elliptisch mit zusammenfliessenden, auf der Commissuralfläche mit 2 breiteren Oelstriemen. — In Persien. Diese und auch *F. Schair* Borszow, in der Kirgisensteppe, nördlich von Isyr darja, liefern das Mutterharz — *Gummi resina Galbanum*. Bestandt heile: Aetherisches Oel, Harz, Gnmmi, Bassoriu, Bitterstoff, Aepfelsänre etc. (Meissner). Wirkung: Excitans, besonders anf den Uterus wirkend und Secretion befördernd.

Anmerkung: Obgleich wahrscheinlich, wenigstens dem äusseren Ansehen des käuflichen Mutterharzes nach, mehrere Pflanzen einen ähnlichen Stoff liefern, so ist es nur von der genannten mit Sicherheit von Bushe und Borszow nachgewiesen: Galbanum officinale Don, liefert nach Letzterem kein Galbanum; ebenso auch nicht die oft angegebene Ferulago galbanifera Koch.; Opoidia galbanifera Lindl, von Pereira als Stammpflanze des Mutterharzes angegeben, liefert ein gänzlich verschiedenes Gummiharz; dasselbe gilt für Bubon Galbanum L. in Südafrika.

Narthex Fale.

Kelehsaum undeutlieh; Seitenriefen fehlend; Thälchen des Rückens mit 1, die seitliehen mit 2 Oelstriemen; im Uebrigen wie Fernla. (Unterscheidet sich von Seorodosma durch die Oelstriemen der Früchte und die blattlosen Stengel.)

N. As a foetida Falc.

Grundständige Blätter 3theilig, Abschnitte fiedertheilig, Blättchen länglich lanzettlich, stumpf, herablaufend. Wurde von Falconer im Thale von Astore im steinigen Arabieu gefunden und kommt vielleicht auch noch in Afghanistan, Beludschistan, dem Punjaub vor. Durch Einschnitte in die Wurzel fliesst ein Milchsaft aus, welcher getrocknet eine Sorte Asa foetida darstellt.

Seorodos ma Bunge. (Die von Kämpfer besehriebene Pflanze.)

Blüthen durch Fehlsehlagen monoeeisch; Kelehsaum undeutlich; Kronblätter flach, eiförmig, abgestmupft; männlich e Blüthe: Staubgefässe 5, Griffelpolster breit, niedergedrückt; Griffel fehlgeschlagen; weiblich e Blüthe: Staubgefässe 5, steril; Griffelpolster erhaben, Griffel zurückgebogen, Narben dick; Frneht fast kreisrund; Rückenriefen 3, gekielt; Seitenriefen ungleich verbreitert, zu glatten Flügeln ausgezogen; Thälchen und Commissur gestreift, ohne Oelstriemen.

S. foctidum Bunge.

Oft 5—7 Fuss hoch, ganze Wäldchen bildend; grundständige Blätter gestielt, weit, 3zählig eingeschnitten; Läppchen länglich, ganzrandig, abgestumpft. Scheiden der Stammblätter weit, die höchsten blattlos. Männliche Blüthen weiss, weibliche gelb. — Am Oxus und nm Turkistan, in Nordpersien, Khorassan, südlich bis zum Littorale des persischen Meerbuseus, nördlich von Persien bis in die Sandwästen im Norden von Buchara, Chiwa etc. — Offizinell ist der getrocknete Milchsaft der Wurzel — der Stinkasand — Asa foetidas. Gummi resina Asa foetida. Bestandtheile: Aetherisches schwefelhaltiges Oel, Harz, Gummi, Bassorin, sanrer äpfelsaurer Kalk, anorganische Salze etc. (Pelletier, Brandes u. A.); nach Trommsdorff soll das ätherische Oel auch phosphorhaltig (?) sein. Wirkung: Excitans, Antihystericum.

Anmerkung. Ansser diesen Beiden scheinen noch andere Umbelliferen gleichfalls einen ähnlichen Geruch zu besitzen, wie z. B. Ferula teterrima Kar. & Kir., in der Songarei, einige Scorodosma-Arten von welchen Loftus eine als Dorema Asa foetida beschreibt, eine andere Bushe als Ferula Asa foetida etc.

Anethum Tourn, Dill.

Kelchsaum undeutlich; Kronblätter rundlich, ganzrandig, eingerollt; Läppchen eingedrückt; Frucht linsenförmig, mit erweitertem Rande; Riefen fadenförmig, die seitlichen undeutlich; Thälchen mit I Oelstriemen.

A. graveolens Lin.

Stengel gestreift, stielrund; Blätter 2-3fach fiederschnittig, Blättehen lanzettlich, ohne Hüllen. — In Südeuropa, bei uns kultivirt. — Die Früchte — Semen Anethi — Dillsamen, dienen als Gewürz.

Opopanax Koeli. Panax.

Kelchsaum undeutlich; Kronblätter verkehrt herzförmig, eingerollt; Läppchen sehr spitz; Frueht ziemlich flach, am Rande verbreitert; Seitenriefen fehlen, Rückenriefen sehr dünn, Thälchen mit 3, Commissuralfläche mit je 3—5 Oelstriemen.

O. Chironium Koch. (Ferula Opopanax Spr., Pastinaca L.)

Wurzel dick; Stengel rauh; Blätter doppelt gefiedert mit ungleichen gesägten Lappen. — In Südeuropa und Kleinasien. — Liefert das obsolete Panaxgummi — Gummiresina Opopanax. Bcstandtheile: Harz, Gummi, ätherisches Oel, Amylum, Wachs, Aepfelsäure etc. — Wirkung: Aehnlich der Asa foetida, jedoch schwächer.

Dorema Don. Wesehakdolde.

Kelchsaum undeutlich 5zähnig; Kronblätter eiförmig zugespitzt, Spitze eingeschlagen; Griffelpolster gross, fleischig, in der Mitte vertieft, mit lappig gefaltetem Rande; Griffel zurückgebogen; Frucht flach, Seitenriefen randend, Rückenriefen fadenförmig, dünn; Thälchen mit 1, Commissural-fläche mit 4 erhabenen Oelstriemen.

D. Ammoniaeum Don. (Nach Borszow identisch mit Diserneston gummiferum Jaub. & Spach, D. Aucheri Bush., D. paniculatum Karel. & Kir.)

Blätter doppelt gefiedert; Dolden traubig; Blattstiele und Früchte wollig, ebenso die sitzenden Blüthen. — In Persien und Armenien. — Der getrocknete Milchsaft ist das Ammoniakgummi — Gummi resina Ammoniacum. Bestandtheile: Harz, ätherisches Oel, Gummi etc. (Hagen). Wirkung: Excitans, Expectorans.

Anmerkung. Eine selten vorkommende, bräunliche Sorte von schwachem Geruche und Geschmacke, das afrikanische Ammoniakgummi wird von Ferula tingitana Herm. in Nordafrika abgeleitet. Uebrigens scheint auch dieses Gummiharz von mebreren Pflanzen abzustammen; Dorema aureum Stocks in Belndschistan liefert ein dem gewöhulichen sehr ähnliches Gummiharz.

Imperatoria L. Meisterwurz.

Keleh undeutlich und ungezähnt; Kronblätter verkehrt eirund, Läppehen eingebogen und an der Biegung etwas ausgerandet; Griffelpolster gewölbt; Flügel der Frueht sehr breit; Seitenriefen schwächer, in den Rand übergehend; Thälchen 1—3striemig, Commissuralfläche 2—6striemig.

J. Ostruthium L.

Stengel stielrund, schwach gerillt; Blätter 3fach 3theilig; Abschnitte breit eirund, eingeschnitten gesägt; Hülle fehlend, Hüllehen armblätterig, hinfällig. — Auf feuchten Gebirgswiesen des mittleren und südlichen Europa. — Offizinell ist

die Wurzel — Radix Imperatoriae s. Ostruthii. Bestandtheile: Imperatorin (Camphorid), ätherisches Oel, Harz, Amylum. Wirkung: Excitans.

In diese Gruppe gehören ferner noch: Peucedanum officinale L., von welchem früher die Radix Peucedani gesammelt wurde; P. Cervaria Lap. lieferte die Radix Gentianae nigrae s. Cervariae; Alhamantha Orcoselinum L. das gleichfalls obsolete Kraut — Herba Orcoselini; von Selinum palustre L. stammt die Radix Olsnitii, von Heracleum Sphondilium L. die Herba Braneae ursinae; die Wurzel der kultivirten Pastinaea sativa L. wird genossen, hat jedoch schon häufig zu Verwechslungen mit giftigen Wurzeln Veraulassung gegeben.

6. Silerincae; Frucht vom Rücken her linsenförmig zusammengedrückt; Seitenriefen randend; 2-4 wenig vortretende Nebenriefen.

Hierher gehört blos das von mehreren Autoren als Stammpflanze des Mutterharzes betrachtete *Galbanum officinale* Don.. in Persien. (Siehe *Ferula erubeseens* Bois.)

7. Cumincae. Frucht von der Seite her zusammengedrückt; Hauptriefen fadenförmig, die seitlichen randend und wie die Nebenriefen vorspringend, sämmtlich ungeflügelt.

Cuminum L. Mutterkümmel.

Kelchsaum 5zähnig; Kronblätter länglich, ausgerandet, an der Spitze eingeschlagen; Frucht länglich, Hauptriefen zart, kurzborstig, Nebenriefen kurz, weichstachelig; Oelstriemen einzeln unter den letzteren.

C. Cyminum L.

Blätter 3fach vielschuittig; Lappen borstig linienförmig; Hüllehen über die feinhaarigen Früchte hinausreichend. — In Nordafrika, in Südeuropa kultivirt. — Offizinell sind die Früchte — Mutterkümmel — Semen Cumini. Bestandtheile: Aetherisches Oel, Essigsäure, Wachs, fettes Oel, Gerbstoff, äpfelsaurer Kalk, anorganische Salze etc. (Bley). Wirkung: Excitans, Carminativum.

8. Daueineae. Früchte fast stielrund oder vom Rücken her zusammengedrückt; 5 kurzborstige Hauptriefen, die seitlichen auf der Berührungsfläche liegend und 4 stärker hervorspringende gestachelte Nebenriefen.

Daucus Lin. Möhre.

Kelchsann 5zähnig; Kronblätter ungleich, verkehrt herzförmig mit eingebogenem Läppchen, das äusserste Kronblatt der Randblüthen viel grösser, 2spaltig, die daneben befindlichen durch ungleiche Lappen unregelmässig; Frucht vom Rücken her zusammengedrückt, die 4 Nebenriefen mit einer einfachen Reihe von Stacheln besetzt.

D. Carota L.

Stengel gerillt, steifhaarig; Blätter 3-4fach fiederschnittig, behaart; Lappen lanzettlich stachelspitzig; Blätthen reichstrahlig flach oder gewölbt, nach dem Verblühen zusammengezogen; Hülle und Hüllchen meist so lang als die Döldehen, vielblätterig, Blättehen 3spaltig oder fiederspaltig. Man unterscheidet eine wilde Art — silvestris, mit weisser, zäher, dünnspindeliger Wurzel und eine kultivirte — sativa, mit dieker, fleischiger, gelber oder gelbrother Wurzel. — Offizinell ist die Wurzel der letzteren Art, die bekannte gelbe Rübe, aus welcher einige Pharmakopöen einen Roob Dauci darstellen lassen.

- II. Unterord nung: Campylospermae.
- 9. Scandicineae. Frucht von der Seite zusammengedrückt oder zusammengezogen, langgestreckt, oft geschnäbelt; Mericarpien 5riefig, zuweilen bis auf den Schnabel ohne Riefen.

Anthriscus Hoffm. Kerbel.

Kelchrand undeutlich; Kronblätter verkehrt herzförmig mit eingeschlagenem Läppchen; Frucht geschnäbelt, an den Seiten eingezogen, ohne Riefen und Oelstriemen; Fruchtträger oben getheilt.

A. silvestris Hoffm. (Chaerophyllum L.) Wilder Kerbel.

Stengel flach gefurcht, nach unten ranhhaarig, nach oben kall und ästig; Blätter mit rauhen Scheiden, auf der oberen Fläche kahl, unten anf den Hauptnerven behaart, am Rande gewimpert, doppelt und 3fach fiedertheilig, die Blättehen länglich, zugespitzt; Frucht länglich, glatt, Schnabel 1/4 so lang als die Frucht. — Alleuthalben auf Wiesen, an Waldrändern etc. Das Kraut — Herba Chaerophylli, wird noch zuweilen augewendet.

A. Cerefolium Hoffm. (Chaerophyllum sativum L.) Gartenkerbel.

Stengel gestreift, an den Gelenken fein behaart; Blätter 3fach fiederspaltig, zart, dänn, auf der unteren Fläche gläuzend und dort an den Nerven zerstreut, kurz behaart; Blättchen oval; Frucht linienförmig, Schnäbelchen ½ so lang als die Frucht. — Im südlichen Europa einheimisch, bei uns verwildert und kultivirt. — Das Krant — Herba Cerefolii, dient mehr zu diätetischen Zwecken.

Chaerophyllum L. Kälberkropf.

Blüthe wie bei Anthriscus; Frucht länglich, undeutlich geschnäbelt; Riefen sehr stumpf, Thälchen 1striemig.

Ch. bulbosum Linn. Knollenkerbel.

Wurzel knollig; Stengel unter den Gelenken angeschwollen, am Grunde rückwärts steifhaarig, nach oben verästelt, kahl; Blätter mehrfach gefiedert, Blättehen line ar-lanzettlich, zugespitzt; Blätter und Blattspindel unten behaart. — An Wegen und Zäunen.

Ch. temulum L.

Stengel unter den Gelenken angesehwollen, violett oder rothbrann gefleckt, am Grunde steifhaarig; Blätter auf beiden Flächen kurz behaart, Blättehen länglich eirund, stumpf.

Ch. aureum L.

Stengel unter den Gelenken etwas angesehwollen, braunroth gefleekt; Blätter 3fach gefiedert, Blättchen eirund lanzettlich, am Grunde fiederspaltig, an der vorgezogenen Spitze einfach gesägt. Die ganze Pflanze mehr oder weniger behaart.

Diese Kälberkropf-Arten werden gewöbnlich mit unter den Verwechslungen des Schierlings aufgeführt, unterscheiden sich jedoch leicht von diesem durch die abweichende Gestalt, die meist deutliche Behaarung und verschiedenen Geruch und Geschmack.

10. Smyrneae. Frucht ungeschnäbelt, selten stielrund, meist von der Seite zusammengedrückt oder zusammengezogen; Halbfrüchte 5riefig, Riefen oft undeutlich.

Conium L. Schierling.

Kelchsanm undeutlich; Kronblätter verkehrt herzförmig, mit sehr kurzem eingeschlagenem Läppchen; Frucht von der Seite zusammengedrückt, eiförmig; Riefen gleich, vorspringend, wellig gekerbt, die seitlichen Riefen randend; Thälchen mehrfach gestreift, ohne Oelstriemen; Eiweiss auf dem Rücken stark gewölbt, auf der Commissur von einer tiefen, schmalen Fnrche eingeschmitten.

C. maculatum L. Gefleckter Schierling.

Stengel stielrund, zart gerillt, brannroth gefleckt, innen hohl, nnr an den Knoten geschlossen, wie die ganze Pflanze kahl, nach oben sehr ästig; Blätter schlaff, 3fach fiederspaltig, oben matt dunkelgrün, unten heller, etwas glänzend, im Umfange rundlich eiförmig; die Fiederstückchen länglich eiförmig, tief fiederspaltig, mit ovalen, eingeschnitten gesägten Lappen, Sägezähne breit, stumpf, in eine weisse Stachelspitze auslaufend; Blättchen des Hüllchens lanzettlich, kürzer als das Döldchen. - Auf öden Stellen, an Wegen etc. im grössten Theile von Europa und Asien. - Offizinell ist das Krant - Herba Conii maculati s. Cicutae terrestris. Bestandtheile: Coniin (in den Blüthen Conhydrin), an Aepfelsäure gebunden, flüchtiges Oel, Harz, Stärke, Eiweiss, essigsaures Kali und Ammoniak, äpfelsaures Eisen (Golding Bird). Wirkung: Acre narcoticum. Verwechslungen: Die wichtigsten dieser sind: Aethusa Cynapium L.; unterscheidet sich durch die stark glänzende Unterfläche der Blätter, die oberseits gerinnelten Stengel und die lanzettförmigen Lappen; Chacrophyllum bulbosum und temulum L. durch die Behaarung der Blätter; Authriscus silvestris L. durch behaarte Scheiden etc. Von allen ähnlichen Pflauzen (mit Ausnahme von Aethusa) unterscheidet sich Coninm namentlich durch den Mangel der Behaarung. Vor Verwechslung des Schierlings mit Körbel und Petersilie schützt schon der widrige Geruch.

Anmerkung: Diese Pflanze war schon den Alten bekannt und wurde in Athen zu Hinrichtungen verwendet; Theramenes, Phocion, Socrates starben durch Conium und Nicander gibt bei der Schilderung des Todes von Socrates ein treffendes Bild der Wirkung des Schierlings. Persins, Virgil, Lucretius, Plinius erwähnen den Schierling unter dem Namen "Cicuta", wesshalb Haller anniumt, man verstehe darunter Cicuta virosa; dieser stützt sich nämlich auf die Beschreibung des Dioscorides, welcher jedoch nur zu entnehmen ist, dass es eine Umbellifere ist. Linné, Lamark, später Foderé, Christison und Bennet haben evident bewiesen, dass Conium maeulatum die "Cicuta Atheniensium" war.

III. Unterordnung: Coclospermae.

11. Coriandreae; Frucht kuglich oder 2knöpfig; Mericarpien 9riefig, die Hauptriefen niedergedrückt, geschlängelt, oder durch eine undentliche Furche ersetzt, Seitenriefen neben dem Rande liegend, die secundären stärker vorspringend, sämmtlich ungeflügelt.

Coriandrum L. Koriander.

Kelchsaum 5zähnig; Kronblätter verkehrt eirund, mit einem eingeschlagenen Läppehen; Frucht kuglig, Hanptriefen niedergedrückt, geschlängelt, Nebenriefen gerade, mehr vortretend; Commissuralfläche mit 2. Thälchen ohne Oelstriemen. Eiweiss vorne ausgehöhlt und von einer kielartig vorstehenden Membran an der Höhlung gedeckt.

C. sativum L.

Stengel stielrund, wie die ganze Pflanze kahl; unterste Blätter gefiedert, mit rundlichen, eingeschnitten gesägten Blättehen, die oberen doppelt gefiedert, Blättehen eirund, nach der Basis zu verschmälert, 3spaltig und eingeschnitten, die obersten doppelt und 3fach fiedertheilig; Zipfel sehmal lineal, ganzrandig; Dolde 3-5strahlig ohne Hülle, Hüllehen halbirt, aus 3 linealen Blättehen bestehend. — In Südeuropa. — Offizinell sind die Früchte — Semen Coriandri. Bestandtheile: Aetherisches Oel, fettes Oel, Schleim etc. Wirkung: Carminativum.

### Araliaceae Juss.

Bäume und Sträucher, sehr selten Kräuter, mit zerstreuten oder wirtelständigen Blättern ohne Nebenblätter; Blüthen in rispigen oder traubigen Dolden; Kelch ganzrandig oder gezähnt; Kronblätter 5—10, sehr selten fehlend, in der Knospe klappig, Staubgefässe eben so viele oder selten doppelt so viele, epigynisch; Fruchtknoten unterständig, 2 oder vielfächerig, mit einzelnen, hängenden, anatropen Eichen; Griffel so viele als Fächer; Frucht eine Beere oder 2—15 fächerige Pflaume von einem Griffelpolster und dem Kelche gekrönt. Embryo klein, an der Spitze des fleischigen Eiweisses. Vorkommen: In allen Klimaten und Welttheilen. Eigenschaften: Reizend, aromatisch.

Hedera L. Epheu. (Pentandria Monogynia L.)

Fruchtknoten halb unterständig; Kelch 5zähnig, Kronblätter und Staubgefässe 5; Griffel einer; Beere 5fächerig.

H. Helix L.

Stamm kriechend oder mit Hülfe von Luftwurzeln klimmend; Blätter kahl, glänzend, lederartig, 5eckig oder 5lappig, die an Blüthenästen eiförmig oder elliptisch, ganzrandig, zugespitzt; Dolden einfach, behaart. — In Wäldern, an Mauern und Felsen. — Der im südlichen Europa vorkommende Epheu liefert nach Einsehnitten in den Stamm das Epheuharz — Resina Hederae, welches jetzt obsolet ist.

Adoxa L.

Kelchsaum 4—5lappig; Kronblätter fehlend, Staubgefässe 4—5, bis zum Grunde getheilt mit 1fächerigen Antheren; Griffel 4—5, Frucht eine 4fächerige, 1—5samige Beere.

A. moschatellina L. Bisamkraut.

Blätter blassgrün, nach nuten glänzend, 3zählig fiederschnittig; Blättchen 3theilig, stumpf gelappt; Blüthen zu 4-6 in endständigen Knäueln, oberste Blüthe 4lappig, die übrigen 5lappig, alle mit 2 Deckblättehen versehen. — In Südeuropa, Belgien, Holland etc. — Die ganze Pflanze riecht stark moschusartig; früher war die Wurzel als Radix Moschatellinae offizinell.

Panax L. Ginseng.

Blüthen polygamisch; Kelch 5zähnig, Kronblätter und Staubgefässe 5, Griffel 2—3 kurz, Frucht eine Pflaume mit 2—3 Steinkernen mit pergamentartiger Schale.

P. Schinseng Nees. (P. Ginseng Meyer.) (Pentandria Digynia L.)

Wurzel spindelförmig, einfach oder getheilt oder ein verlängertes, mit büscheligen Wurzelfasern verscheues Rhizom; Blätter lang gestielt, 3—4zählig; Blättehen länglich lanzettlich; Kelchzähne und Kronblätter spitz; Dolden anf langen einfachen oder verästelten Stielen; Früchte kuglig, 2—3samig. — In Nepal, Correa. — Die Wurzel — Radix Schinseng chinensis, ist das angesehenste Arzneimittel der Chinesen und steht in hohem Preise. Von einer Varietät P. japonicum Meyer soll eine japanische Schinseng-Wnrzel abstammen. — Bestandtheile nicht bekannt. Wirkung: Angeblich kräftiges Roborans.

P. quinquefolium L.

Wnrzel spindelförmig, häufig 2spaltig; Blätter 5zählig, Blättchen verkehrt eiförmig, kurz zngespitzt, doppelt gesägt; gipfelständige Dolde kürzer als die Stiele; Kelchzähne und Kronblätter stum pf. — In Nordamerika. — Die Wurzel ist die Radix Ginseng s. Ninsi americanus, welche von den Amerikanern hänfig nach China gebracht wird und statt jener ehinesischen von minder Bemittelten verwendet wird. Bestandtheile: Panaquilon, ein dem Glycirrhizin ähnlicher Stoff, wahrseheinlich ein Glycosid (Garriques), ätherisches Oel, Zncker, Stärke, Harz, Gummi, Schleim, Panacin (O'Shaugnessy und Raffinesque). Wirknng: Aehnlich wie die Vorige.

Hierher gehört noch Aralia nudicaulis L. in Nordamerika, deren Wurzel wie die Sarsaparille in ihrem Vaterlande angewendet wird; aus dem Baste von A. papyrifera Sieb. & Zucc. soll in China ein geringes Reispapier gemacht werden.

### Corneae De Cand.

Bäume oder Sträucher, höchst selten Kräuter, gewöhnlich mit einfachen gegenständigen Blättern ohne Nebenblätter; Blüthen 4zählig, zuweilen diclinisch; Kelch 4zähnig, Blumenkrone 4blätterig, epigynisch, in der Knospe klappig; Staubgefässe 4, mit den Kronblättern abwechselnd; Griffel 1 mit einfacher Narbe, Fruchtknoten unterständig, 2fächerig, mit einzelnen, hängenden, anatropen Eichen. Frucht eine von dem Griffelpolster und den Kelchzähnen gekrönte Pflaume mit 2fächerigem, 2samigem Steinkerne; Embryo gerade, in der Achse des fleischigen Eiweisses, Würzelchen oberständig. Vorkommen: In den gemässigten Gegenden Europas, Asiens und Amerikas. Eigenschaften: Die Rinde soll fieberwidrig wirken; die Früchte einiger sind geniessbar.

Cornus L. Hornstrauch. (Tetrandria Monogynia L.)

Blüthen hermaphroditisch; Kelchsaum sehr klein; Steinkern 2fächerig, 2samig.

C. mascula L. Kornelkirsche, Dürlitze.

Aeste fast kahl; Blätter oval, zugespitzt, auf beiden Seiten mit angedrückten Haaren, nach den Bläthen sich entwickelnd; Dolden einfach, mit 4blätteriger, schmutziggelber Hülle; Früchte elliptisch. — Im mittleren und südliehen Europa, Asien, Japan ete. — Offizinell waren früher die Früchte — Fruetns Corni.

C. florida L. Virginische Kornelkirsche.

Aeste glänzend; Blätter wie bei der vorigen Art; Hülle gross, 4blätterig, korollenartig, weiss oder röthlich; Früchte 4mal kleiner als Kornelkirschen, sehr

bitter. — In Nordamerika. — Offizinell ist in ihrem Vaterlande die Rinde — Cortex Corni floridae. Bestandtheile: Cornin, ein Alkaloid (Carpenter); krystallische Substanz, Gerbstoff, Gallussäure, Gummi, Harz. Oel, Fett, bitterer Stoff, Wachs, Farbstoff, Salze etc. (Cockburn). Wirkung: Tonico-amarum, Antifebrile; als Surrogat des Chinins und der Chinarinde empfohlen.

# A Caprifoliaceae Juss.

Sträucher, höchst selten Kräuter mit gegenständigen Blättern, oft ohne Nebenblätter; Inflorescenz centrifugal; Kelch 4—5theilig; Blumenkrone 5theilig, epigynisch, in der Knospe geschindelt, Staubgefässe 5, Narben so viele als Fruchtknotenfächer; Fruchtknoten unterständig oder halbunterständig, 3—5fächerig. Eichen einzeln, umgewendet; Frucht eine Beere oder Steinfrucht, selten trocken, oft durch Fehlschlagen 1fächerig, Fächer 1 oder vielsamig; Samen albuminos; Embryo achsenständig, Würzelchen nach dem Nabel gerichtet. — Vorkommen: Im nördlichen Theile von Asien, Europa und Amerika. Eigenschaften: Die Rinde und Blätter wirken purgirend, selbst emetisch; die Früchte scheinen diese Eigenschaft wenigstens bei den Meisten nicht zu theilen.

Man unterscheidet 2 Gruppen:

- a) Sambueeae: Fächer des Fruchtknotens vieleiig;
- b) Lonicereae: Fächer des Fruchtknotens eineig.

a. Sambuceae.

Sambucus Tourn. Hollunder. (Pentandria Monogynia.)

Bäume, Sträucher oder Stauden mit unpaarig gefiederten Blättern und Nebenblättern; Blüthen in Trugdolden; Kelch 4—5theilig, Blume radförmig, 5, seltener 4theilig; Staubgefässe 4—5, Narben 3—5, sitzend, kopfförmig; Steinfrucht kuglich, mit 3, seltener 2—5, krustenartigen Isamigen Steinkernen.

S. nigra L.

Baumartig, mit weissem Mark; Blätter aus 3—7 eiförmigen, zugespitzten, gekerbt gesägten Blättchen bestehend mit pfriemlichen, hinfälligen Nebenblättern; Trugdolde 5 strahlig, Blüthen gelblich, Antheren citronengelb. — Durch ganz Europa. — Offizinell sind die Blüthen und Früchte — Flores et fructus Sambuci. Bestandtheile a) der Blüthen: Flüchtiges Oel, Harz, Gerbstoff, stickstoffhaltige Materie, Gummi, Eiweiss, Salze etc. (Eliason); b) der Beeren: Aepfelsäure, Zucker, Gummi, ein schweisstreibender Stoff (?), Farbstoff (Scheele). Die Mittelrinde der Aeste, welcher emeto-cathartische Wirkung zukommt und welche zuweilen als Volksmittel angewendet wird, enthält: Valeriansäure (Viburnumsäure), Spuren von ätherischem Oele, Eiweiss, Harz, Fett, Gerbsäure, Traubenzucker, Gummi, Salze (Krämer). Wirkung: Blüthen und das aus den Früchten bereitete Mus — Roob sambuci, wirken diaphoretisch.

S. racemosa L. unterscheidet sich durch gelblichbraunes Mark, eiförmige Rispe, rothe Früchte und drüsenartige Nebenblätter. — Die Blüthen wirken schwächer als die der Vorigen.

S. Ebulus L. Attich.

Trugdolde 3 strahlig, Blüthen blassröthlich, Antheren roth, Nebenblätter

blattartig. — Offizinell sind noch mitunter die Beeren – Fructus Ebuli. Wirkung: Diaphoretisch.

b. Lonieereac.

Lonicera Desf. Geisblatt. (Pentandria Monogynia L.)

Blüthe unregelmässig, 5theilig; Kelch 5zähnig; Blumenkrone röhrig oder trichterförmig, am Grunde höckerig; Fruchtknoten 3fächerig, Fächer vieleiig; Beere saftig, 1—3fächerig, Fächer armsamig.

L. Caprifolium L.

Blätter länglich, oberseits glänzend, unten kahl, abfallend, die obersten breit, je 2 verwachsen, vom Stengel durchbohrt; Aeste windend. — In Südeuropa. —

L. Periclymenum L. unterscheidet sich durch ovale. am Grunde versehmälerte Blätter, von denen die obersten klein, nicht verwachsen sind. Die Stengel werden als Verwechslung mit Stipites duleamarae aufgeführt, sind jedoch von diesen leicht durch die gegenüberstehenden Blattstielnarben zu unterscheiden.

L. Xylosteum L.

Blätter eiförmig, auf beiden Seiten behaart; Blüthenstiele 2blüthig, so lang als die Blumen, Beeren zu 2 am Grunde verwaehsen; Aeste aufrecht. — In Gärten als Zierstrauch.

L. brachypoda Siebold, in Japan; Stengel und Blätter kommen zerschnitten als Herba Lonicerae brachypodae aus Japan in den Handel und dienen als starkes Diuretieum.

#### Rubiaceae Juss.

Meist Bäume oder Sträncher, seltener Stauden oder Kränter mit gegenständigen Blättern und Nebenblättern oder die Blätter quirlständig, einfach; Blüthen meist regelmässig in Trngdolden, Rispen oder Köpfchen; Kelch oberständig, 4—5spaltig; Blumenkrone epigynisch, verwachsen, blätterig, 4—5spaltig, mit klappiger, selten gedrehter Knospenlage; Stanbgefässe soviel als Kronlappen, epipetal, mit den Lappen abwechselnd; Fruchtknoten unterständig, meist 2fächerig, mit einer fleischigen, epigynen Scheibe; Eichen viele, an der Mittelaxe befestigt oder einzeln, aufsteigend, gegenläufig; Griffel einer, Narbe 2, selten mehrspaltig. Frucht eine Kapsel, Beere oder Steinfrucht, mit 1 oder mehrsamigen Fächern; Samen eiweisshaltig, mitunter geflügelt; Embryo gerade oder gekrümmt in der Axe des Eiweisses; Würzelchen gerade, hänfig nach oben gewendet; Cotyledonen blattartig. — Diese Familie zerfällt in mehrere Unterabtheilungen, von welchen nur die folgenden medizinisch wichtig sind:

- a) Stellatae: Blätter und Nebenblätter gleich gross und wirtelständig; Früchte 2knöpfig, Knöpfe 1samig; Eiweiss hornartig. Vorkommen: In der südlichen Hemisphäre auf Bergen, in der nördlichen an kühlen Plätzen. Eigenschaften: Zum Theil aromatisch. einige reich an Farbstoff.
- b) Coffeaceae. Blätter gegenständig; Steinfrucht mit 2 einsamigen Steinkernen: Samen am Rücken convex, auf der Bauchseite flach, und dort mit 1 Längsfurche versehen; Eiweiss hornartig. Vorkommen: Meist in den

Tropengegenden. Eigenschaften: Scharfe, emetische Stoffe sind vorwaltend.

c) Cinchonaccae. Blätter gegenständig mit Nebenblättern; Frucht eine 2 fächerige, vielsamige Kapsel; Eiweiss fleischig. - Vorkommen: Zum grössten Theil in den Gebirgen Südamerikas, einige in Indien. Eigenschaften: Sehr wohlriechende Blüthen, Gehalt an antifebrilen Bestandtheilen etc. zeichnen diese Gruppe sehr aus.

a. Stellatae.

Rubia L. Färberröthe. (Tetrandria Monogynia L.)

Kelchsaum undeutlich; Blumenkrone glockenförmig oder radförmig; Beere fast kugelig, 2, seltener 1 fächerig.

R. tinctorum L.

Stengel krautig, 4kantig, auf den Kanten rückwärts feinstachelig; Blätter wirtelig, 5-6zählig, am Rande und an dem Mittchnerv, wie die Stengelkanten feinstachelig, etwas länglich lanzettlich; Blüthen in achsel- nud gipfelständigen, trugdoldigen Rispen; Kronlappen an der Spitze eingeschlagen. - Im Orient und in Südeuropa; bei uns, namentlich aber im Elsass und Holland kultivirt. -Offizinell ist die Wurzel - Radix Rubiae tinctorum, welche auch technische Verwendung zum Rothfärben findet. Bestandtheile: Alizarin, etwas Purpurin, Ruberythrinsäure, Rubichlorsäure, Citronensäure, Pectinsäure, Zucker, Fett (Rochleder). Wirkung: Tonicum solvens.

R. Munjista Roxb.

Stengel rauhhaarig; Blätter 4zählig, herzförmig, zugespitzt, 7nervig; Bläthen 5zählig. — In Ostindien, Japan. — Die auf dem Bruche lebhaft rothe Wurzel - Munjeet - wird in Ostindien etc. zum Rothfärben verwendet und ist reicher an Farbstoff; dasselbe gilt noch für R. Relboun Schl. & Cham. und R. angustissima Schl. & Cham., beide in China.

Asperula Linn.

Kelehsaum undeutlich; Blume trichterförmig, 3-5, meist jedoch 4spaltig, Zipfel abstehend; Frucht trocken, 2köpfig, spaltbar, die Halbfrüchte fast halbkugelig, Samen kugelig,

A. odorata Linn. Waldmeister. (Tetrandria Monogynia L.)

Stengel aufrecht, 4kantig, einfach, an den Knoten fein behaart; Blätter wirtelich, länglich lanzettlich, kahl, glänzend, am Randc und der Mittelrippe scharf kurzborstig; Blüthen gipfelständig in wiederholt Sgabligen Trugdolden; Früchte hackig weichhaarig. - In schattigen Wäldern. - Offizinell waren früher die blühenden Stengel als Herba Matrisylvae s. Asperulae odoratae, welche zur Bereitung des Maiweins dicnen. Bestandtheile: Tonkasäure (Coumarin), Aspertannsäure, Citronen- und Gerbsäure, Rubichlorsäure etc. (Kossmann, Schwarz). Wirkung: Schwaches Excitans. Verwechslung: Mit Galium silvaticum L. Dieses wird jedoch höher, ist ästiger, hat einen runden Stengel und keinen Geruch.

Galium L. Labkraut. (Tetrandria Monogynia L.)

Blume radförmig, 4, seltener 3theilig; Frucht, wie bei Asperula; Samen innen

mit einer Längsgrube versehen.

Früher waren verschiedene Galium-Arten, welche häufig bei uns vorkommen, offizinell, wie G. verum L., als Herba Galii lutei; die Spitzen von G. Mollugo L., als Summitates Galii albi; die Samen von G. Aparine L. sollen als Surrogat

des Kaffe's verwendet werden; die Wurzel der ersteren Spezies färbt ähnlich, wie der Krapp.

b. Coffeaecae.

Coffea L. Kaffebaum. (Pentandria Monogynia L.)

Kelchsaum kurz, 4—5zähnig; Blumenkrone trichterförmig, Saum 4—5theilig; Staubgefässe 4—5; Griffel 2spaltig; Frucht eine Beere mit 2 pergamentartigen Steinkernen.

C. arabica L.

Blätter länglieh, zugespitzt, kahl; Blüthenstiele aehselständig, gehäuft, kurz; Blumenkrone 5spaltig mit hervorragenden Staubgefässen; Steinbeere oval. — Vorkommen: Ursprünglieh nach Unger in den Gallasländern, Aethiopien, dem mittleren Afrika zu Hause, später von Aden und Mochha aus nach Arabien besonders Yemen eingeführt und gegenwärtig in Ost- und Westindien, Centralund Südamerika, wie aneh in Brasilien kultivirt. — Die Samen sind der bekannte Kaffee — Semen Coffeae. Bestandtheile: Caffein, Kaffeegerhsäure (Chlorogensäure Payen's), an Kali und Caffein gehunden, Viridinsäure, an Kalk gebunden (Ursaehe der grünen Farben der grünen Kaffeesamen), Kaffeesäure (Pfaff), Fett, Zneker, Dextrin, festes und flüssiges ätherisehes Oel, stiekstoffhaltige Substanzen etc. (Payen). Wirkung: Excitans, Tonienm, den Stoffweehsel verlangsamend.

Anmerkung: Der äthiopische Name des Kaffes "Bun" ist wohl die Ursache der Bezeichnung "Kaffebohuen", in Arabien wurde der Gebrauch des Kaffes erst zu Aufang des 15. Jahrhunderts bekannt; 1554 entstand in Constantinopel, erst 1671 in Marseille das erste Kaffehaus; in Deutschland wurde der Gebrauch des Kaffes erst zu Ende des 17. Jahrhunderts bekannt, nachdem in Wien 1683 das erste Kaffehaus errichtet war. Dies gesehah durch den Polen Koltschitzky, welcher sich bei Gelegenheit der Belagerung Wiens durch die Türken ausgezeichnet hatte und in Folge dessen die Erlaubniss bekam, ein Kaffehaus einzurichten. In Stuttgart entstand das erste Kaffehaus 1712, errichtet von David Ulrich Aulber, in Reutlingen trank man den Kaffe erst 1760, in Genkingen auf der Alp erst 1817, wo er nach Rösler, in dem damaligen Nothjahre, als die wohlfeilste Nahrung galt. Man schätzt gegenwärtig die Gesammtproduction des Kaffes auf ea 600 Millionen Pfund.

Man kennt ferner noch einige andere Spezies von Coffea, welche ähnliche Samen liefern, welche jedoch bei uns nicht vorkommen, sondern nnr lokale Verwendung in ihrer Heimath zu finden seheinen; hierher gehört: C. racemosa R. & P. in Peru; C. benghalensis Roxb. in den Berggegenden vou Silhet und Nepaul; C. mozambicana De C. an der Küste von Mozambique etc. Die Samen von C. mauritiana Lam. anf der Insel Mauritius sollen bitter sehmeeken und emetisch wirken. —

Psychotria L. (Pentandria Monogynia L.)

Kelchsaum kurz, 5zähnig; Blumenkrone fast trichterförmig, 5spaltig, kurz; Staubgefässe 5; Narbe 2spaltig; Frucht gekrönt oder genabelt, mit 2 pergamentartigen Steinkernen. —

P. emetica Mut. (Ronabea Auhl.)

Halbstrauchartig mit einfachem, aufrechtem, filzhaarigem Steugel; Blätter länglich, zugespitzt, am Grunde verschmälert, gewimpert, unteu feinhaarig; Nehenblätter eiförmig, zngespitzt, sehr kurz; Blüthen einfach trugdoldig, an der Spitze des Blüthenstiels. — In Südamerika, an den Ufern des Magdalenenflusses. — Die Wurzel ist Radix Ipecacuanhae striatae s. nigrae, welche ähnliche Bestandtheile und Wirkung hesitzt, wie die eigentliche Ipecaenanha, nnr

sehwäeher wirkt (9 % Emetin). Aehnliehe Wirkung sollen auch die Wurzeln von P. cordifolia Lemaire, P. parasitica Sw., erstere auf Java, letztere auf den westindischen Inseln, besitzen: P. noxa Mart. in Brasilien ist jedoeh sehr giftig und dient mit Palieourea Marcgravii St. Hil. unter dem Namen »Erva de rata« zum Vergiften der Mäuse ete.

Cephaëlis Sw. Kopfbeere. (Pentandria Monogynia L.).

Kelchsaum äusserst kurz, 5zähnig; Korolle trichterförmig, 5lappig; Staubgefässe 5, fast eingeschlossen; Narbe 2spaltig; Steinbeere eiförmig, gekrönt, mit harten Steinkernen.

C. Ipecaeuanha Willd. (Calicoeca Brot., Tapogomea Aubl.) (Pentandria Monogynia L.)

Stengel am Gipfel etwas behaart, anfänglich kriechend, später aufrecht; Blätter länglich, unten fein behaart, auf der obern Seite schärflich; Nebenblätter borstig gespalten; Blüthen in Köpfehen, endständig, gestielt, aufrecht, später hängend, mit 4-6 Bracteen. — In Brasilien, in den Wäldern von Rio Janeiro bis Pernambueo etc. — Offizinell ist die Wurzel, welche sowohl von hellerer oder dnnkler brauner Farbe, wie auch grau gefärbt vorkommt — Radix Ipecacuanhae annulatae griseae s. fuscae. Bestandtheile: Emetin (16%), fettes Oel, Waehs, Stärke, Gummi, Faser, Cephaëlissäure (Willigk), eine der Gallussäure nahekommende Säure (Pelletier). Wirkung: Aere nauseosum, Diaphoretieum, Expectorans; äusserlich auf die Haut in Form einer Salbe, bestehend aus dem Wurzelpulver und Fett, applicirt, bewirkt die Ipecaeuanha ähnliche Pusteln, wie das Ung. tartari stibiati; der Staub bewirkt gleichfalls eine Entzündung der Schleimhaut der Nase, der Augenlidränder etc., sowie mitunter sogar Asthma ähnliche Zufälle.

Anmerkung: Cephaëlis ruelliaefolia St. Hil. wird als sehr giftig bezeichnet. Die Ersten, welche die Eigenschaften der Ipecacuanha erwähnen, siud Marcgrav & Piso; 1672 wandte ein französischer Arzt Legras diese Drogue an, ohne dieselbe jedoch besonders in Aufnahme zu bringen, bis etwa 40 Jahre später durch einen gewissen Grenier eine grössere Parthie nach Frankreich kam, mit welcher Helvetins unter Erlaubniss Louis des XIV. Versnehe im Hotel Dien anstellte; Helvetius machte damit erfolgreiche Kuren, heilte den Dauphin und verkaufte das Geheimniss der Wurzel dem Könige, was ihn in einen schmutzigen Prozess mit Grenier verwickelte, welcher aber doch zu seinen Gunsten entschieden wurde. Dann erst wurde der Gebrauch ein mehr allgemeiner.

Richardsonia Kunth. (Pentandria Monogynia L.)

Kelch 4—7theilig; Blumenkrone trichterförmig, 5lappig; Staubgefässe 5—7; Griffel nach Oben 3—4theilig, mit fast kopfförmiger Narbe; Frucht eine 3—4knöpfige Kapsel, Knöpfe nicht aufspringend, häutig, mit schildförmigen Samen.

R. scabra St. Hil.

Stengel rauhhaarig; Blätter länglich oder eiförmig, behaart, am Rande sehärflich; Kelchlappen gewimpert, 3eekig; Korollenlappen an der Spitze behaart.

— In Brasilien. — Die Wurzel kommt vor als Radix Ipeeaeuanhae undulatae s. farinosae. Be standtheile dieselben wie bei der ächten Ipeeaeuanha, nur Emetin in geringerer Menge, desshalb auch sehwächere Wirkung.

Chiococca R. Br. (Pentandria Monogynia L.)

Kelchsaum spitz 5zähnig, Korolle kurz, trichterförmig, innen glatt; Staubgefässe 5, am Grunde der Blumenkrone befestigt; Staubfäden behaart, Antheren aufreeht lineal; Beere etwas zusammengedrückt, saftig, Kerne mit papierartiger Steinsehale.

C. densifolia Mart.

Blätter eirund, fast herzförmig, spitz: Ncbeuhlättchen am Grunde brcit; Bläthentrauben reichbläthig; Blumcukrone bedeutend länger als der Kelch. — In den Urwäldern Brasiliens, in der Nähe von Bahia. — Offizinell ist die Wurzel — Radix Cainanae s. Caincae, dereu Rinde in ihrer Heimath besonders gegeu Schlangenhisse Anwenduug findet. Bestandtheile: Emetin, an Acpfelsäure gebunden, Harz, Gerbstoff, Amylum, Bassorin, Schleimzucker, Benzoësäure (?), Salze etc. (Brandes, Noodt, v. Santen), Caincin oder Caineasäure, eigenthümliches grünes Fett von widrigem Geruche, Farbstoff (Pelletier & Caveutou), Kaffeegerbsäure (Roehleder). Wirkung: Aere nauseosum et drastieum, Diureticum. — Auch die Wurzelu von C. racemosa Jacq. und C. anguifuga Mart. kommen unter der Caincawurzel des Handels vor.

Anmerkung: Von anderen dieser Unterordnung angehörenden medizinisch wiehtigen Pflanzen erwähnen wir noch: Saprosma foetidum Blume, auf Java, liefert das Lignum foetidum, welches einen höchst widerliehen, excrementenartigen Gerueh besitzt; Geophila reniformis Schl. & Cham., in Westindien und Südamerika; die Wurzel wird als Emeticum angewendet; ebenso die von Borreria ferruginea De C. und B. Poaya De C., beide in der Provinz Minas und San Paulo, dienen als Surrogat der Ipecacuanha; die Wurzeln einiger Morinda-Arten besouders die von M. citrifolia L. und M. tinctoria Roxb., iu Ostindien, dienen zum Rothfärben der Foulards; Guettarda speciosa L., In Südasien, liefert das Zebraholz des englischen Handels zu feinen Tischlerarbeiten, Oldenlandia umbellata, die in Java zum Gelbfärben verwendete, wie auch medizinisch, als Acre expectoraus dienende "Ghe-Wnrzel" etc.

#### e. Cinchonaccae.

Cinchona L. Chinarindenbaum. (Pentandria Monogynia L.)

Bäume oder Sträueher, mit gegenständigen, einfachen Blättern und meist abfallenden, paarweise verwachsenen, blattartigen Nebenblättern; Blüthen und Rispen; Kelch klein, oberständig, 5zähnig, bleibend; Blumenkrone trichterförmig, abfallend, mit 5theiligem Saume; Kronlappen länglich oder eiförmig, gebartet, in der Knospenlage klappig; Stanbgefässe von der Corolle eingeschlossen, Filamente kurz, bis zur Mitte mit der Blumenkrone verwachsen; Antheren linienförmig, 2fächerig; Griffel fadenförmig, Narbe gespalten; Fruchtknoten aus 2 Karpellen bestehend; Frucht eine Kapsel, vom Grun de seheidewandspaltig-2klappig aufspringend; Samen aufsteigend, zusammengedrückt, ringsum von einem zerfetzten Flügel umgeben.

C. Calisaya Wedd.

Blätter länglich oder umgekehrt ciförmig länglich, gegen deu Grund verschmälert, glänzend, fast lederartig, kahl oder uuterseits weichhaarig und dort in den Winkelu der Blattnerven mit Grübehen \*) versehen; Kapseln oval, fast kürzer als die Blüthe; Flügelrand sehr ausgefranzt. — Auf den Anden Peru's und Bolivia's, wo 2 Varietäten von Weddel uuterschieden wurden, uämlich: C. Calisaya vera, baumartig, und C. Calisaya Josephiana, strauchartig, mit mehr länglichen, spitzen Blättern. Liefert die ächte peruanisehe Königsoder Calisaya-Riude — China regia Calisaya s. vera und Chiua regia c. epidermite. Bestandtheile siehe unten.

<sup>\*)</sup> Auf die Gegenwart oder den Mangel dieser Gribehen ist insoferne kein besonderer Werth zu legen, als auch Cinchonaspezies ohne dieselbon werthvolle Rinden besitzen.

(Anmerkung. Nach Howard soll sich dieser Rinde oft die von C. heterophylla Pav. beigemengt finden.)

C. Boliviana Wedd.

Blätter länglich oval oder elliptisch, stumpf, an der Basis keilförmig oder verschmälert, auf der oberen Fläche kahl, unten etwas behaart und purpurröthlich. — In Pern und Bolivia. — Liefert die jetzt häufig vorkommende Calisaya morada, welche der Vorigen sehr ähulich, jedoch bei weitem dünner ist.

C. serobieulata Wedd.

Blätter länglich oder lanzettförmig, nach der Spitze und dem Grunde spitz zulaufend, mehr oder weniger lederartig, auf der Oberseite glänzend, unten fast unbehaart, in den Achseln der Blattnerven mit kleinen Grübchen versehen. Kapselu ei-lanzettlich, kaum 2mal so lang als breit. — Auf den Anden von Peru, besonders in der Provinz Jaen de Bracamoros. — Liefert nach Berg eine Calisaya fibrosa — China regia fibrosa (?), ferner eine Pseudoloxa\*); nach Weddel die branne Cuzco; Miquel und Oudemaus leiten eine braune Loxa davon ab, Howard eine »Cascarilla colorada de Cuzeo« und die werthlose »weisse Calisaya«.

C. Uritusing a Par.

Blätter fast krautartig, eiförmig oder länglich oval, am Grunde breiter und von da an allmälig sich verschmälernd, spitz, glänzend, kabl; Kapseln eiförmig. — Im Norden Peru's, wie auch im südlichen Theile von Ecuador. — Liefert eine Art China regia plana, in festen, schweren, kurzsplitterigen Platten, mit tiefen, länglichen Borkengruben; die Rinde jüngerer Aeste bildet einen Theil der besten Loxa des Handels.

C. lancifolia Mut.

Blätter lederartig, lanzettlich, nach oben und unten verschmälert, auf der oberen Fläche kahl; Trugdolden verästelt, mit wenigen kleinen Blüthen, sowohl achsel- als gipfelständig; Kapseln länglich, papierartig; Samen lanzettlich. — In Neugranada. — Liefert eine der Calisaya nach Karsten sehr ähnliche Rinde, die Tnnita der Eingebornen, welche sich jedoch durch die Gegenwart von Harzzellen in der Mittelrinde von der Calisaya unterscheidet. Hayne leitet davon die China flava de Carthagena, Guilemin eine Lima (Loxa) ab.

Karsten erwähnt ferner eine Varietas discolor mit breitereu Blättern, welche in den Wäldern vou Pasco vorkommt und die China Pitayo Delondre's und Bouchardat's (mit ca. 2 % Chinin) liefern soll oder nach dessen Flora Columbiana die China flava dura. (Die frühere Pitayo des Handels kam nach demselben Autor von Cinehona Trianae Karst., in den Wäldern am Abhange des Vulkans Purace bei Popayan.)

C. eordifolia Mut.

Blätter krautartig, fast herz- oder breit eiförmig, zugespitzt, auf beiden Seiten kurzflaumig; Kapsel lederartig, lanzettlich; Samen nach oben und unten zugespitzt, am Grunde ausgeschnitten. — In Neugranada. — Soll die China flava dura laevis liefern.

C. Palton Pav. et How.

Blätter länglich eiförmig, zugespitzt, am Rande gewellt, kahl; Blattstiele, wie auch der Mittelnerv der Blätter purpurroth; Kapsel bauchig, eiförmig, mit 2 Längsfurchen am Rande der Kapseln. — In der Provinz Loxa. — Dieser

<sup>\*)</sup> C. stupea Pav. soll gleichfalls Pseudoloxa liefern. Henkel, med. Botanik.

Baum liefert die von Wittstein untersuchte und als *Pseudorcgia* bezeichnete Rinde welche neben Chinin sowohl das *Cinchonidin* Pasteur's als auch das Wittstein's enthält.

C. coccinca Pav. et How.

Blätter verschieden, die unteren eiförmig oder rundlich eiförmig, andere fast elliptisch, die oberen fast rundlich, theils stumpf, theils kurz zugespitzt, am Rande zurückgerollt, oben kahl, glänzend, unten an den Blattnerven fein behaart, auf beiden Seiten durch die Nerven und Venen purpurroth; Kapsel eiförmig elliptisch, reif purpurröthlich. — In Quito. — Liefert nach Howard die zimmtfarbige China de Guajaquil Delondres, welcher nach demselben Autor jedoch auch die Rinde von C. erythrantha Pav. beigemengt wird.

C. succirubra Pav.

Blätter breit eiförmig, nach der Spitze und dem Grunde etwas verschmälert, krautartig, oberseits kahl, etwas glänzend, unterseits weichhaarig; Blüthen dicht gedrängt, gross, in achsel- und gipfelständigen Doldentrauben und eine unterbrochene, gipfelständige Rispe bildend. — In Ecuador. — Liefert nach Klotzsch die ächte peruanische China rubra suberosa.

C. ovata R. & P.

Blätter fast lederartig, breit eiförmig, etwas spitz, am Grunde verschmälert, unteu weichhaarig filzig, oberseits fast kahl; Kapsel lanzettlich oder länglich lanzettlich; Flügel des Sauens am Rande gewimpert gezähnt. — In Bolivia. — Von der Var. crythroderma Wedd. leitet Howard die China rubra dura des Handels ab; die Rinden der fibrigen Varietäten der C. ovata R. & P. sind nach demselben nicht im Handel.

C. Condaminea H. & B. (C. officiualis Linn.)

Blätter krautartig, länglich lanzettlich, nach oben und unten verschmälert, spitz, kahl, gläuzend; Doldentrauben von grossem Umfang, schlaff; Kapseln länglich eiförmig. — Im Norden von Peru, wie auch im südlichen Theile von Ecuador. — Liefert die China Loxa\*); eine sehr nahe kommende Rinde ist nach Karsten die von C. conglomerata Pav., was auch Howard bestätigt, der dieselbe als »Cascarilla colorada de Loja« anführt.

C. Chahuarguera Pav.

Blätter starr, eiförmig oder länglich oval, nach der Spitze zu sich etwas verschmälernd, kahl, glänzend; Kapseln länglich oval, starr; Samen oben und unten abgestumpft. — In Ecuador.

Die Form der Blätter variirt bei dieser Art sehr, wie ich einer gefälligen Mittheilung Karsten's eutnehme; derselbe beobachtete in der Gegend von Quito bei Guallabamba an einem Banme Uebergänge von der lanzettlichen zur Eiform; auch hinsichtlich der Länge variiren die Früchte; Berg hat die kürzere, Iloward die längere Form abgebildet; bei Letzterem fehlen übrigens auch die Haare anf der Blumenkrone hinter den Filamenten, wesshalb man im Zweifel ist, ob beide Pflanzen wirklich nur Varietäten einer und derselben Art sind.

Howard leitet von dieser Spezies folgende Rinden ab: a) Cascarilla amarilla fina del rcy — die braune Kronchina, »rusty Crown-Bark« des englischen Handels — die eigentliche Quina primitiva, welche Canizares 1638 dem Vicekönig Chinchon saudte. b) Cascarilla fina del rcy — die ursprüngliche berühmte rothe oder gelbe Königschina, welche früher nebst der Vorigen

<sup>\*\*)</sup> Es ist auffallend, dass man nirgends etwas angegeben findet, was mit der Stammrinde geschicht; jedenfalls kommt diese unter den guten gelben Chinarinden vor, obgleich nichts darüber bekannt ist.

für die beste Pernrinde gehalten wurde, bis die Bezeichnung auf die Calisaya überging. c) Cascarilla crespilla negra, parecida a la amarilla fina ò buena del rey; verhält sich zur ersteren wie die Calisaya Josephiana zur vera und bildet nach Howard die feine Loxa des jetzigen Handels.

C. glandulifera R. & P.

Blätter fast sitzend, länglich, etwas lederartig, nach beiden Enden verschmälert, wellig zurückgeschlagen, oberseits kahl, unterseits etwas weichhaarig; Blüthenstand dicht kleinblüthig; Kapsel länglich. — lu Peru; liefert eine Loxa (Pöppig, Karsten), Huamalies (Karsten), eine Art Calisaya (?) (Guibourt), nach Pereira eine Kronchina.

C. nitida R. & P.

Blätter verkehrt eiförmig lanzettlich, spitz, nach dem Grunde zu versehmälert, beiderseits kahl, glänzend oder unten leicht weichhaarig; Kapseln und Samen lanzettlich. — In Peru. — Die Riude kommt unter der besten Loxa vor (Pöppig), uuter der Huanuco (Karsten & Howard). Sehr ähnlich ist dieser Riude die von jüngeren Aesten der C. Neterophylla Pav., welche unter der Huanuco sich fiudet.

C. micrantha R. & Pav.

Blätter fast krautartig, eiförmig oder verkehrt eiförmig, etwas abgestumpft, gegen die Basis zu spitz zulaufend, auf der oberen Fläche kahl, unten etwas weichhaarig, iu den Wiukeln der Seitennerven gebartet. Blüthenstaud eiförmig pyramidal, gedrängt, reichblüthig; Blüthenkrone ausseu dicht seidenhaarig; Kapsel länglich lanzettlich; Samen mit gefranztem Flügel. — In Peru. — Von dieser Spezies leitet Howard ab: China Huanuco, Lima (die »grey bark« der Engläuder), graue Rinde von Cuchero, ferner die Huanuco plana, wie noch gewisse Carabaya und Bolivia-Rindeu; die stärkeren Rindenstücke kommen auch als Huamalies vor. (Nach Karsten ist diese Rinde im Bau fast ideutisch mit der von C. decurrentifolia Pav.)

C. umb ellulifera Pav.

Blätter und junge Aestehen unterseits mattgelb filzig; Blätter lederartig, sitzend, eiförmig, in den Blattstiel verschmälert, glänzend; Kapsel klein eiförmig, weichhaarig. — Iu Peru. — Liefert gleichfalls China Huanuco.

C. lutea Pav.

Blätter eiförmig, rundlich zugespitzt, unten etwas weichhaarig mit rosenfarbenen Venen und Blattstielen, am Rande umgeschlagen, etwas gewellt; Kapseln länglich linienförmig, röthlich, gestreift, eiuzelne einwärts gekrümmt. — In Quito. — Enthält einen anfänglich farbloseu, danu weiss und nach wenigen Miuuten roth werdenden Milchsaft (Spruce); die Rinde, »Cascarilla amarilla de Ynta et Chito«, ist nach Howard die helle Jaen, China Jaen pallida Winkler's.

Anmerkung. Von den zahlreichen übrigen Cinchona-Arten ist weuig Genaueres bekanut; was die Abstammung der Rinden des Handels betrifft, so können die Angaben über den grössten Theil derselben nur mit Vorsicht aufgenommen werden. Jedenfalls ist es ein zweckloses Bemühen. Untersuchungen bezüglich der Abstammung am Studirtische vornehmen zu wollen, wie es leider oft geschieht; denn dies ist der Hauptgrund der noch immer grossen Confusion in dieser Beziehung, wie auch der Umstand, dass für jede, etwas von der gewöhnlichen Beschreibung abweichende Rinde ein neuer Name gegeben wurde, so dass es fast numöglich wird, sich in den Benennungen völlig zurecht zu finden. Die Versuche, nach dem anatomischen Bau die Abstammung festzustellen, haben gleichfalls noch keine genügende Resultate ergeben, indem Standort, klimatische Einflüsse etc. gewiss eine gewichtige Ursache von Ab-

weichungen bilden. Der einzige sichere Weg über die Brauchbarkeit einer Rinde sich zu vergewissern ist der, sich von der Gegenwart der Chinabastzellen zu überzeugen und dann durch eine chemische Untersuchung den Gehalt an Chinaalkaloiden festzustellen.

Vorkommen der Cinchona-Arten: Die ächten Cinchona-Arten finden sich au der östlichen Seite der Anden und Cordilleren zwischen dem 10. Grad nördlicher und dem 19. Grad südlicher Breite; das dieselhen tragende Terrain bildet einen Bogen, dessen beide Enden sich verschmälern und dessen Convexität nach Westen gerichtet ist; die nördlichste Spitze des Bogens reicht gegen Carracas, die südlichste gegen Santa Cruz de la Sierra in Bolivien in einer Höhe von 3694-10,651' über der Meeresfläche. — Bestandtheile der Chinarinden: Chinin, vorwaltend in den gelben Peru- und Bolivia-Rinden; Cinchonin in allen hedeckten Rinden und nehen ersterem Alkaloid noch besonders in der rothen Chinarinde; Chinidin hesonders in den aus Neugranada stammenden gelben Rinden; Cinchonidin ebenso; Cusconin (Aricin) in der Cuzco-China; Chinaroth, Chinasäure, Chinagerhsäure, Chinovasäure, Harz, Gummi, Stärke ete. — Wirkung: Die gelben, ehininreichen Rinden wirken als Antiperiodieum, die brannen mehr als Roborans, Tonico-Adstringens etc. —

Anmerkung.

Sogenannte falsche Chinarinden liefern aus derselben Familie die Genera: Ladenbergia Klotzsch., früher von De Candolle mit Cinchona vereinigt, unterscheidet sich durch 4—6zählige Blüthen und dadurch, dass die Fruchtkapseln von oben nach unten aufspringen; hierher gehört: Ladenbergia oblongifolia Kl. (Cinehona Mut.); L. magnifolia Kl., welche die China nova liefern; L. Riedeliana Kl. liefert die China de Rio Janeiro rubra; Remijia ferruginea De C., ferner noch versehiedene Gomphosia, Hymenodyction, Buena, Lasionema, Cosmihuena, Luculia, Pinkneya und Danais-Arten. Die Rinden dieser Genera sind schon im Aeusseren mehr oder weniger von dem der ächten Chinarinden abweichend, ferner durch den Mangel der eigenthümlichen, his auf ein äusserst kleines Lumen verdickten Bastzellen leicht zu unterscheiden.

Un caria Schreb. (Pentandria Monogynia L.)

Blüthen kopfförmig auf einem kugligen Receptaculum; Kelch 5spaltig, Blumenkrone trichterförmig röhrig, Saum 5spaltig; Kapseln keulenförmig, am Grunde verschmälert, gestielt. —

U. Gambir Roxb. (Nauclea Hunt.)

Kletternder Strauch mit länglichen, fast sitzenden Blättern und eiförmigen Nehenblättern; Blüthenköpfehen achselständig, einzeln, die untersten Aestehen in umgehogene Dornen verwandelt. — Im indischen Archipel und an der östlichen Küste von Hinterindien.

U. aeida Roxb.

Unterscheidet sich durch 4seitige Aeste und eiförmige, zugespitzte Blätter. — Gleichfalls auf den indischen Inseln. — Von heiden Arten gewinnt man durch Auskoehen der Blätter und jungen Aestchen ein Extraet, welches getrocknet das Gambir — Gutta Gambir — darstellt, eine Art Catechu (früher Terra japoniea genannt). Bestandtheile: Catechugerbsähre, Catechusäure, Gummi, Stärke (jedoch nur in den geringeren Sorten). Wirkung: Adstringens.

In diese Unterordnung gehört auch noch Gardenia, von welcher, besonders von den 3 Arten — G. florida L., G. grandiflora Lonr., G. radieans Thunb. in China und Japan die chinesischen Gelbbeeren, zum Färben der Seide dienend, ab-

stammen; dieselben enthalten einen gelben Farbstoff, das Crocin, welcher mit dem Polychroit identisch zu sein scheint. Die Beeren von Randia dumetorum Lam. in Ostindien wirken emetisch und dienen beim Fischfang als betänbendes Mittel; sehr giftig ist ferner das Holz von Evosmia corymbosa Andr. in Guiana nach Schomburgk.

### Valerianeae De Cand.

Kräuter mit gegenständigen, einfachen oder zusammengesetzten Blättern ohne Nebenblätter: Kelch gezähnt oder einen Pappus bildend; Blumenkrone epigynisch, unregelmässig, 3—5spaltig, am Grunde höckerig oder gespornt mit 1—3 Deckblättern, in der Knospe geschindelt; Staubgefässe 1—5, auf der Blumenkrone befestigt und mit den einzelnen Zipfeln abwechselnd, frei; Fruchtknoten unterständig, 1—3fächerig, 2 Fächer sind steril und nur 1 enthält ein hängendes, anatropes Eichen; Griffel einfach, Narbe 3spaltig; Frucht eine vom Kelchsaume gekrönte Achaene, Samen eiweisslos; Embryo gerade; Würzelchen nach oben gerichtet. — Vorkommen: In den gemässigten Gegenden von Europa, Asien und Amerika. — Eigenschaften: Flüchtige, erregende Bestandtheile ertheilen den in diese Familie gehörigen Pflanzen excitirende und antispasmodische Wirkung.

Anmerkung: Von den früher mit dieser Familie vereinigten Dipsaceen unterscheiden sich die Valerianeen hauptsächlich durch die eiweisslosen Samen und die 3 Fächer des Fruchtknotens.

Valeriana L. Baldrian. (Triandria Monogynia Lin.)

Kelehsaum anfänglich eingerollt, später eine vielstrahlige, federige Samenkrone bildend; Blumenkrone trichterförmig, mit 5spaltigem Saume, am Grunde mit einem Höcker versehen; Staubgefässe 3; Frucht einfächerig, Isamig.

V. officinalis L.

Wurzelstock verkürzt, häufig Stolonen treibend; Stengel aufrecht, stielrund, gefurcht; sämmtliche Blätter ungleich fiederig zerschnitten, Blättehen lanzettlich, entfernt gesägt. Je nach dem Standorte weicht die Form der Blätter so ab, dass man mehrere Varietäten unterscheidet, wic: α) major Koch, in allen Theilen grösser, alle Blättehen oder nur die oberen gesägt, und β) minor Koch, kleiner, die Blättehen ganzrandig oder nur die unteren wenig gesägt. — Findet sich fast durch ganz Europa, ist jedoch im östlichen Theile fast durch V. sambucifolia Mik. verdrängt; diese Art ist der vorigen sehr ähnlich, hat jedoch nur 3—5paarige Blättehen und die Wurzelzasern sind ihrer ganzen Länge nach mit feinen Zäserchen bedeckt. — Offizinell ist die Wurzel — Radix Valerianae minoris. Bestandtheile: Aetherisches Oel, Harz, Baldriansäure, Amylum etc. Wirkung: Antispasmodicum, Nervino-excitans.

V. Phu L.

Wurzelstock schief absteigend, ohne Stolonen; Stengel aufrecht, stielrund, glatt; grundständige Blätter länglich lanzettlich, ganzrandig, die Stengelblätter leierförmig, fiedertheilig, Lappen ganzrandig. — Anf Gebirgen im südlichen, zum Theil anch des mittleren Europa's. — Offizinell war früher die ähnlich, jedoch viel schwächer wirkende Wurzel als Radix Valerianae majoris. (Das eigentliche » Pous der Alten war nicht diese Art, sondern V. Dioseoridis Sibth., welche im Orient vorkommt.)

V. celtica L.

Wurzelstock vielköpfig mit braunen, schuppigen Blattstielresten dicht be-

deckt; Blätter ganzrandig, stumpf, die nntersten verkehrt eiförmig, in den Blattstiel verschmälert, die Stengelblätter je zu zweien länglich lineal; Bläthen dioecisch, in einer unterbrochenen, ährigen Traube. — Auf deu höchsten Alpen des mittleren Europa's. — Offizinell war die Wurzel, celtische Narde — Spica vel Nardus celtiea, welche zwar der gewöhnlichen Valeriana ähnlich, jedoch stärker zu wirkeu scheint.

V. dioica L.

Wurzelstock kriechend, Stoloneu treibend; Stengel aufrecht, 4seitig, furchig, gerillt; Blüthen dioecisch; grundständige Blätter rundlich eiförmig. Stengelblätter leierförmig. — Auf feuchten Stellen in Europa und dem Orient. Früher war die Wurzel offizinell als Radix Valerianae palustris s. Phu minoris.

Nardostachys De C. Narde.

Kelchsaum 5theilig; Lappen zugespitzt, länglich oval, bleibend; Blumenkrone regelmässig, ungespornt; Staubgefässe 4, Frucht 3fächerig.

N. Jatamansi De C. Aechte Narde. (Tetrandria Monogynia.)

Stengel zottig; grundständige Blätter flaumhaarig, länglich linear, die übrigen lanzettlich. — Auf den Gebirgen Bengalens. — Die Wurzel ist die Narde der Alten — Spica Nardi s. Nardus indica; doch dürfte auch mituuter die ähuliche, jedoch angenehmer riechende Wurzel von N. grandiflora De C. zugleich mit eingesammelt werden. Bestandtheile nicht genauer bekannt.

Valerianella Moench. Rapunzel. (Triandria Monogynia L.)

Kelchsaum gezähnt; Corolle fast regelmässig, 5spaltig, trichterförmig; Staubgefässe 3; Frucht 3fächerig, mit einem Samen, während 2 der Fächer leer und oft undeutlich entwickelt sind.

V. olitoria Möuch.

Stengel kantig, gerieft, gabelig; Blätter liueal spatelig, die oberen oft eingeschuitten gezähut; Frucht knglig zusammengedrückt, auf beiden Seiten 2rippig, auf der Rücken- und Bauchseite 1furchig, undeutlich 3zähnig. — Auf Feldern in Hecken etc. — Offizinell war sonst die junge Pflanze als Herba Valerianellae; dieselbe wird gegeuwärtig fast unr als Salat benützt.

# Dipsaceae Juss.

Kräuter seltener Halbsträncher mit gegenständigen oder quirlständigen Blättern, ohne Nebenblätter. Blüthenstand dicht kopfförmig, aussen ähnlich wie bei den Compositen von einer Hülle, die einzelnen Blüthehen von eigenen membranösen Hüllehen umgeben; Kelch mit dem Griffel verwachsen, der Saum einen 5theiligen Pappus bildend; Blumenkrone röhrig, meist unregelmässig, in der Knospe geschindelt; Staubgefässe 4, der Blumenkronenröhre eingefügt, zuweilen die beiden vorderen kürzer und steril; Fruchtknoten einfächerig, mit 1 hängenden Eichen; Griffel und Narbe einfach; Frucht nicht aufspringend, schlauch- oder nussartig; Samen eiweisshaltig; Würzelchen oberständig. Vorkommen: In Südeuropa und im nördlichen und südlichen Afrika. Eigenschaften: Wenig bekannt; einige Arten sollen adstringirend wirken. —

Seabiosa L. Sternkopf. (Tetrandria Monogynia L.)

Blüthenlager spreublätterig; Hüllehen über der Frucht vorstehend mit trockenhäutigem, glockigem Saume; sonst wie Succisa.

S. columbaria L. (Asteroeephalus L.)

Grundständige Blätter verlängert spatelig oder leierförmig; die Stengelblätter fiedertheilig; Blnmenkrone 5spaltig, strahlend. — An Feldrändern, Hügeln. — Wurzel und Kraut wurde früher wie die entsprechenden Theile von Knautia angewendet als Radix et herba Seabiosae columbariae. — Schwach bitter, adstringirend.

Knautia Coult.

Blüthenlager borstig; Hüllchen zusammengedrückt 4eekig, nicht gefurcht; sonst wie die folgende.

K. arvensis Coult. (Triehera Sehrad.)

Stengel borstenhaarig; Blätter zottig rauhhaarig, die grundständigen ganzrandig oder eingesehnitten; Stengelblätter fiedertheilig, Blättehen lanzettlich; Kelch 8—12zähnig; Corolle strahlend, länger als die Hülle. — Gemein auf Feldern und Wiesen. — Offizinell war das Kraut und die Blüthen als Herba et flores Scabiosae arvensis.

Succisa Moeneh.

Hüllblätter 2reihig; Blüthenlager spreublätterig; Hüllchen 8furchig, mit kurzem, 4lappigem, krautartigem Saume und 5zähnigem Kelehe.

S. pratensis Möneh.

Blätter ganzrandig, länglich oder lanzettlich, die unteren gestielt, die oberen sitzend; Blüthenkörbehen fast kuglig. — Auf feuchten Wiesen, auf Grasplätzen, in Wäldern etc. — Offizinell war früher die Wurzel als Radix Succisae s. Morsus diaboli. —

Anmerkung. Teehnisch wichtig sind noch die getroekneten Blüthenböden des durch die hackenförmigen Bracteen distelartigen Dipsaeus fullonum L. in der Tuchfabrikation.

# Compositae Adans. (Synanthereae Rich.)

Meist ein- oder mehrjährige Kräuter, Halbsträucher, seltener Sträucher oder Bäume mit zerstreuten Blättern, weniger häufig mit gegenständigen oder wirteligen, ohne Nebenblätter; die Blüthchen (floseuli) stehen zahlreich gehäuft bei einander und bilden ein Blüthenkörbehen (Flos compositus Linn., Calathium Mirbel, Capitulum De Cand., Anthodium Ehrh.), da dieselben auf einem gemeinschaftlichen Blüthenboden (Receptaculum commune Linn.), welcher von einer kelchartigen Hülle, dem Hällkelche (Calix communis Linn., Involuerum De C.) umgeben ist, stehen; letzterer besteht aus dachziegelförmig über einander liegenden Blättchen, welche die verschiedensten Formen und Farben besitzen, theils unbewehrt, theils mit einfachen oder zusammengesetzten Dornen versehen. Ausserdem finden sich noch auf dem Receptaculum häufig neben jedem Blüthchen haar- oder schuppenartige Deckblätter, die sogenannten Spreublättchen - Paleae. - Blüthen entweder hermaphroditisch oder in einem Körbchen gleichgeschlechtig (Capitulum bomogamum De Cand.) oder verschiedengeschlechtig (C. heterogamum De Cand.); ferner sind dieselben Röhrenblüthen, Lippenblüthen oder

Zungenblüthen oder erstere und letztere beisammen auf einem Receptaculum; Saum meist 5, seltener 4 oder 3spaltig; Keleh mit dem Fruchtknoten verwachsen, am Rande in Borsten, Haare oder Schuppen auslaufend (Pappus, Federkrone); Staubgefässe 5, seltener 4 oder 3, mit den freien Filamenten in der Corolle angewachsen unterhalb der Antheren gegliedert: Antheren linienförmig, aufreeht, zu einer, in den Zwitterblüthen den Griffel umfassenden, Röhre verwachsen, 2fächerig, nach innen anfspringend, Connectiv an der Spitze meist in häutige Anhängsel verlängert; Fruchtknoten unterständig, mit einer epigynen Sebeibe versehen, einfäeberig, eineiig; Eiehen aufreeht, anatrop; Griffel 1, Narben 2, stets mehr oder weniger flaumhaarig; Samen exalbuminos; Embryo aufrecht, gerade; Würzeleben nach unten gewendet. - Vorkommen: Allenthalben verbreitet, eine der vollkommensten, 1/8 der Phanerogamen Centraleuropas bildend; die Corymbiferen finden sieh am reichliebsten in heissen, die Ciehoraeeen in kalten Klimaten; die Cynaroeephaleen in beiden, dagegen die Lippenblüthigen fast nur in Südamerika; letztere enthalten jedoch keine offizinellen Pflanzen.

Eintheilung: Zur Erleichterung der Uebersicht wurde diese grosse Familie in verschiedene Unterabtheilungen gebraebt; die wichtigsten Methoden der Eintheilung in Gruppen sind folgende:

- 1) Nach Linné, mit Rücksicht auf die Geschleebtsverhältnisse:
  - 1. Ordnung: Polygamia aequalis Sämmtliebe Blüthen zwitterig und von gleieher Gestalt; z. B. Taraxacum.
  - 2. " P. superflua Zwitterblüthen in der Seheibe, Strahlblüthen weiblieb, alle Samen bildend; z. B. Matricaria.
  - 3. " P. frustranea Seheibenblüthen, wie bei der vorigen Ordnung, Strahlblüthen geschlechtslos; z. B. Centaurea.
  - 4. " P. necessaria Seheibenblüthen steril (Stanbgefässe, jedoch verkümmertes Pistill), Strahlblütbehen mit Pistill und fertil; z. B. Calendula.
  - 5. ., P. segregata Blüthen vollständig, jedes Blütheben mit eigenem Kelche z. B. Eehinops.
- 2) Nach Jussieu, mit Rücksicht auf den Habitus der Blüthen:
  - 1. Corymbiferae Blüthe theils aus Röhrenblüthen (innen), theils aus Zungenblüthen (aussen) bestehend; enthalten vorwaltend ätherisehes Oel; z. B. Matricaria, Aebillea.
  - 2. Cynarocephalcae Blüthen sämmtlich Röhrenblüthen; enthalten wässerige Säfte und vorwaltend bittere Bestandtheile; z.B. Cnicus, Aretium.
  - 3. Cichoraecae Blütben sämmtlich Zungenblüthen; enthalten Milchsäfte mit bitteren, zum Theil selbst narkotischen Bestandtheilen; z. B. Taraxaeum, Laetuea.
- 3) Nach Lessing und De Candolle, mit Rücksicht auf die Beschaffenheit des Griffels.

I. Tubuliflorac (Cynarocephaleae Juss. und Corymbiferae Juss.)

Zwitterblüthen röhrig, gleichmässig 5 oder 4zählig; Narbenschenkel walzenförmig, an der äusseren Seite gleichmässig haarig; Narbenwärzehen nicht bis zur Hälfte der Griffelsehenkel reichend,

Haare lang, Narben gewöhnlich spitz: Vernoniaceae. 1.

Haare kurz, Narben meist stumpf: Eupatoriaeeae. 2.

Narbenwärzehen so weit herabgehend als aussen die Haare, Narben winklig zugespitzt: Asteroideae. 3.

Narben abgestutzt oder keilförmig, am Gipfel pinselartig mit einem Büschel von Wärzehen: Seneeionideae. 4.

Griffel unterhalb der Narben knotig: Cynareae. 5.

II. Labiatiflorae (waren Jussicu noch nicht bekannt).

Zwitterblüthen meist zweilippig.

Narben gleichmässig behaart - Mutisiaeeae. 6.

Narben pinselig bchaart - Nassaviaceae. 7.

III. Liguliflorae. (Cichoraeeae Juss.)

Zwitterblüthen ungleichmässig, einseitig gespalten.

Narbenschenkel walzig, rauhhaarig — Cichoraeeae. 8.

Anmerkung: Die Glieder der 6. und 7. Gruppe kommen nicht in Europa vor und enthalten keine offizinellen Gewächse; Beispiele für die übrigen Gruppen sind: für 2 — Tussilago, Petasites; für 3 — Bellis, Inula; für 4 — Achillēa, Matricaria; für 5 — Arctium, Calendula; für 8 — Cichoreum, Taraxaeum. Die Pflanzen dieser Familie gehören sämmtlich zur Syngenesia Linné's.

# I. Unterabtheilung. Tubuliflorae Röhrenblüthige.

1. Gruppe: Vernoniaeeae Lessing.

Vernonia Schreb. (Syngenesia acqualis L.)

Hülle dachziegelförmig, kürzer als die Blüthchen; Fruchtboden nackt, seltener grubig; Achaene mit 2reihigem Pappus; innere Reihe borstenförmig, länger als die äussere spreuartige, seltener beide Reihen gleich.

V. anthelminthica Willd. (Conyza Linn., Serratula Roxb.)

Stengel krautartig, aufreeht, wenig verästelt, rauh behaart, in der Jugend roth gefleckt; Blätter abwechselnd, sitzend, länglich oval oder verkehrt eiförmig, an beiden Enden sehmäler und ganzrandig, in der Mitte mehr oder weniger tief gesägt, auf beiden Seiten drüsig und dicht behaart; Achaenen behaart und drüsig, Pappus gelblich, aus zwei gleichförmigen Reihen bestehend. — In Ostindien. — Die Samen »Kala gira« genannt, liefern ein dickes fettes Ocl, sogenannte »Butter von Chatzum« und besitzen eine anthelminthische Wirkung.

2. Gruppe: Eupatoriaeeae Less. (Syngenesia acqual. Lin.)

Eupatorium Tourn.

Hülle eilindrisch, schlaff oder dicht ziegelförmig; Fruchtboden flach und nackt; Achaene cckig oder gestreift, mit einreihigem rauhhaarigem Pappus.

E. cannabinum Lin. Wasserdost.

Stengel anfrecht, stumpfeckig, gestreift, rauh behaart; Blätter gestielt, nnten 3—5zählig, oben öfters ungetheilt, kurzwollig behaart; Blättehen lanzettlich, ungleich gesägt, die mittleren meist grösser; Blüthenkörbehen 5—6blüthig, am Ende der Stengel dieht gedrängte Doldentrauben bildend. — In Gräben, Teichen und Bächen durch ganz Dentschland. — Enthält eine vegetabilische Base — Eupatorin (Righini), Harz, Bitterstoff etc. Wirkung: Das Kraut wirkt in grösseren Dosen emetisch purgirend; ein daraus dargestelltes, in Nordamerika gebräuchliches Resinoid wird als Diureticum empfohlen. (Kraut und Wurzel waren sehon früher als Herba et radix St. Cunigundae offizinell.)

E. Ayapana Vent.

Halbstrauchartig; Blätter gegenständig, die oberen abwechselnd, sämmtliche kurz gestielt, lanzettlich, lang zugespitzt, 3fach benervt, ganzrandig, kahl. – Im tropischen Amerika, in Ostindien kultivirt. Wird in Amerika als Diaphoretieum und gegen Schlangenbiss als Herba Ayapanae angewendet.

Dasselbe ist noch der Fall mit E. perfoliatum L., triplinerve Vahl und anderen Arten der Fall. Die Blätter von Eupatorium glutinosum Lam. die Chussalonga der Bewohner von Quito und Riobamba, bilden nach Hartweg die Folia Matico.

Micania Willd, (Syngenesia aequalis Lin.)

Blüthenkörbehen armblüthig, Blüthenboden nackt, Hüllkelch einreihig, 4blätterig, am Grunde mit Deckblättern versehen; Corollenröhre kurz, am Schlunde erweitert mit hervorstehenden Antheren; Achaene kantig mit schärflicher, haariger, einreihiger Federkrone.

M. Guaco Humb. & Bonpl.

Krautige, windende Pflanze mit rauhhaarigen, gefurehten Aesten; Blätter gestielt eirund, beinahe zugespitzt, am Grunde etwas versehmälert, entfernt gezähnt, netzförmig geadert, oberseits schärflich, unten behaart. — In heissen und feuehten Striehen Columbiens, am Magdalenenstrome. — Diese Pflanze, in ihrer Heimath »Guaeo del rastrojo« genannt, steht dort in grossem Ausehen gegen Schlangenbisse und wurde aneh unter dem Namen Folia et stipites Guaeo nach Europa gebracht und gegen Cholera etc. empfohlen. — Bestandtheile: Guaein, Waehs, adstringirende Bestandtheile, Salze (Fauré). Wirkung: Diaphoretieum et Diureticum.

Anmerkung: Achnliche Eigenschaften besitzen noch: *M. saturejaefolia* Willd. in Montevideo, *M. opifera* Mart. in Brasilien "Erba de cobra" genannt, welche vielleicht auch zum Theil unter den sehr verschieden vorkommenden Guaco-Sorten des Handels vorkommen. [Vergl. ferner die Fam. der Aristolochiaceae.]

Tussilago Tourn, Huflattich, (Syngenesia superflua L.)

Hüllkelch einfach, am Grunde von Schuppen umgeben; Fruchtboden nackt; Blumenköpfeben heterogamisch, Randblüthen mehrreihig, weiblich mit schmalen zungenförmigen Corollen; die Blüthen des Centrums sind wenige männliche mit glockenförmig röhriger Corolle; Pappus haarig.

T. Farfara L.

Wurzelstock kriechend; Blüthenschaft schuppig, 1köpfig, vor den Blättern erscheinend; Blätter sämmtlich grundständig, rundlich herzformig, scharfeckig, gezähnt, oben hochgrün, glatt, unten weissfilzig, etwas fleischig. — Offiziuell ist das Kraut — Folia Farfarae, wie auch noch zuweilen die gelben Blüthen —

Flores. Bestandtheile: Schleim, Bitterstoff, Gerbstoff und Salze. - Wirkung: Emolliens, Expectorans.

Petasites Tourn. Pestwurz. (Syngenesia superflua L.)

Blüthenköpfe entweder einen eiförmigen Strauss bildend, grösser, mit nur einem Kreise von Strahlblüthen weiblichen Geschlechts mit äusserst dünner, röhriger Corolle und zwitterigen Scheibenblüthen (Tussilago Petasites L.), oder einen länglichen Strauss bildend, kleiner, mit mehreren Reihen fruchtbarer weiblicher Strahlblüthen mit fast abgestutzter Corolle und wenigen männlichen Scheibenblüthen mit erweiterter, am Saume 5zähniger Corolle (Tussilago hybrida Lin.); Blätter grundständig, oft bis zu 1½ Fuss im Durchmesser, herz-nierenförmig, langgestielt, nicht eckig, sondern abgerundet, bnchtig ungleich gezähnt, unten weisswollig, oben matt dunkelgrün; Blüthen roth. — Auf nassen Wiesen durch fast ganz Europa. — Offizinell war früher der Wurzelstock — Radix Petasitidis, welche neben adstringirenden und bitteren Bestandtheilen etwas ätherisches Oel enthält.

3. Gruppe: Asteroideae Less.

Erigeron L. Berufkraut. (Syng. superflua.)

Blüthenboden nackt, grubig punktirt; Blüthen des Strahls vielreihig, linienförmig; Achänen zusammengedrückt, rundlich, Pappus einreihig, rauhhaarig, bleibend.

E. acre L.

Stengel anfrecht, gestreift, rauhhaarig, oft roth angelaufen; Blätter lineal lanzettlich, rauhhaarig, die unteren in den Blattstiel verschmälert; Strahlbläthchen violett; Scheibenblüthchen gelb, gleich lang. — Auf sandigen, trockenen und sonnigen Stellen. — Früher war das Kraut offiziuell als Herba Conyzae coeruleae s. minoris gegen Brustkrankheiten.

E. canadense L.

Blätter lanzettlich, fast ganzrandig, wimperig, die unteren gesägt; Blüthen in verlängerten Rispen. — Einheimisch in Nordamerika, jedoch jetzt über ganz Europa verbreitet. — Offizinell ist noch an manchen Orten das Kraut mit den Blüthen — Herba et flores Erigerontis canadensis. — Bestandtheile: Aetherisches Oel, Gerbstoff, scharfes Harz, Salze (de Pny).

Solidago L. Goldruthe. (Syng. snperflua Lin.)

Hüllkelch dachziegelförmig; Blüthenboden grubig, nackt; Strahlblüthchen 5—15 in einer Reihe, länglich, zungenförmig, weiblich, oft von einander etwas entfernt, gleichfarbig, Zunge elliptisch; Pappus und Achäne, wie bei Erigeron.

S. Virgaurea L.

Stengel aufrecht, stielrund; Stengelblätter lanzettlich, nach beiden Enden verschmälert, gesägt, die untersten Blätter elliptisch, gezähnt; Zungenblüthehen 8, verlängert; Achäne schwach flaumhaarig. — An trockenen Stellen in Wäldern durch ganz Europa, jedoch sehr variirend. — Offizinell waren früher die Blätter und Stengelspitzen — Herba et summitates Virgae aureae s. Consolidae saracenicae. Bestandtheile: Gerbstoff, bitterer, etwas scharfer Stoff. (Ueber die Verwechslung der Wurzel mit der der Arnica montana L. siehe diese.)

Pulicaria Gaertn. Flohkraut. (Syng. superflua Lin.)

Hüllkeleh daehziegelförmig; Fruchtboden nackt; Strahlblüthchen einreihig, gleichfarbig; Antheren am Grunde mit 2 borstenförmigen Anhängseln versehen; Pappus 2reihig — die äussere Reihe kurz becherförmig oder spreuhaarig, die innere länger, abfallend, haarförmig.

P. vulgaris Gaertn. (Inula pulicaria Lin.)

Stengel zottig; Blätter stengelumfassend, länglich, spitz, gewellt; Strahl der Blüthe sehr kurz; Achäue behaart; äussere Federkrone borstig zerschlitzt.

— An feuchten Plätzen. — Früher war das Kraut offizinell als Herba Conyzae minoris s. Pulicariae.

P. dysenterica Gaertn. (Inula Lin.)

Blätter länglich, abgestumpft, herzförmig, stengelumfassend, unterseits weissfilzig; Strahl 2—3mal grösser als die Scheibe; Achänen deutlich 10riefig, behaart; äusserer Pappus gekerbt, kronenförmig. Standort wie bei der Vorigen. — Früher offizinell als Herba Conyzae mediae. (Sowohl die Wurzel als auch die Blüthen sollen unter den Verwechslungen mit den gleichen Theilen der Arnica montana vorkommen; doch unterscheidet sich die Wurzel dadurch, dass sie an allen Seiten und nicht wie die Arnica blos an der Unterseite des Wurzelstocks Wurzeln trägt; die Blüthen sind hellgelb und der Saum 5zähnig.)

Inula L. Alant.

Blüthenkörbehen vielblüthig; Strahlblüthehen einreihig, weiblieh, 3zühnig; Seheibenblüthen zwitterig, röhrig, 5zähnig; Hüllkeleh daehziegelförmig; Blüthenboden flach, nackt; Antheren am Grunde 2borstig; Pappus einreihig, behaart, gleichförmig, bleibend.

J. Helenium L.

Wurzel senkrecht, aussen braun, innen weiss; Stengel aufrecht, zottig, rispig; Hüllblättchen verkehrt eiförmig; Blätter eiförmig, stengelnmfassend, unterseits filzig und gezähnt; Achaenen 4 seitig. — In Mittel- und Südeuropa. — Offizinell ist die Wurzel — Radix Inulae s. Enulae. Bestandtheile: Helenin (Camphorid), Inulin, Harz etc. Wirkung: Excitans, Expectorans.

J. britanica De C.

Stengel anfrecht, zottig, dolden traubig; Hüllblättehen lineal lanzettlich; Blätter lanzettlich, entfernt gezähnt, unterseits filzig; Achäne stielrundlich. — Durch ganz Europa. — Die Blüthen können mit denen der Arnica verwechselt werden, unterseheiden sich jedoch durch die hellgelbe Farbe und 4nervige, blos Pistille tragende Strahlblüthen.

J. Conyza De C. (Conyza squarrosa Lin.)

Stengel vielblüthig, nach oben sehr verästelt, doldentraubig; Blätter oberseits behaart, unten filzig, elliptisch; Strahlblüthen 3spaltig. — Anf rauhen, sonnigen Anhöhen. — Früher war das Kraut als Herba Conyzae majoris offizinell; dasselbe wird verwech selt mit den Blättern der Digitalis, unterscheidet sich von diesen durch die steiferen, aufwärts gerichteten Haare des Stengels, durch den gesägten Rand und die schärfliche Oberfläche.

Anmerkung. In diese Gruppe gehört noch Dahlia variabilis Desfont. eine in zahlreichen Spielarten kultivirte Zierpflanze aus Mexico, welche in den knolligen Wurzeln viel Inulin enthält und Madia sativa Mol. in Chili, mitunter bei uns kultivirt, deren Samen ein zum Breuuen taugliches Oel liefern.

4. Gruppe: Senecionideae.

Guizotia De C. (Syng. frustranea Lin.)

Hüllkelch 2reihig, die äusseren 5 Schuppen breit eirund, blattartig, länger, als die inneren; Achaene ohne Pappus.

G. oleifera De C. (Verbesina sativa Roxb.)

Stengel bis zur Spitze weichhaarig; Blätter halbstengelumfassend, fast herzoder eilanzettförmig, entfernt gesägt, schärflich. — In Abyssinien und Ostindien. — Die Samen liefern 46,4 % eines fetten Ocles, welches in grosser Menge gewonnen wird und Ramtilla genannt wird.

Spilanthes Jacq. Parakresse. (Syng. aequalis Lin.)

Hüllkelch 2reihig, Hüllblätter kürzer als die Scheibe, angedrückt; Blüthenboden conisch; Strahlblüthchen oft fehlend oder weibliche Zungenblüthen; Narben abgestutzt, pinselförmig; Pappus ungleich begrannt oder gewimpert oder fehlend.

S. oleraceae Jacq.

Blätter gegenständig, langgesticht, glatt, uur unten an den Nerven scharf, herzförmig, in den Blattstiel verschmälert, unregelmässig ausgeschweift gekerbt, 3fach nervig, am Rande knorplig gewimpert. — In Südamerika, bei uns kultivirt. — Der Saft der frischen Pflanze mit Weingeist gemischt oder der weingeistige Anszug bildet das bekannte Mittel gegen Zahnschmerzen »Paragnay roux« oder Tinetura Spilanthis oleraeeae. Bestandtheile: Scharfes ätherisches Oel, Harz etc.

Anthemis L. (Syng. superflua Lin.)

Hüllkelch dachziegelförmig; Blüthenboden gewölbt oder kegelförmig, spreublätterig; weibliche Blüthen zungenförmig; Früchte kantig oder stielrundlich, ungeflügelt, abgestutzt, von einem mehr oder weniger vorspringenden häutigen Rande gekrönt.

A. nobilis L. Römische Camille.

Stengel am Grunde nicderliegend, dann aufsteigend; Blätter doppelt fiedertheilig; Zipfel lineal pfriemlich, 3- oder vieltheilig; Blüthenboden kegelig mit länglichen, stumpfen, unbespitzten, oben und an dem Rande trockenhäutigen Spreublättehen; Achänen fast 3kantig, glatt. — Im südlichen Europa; bei uns in Gärten kultivirt, wo dann die gelben Scheibenbläthen zum Theil oder sämmtlich in weisse Zungenblüthehen übergehen; diese gefüllten Blüthenkörbehen sind die offizinellen Flores Chamomillae romanae. Bestandtheile: Aetherisches Oel, Bitterstoff. — Wirkung: Antispasmodienm, Tonico-excitans. Verwechslung: Die Blüthenkörbehen von Aehillea ptarmica L. sind kleiner, geruchlos, Strahlblüthehen fast rund; die von Pyrethrum Parthenium L., welche auch gefüllt in Gärten vorkommen, sind gleichfalls kleiner und haben einen nackten Blüthenboden; Anthemis arvensis L. hat spitze Spreublättehen und ist fast geruchlos.

A. Cotula L. (Maruta foetida Cass.) Hundskamille.

Blüthenboden konisch; Spreublättchen lineal borstig; Achänen runzlig, fast walzenförmig. — Anf ungebauten, öden Stellen. — Die Blüthen haben Aehnlichkeit mit denen von Matricaria Chanomilla, unterscheiden sich jedoch leicht

durch den nicht hohlen Blüthenboden und die sehmalen, spitzen Spreublättehen auf demselben.

A. arvensis L. Wilde Kamille.

Blüthenboden konisch, nieht hohl, sprenblätterig; Achäne konisch, gerippt, am Scheitel abgerundet. — Auf öden, besonders sandigen Stellen durch ganz Europa. — Die Blüthen enthalten eine Base — Anthemin und Anthemissäure (Pattone). Wird zuweilen mit der ächten Kamille verwechselt, ebenso die ähnliche A. austriaea L. mit festem, halbkugligem Receptaculum und zusammengedrückten Achänen.

A. tinctoria L. Färber-Kamille.

Stengel aufrecht, ästig, nebst den doppelt fiederspaltigen, scharf gesägten Blättern weisslich weichhaarig; Blüthenkörbehen goldgelb, Achänen 4seitig, 2sehneidig, mit häutiger, ganzrandiger Fruehtkrone. — An sonnigen Plätzen. — Offizinell war früher das blühende Krant als Herba et flores Buphthalmi.

Anacyclus De Cand. Ringblume. (Syng. superflua Lin.)

Blüthenboden keglig oder gewölbt, spreublätterig; Früchte vom Rücken her zusammengedrückt, beiderseits geflügelt, Flügel verbreitert, an der Spitze in Lappen vorgezogen.

A. officinarum Hayne. Deutscher Bertram.

Wurzel düun; Stengel einzeln, aufrecht, mit einfachen abstehenden Aesten, wie diese flaumhaarig; Blätter schwach zottig, fast 3fach gefiedert, die Fiederchen schmal linienförmig; Blüthenboden halbkuglig, Spreublättehen verkehrt eiförmig; Strahlblüthehen mit länglichem, verkehrt eirundem Saume, oberseits weiss, unterseits roth gestreift. — In Südeuropa; in Deutschland kultivirt. — Offizinell ist die Wurzel — Radix Pyrethri germanici. — Bestandtheile: Aetherisehes Oel, seharfer harziger Stoff, scharfes fettes Oel.

A. Pyrethrum De Cand. Römischer Bertram.

Wurzel dick; Stengel niederliegend, am Gipfel aufsteigend, 1köpfig; Blätter fleisehig, meergrün. — In Nordafrika, in Italien, Süddeutschland kultivirt. — Offizinell ist die Wurzel — Radix Pyrethri romani s. italici. Bestandtheile: Scharfer, harziger Stoff, scharfes fettes Oel, Inulin, Gummi, Gerbsäure (Köne, Parisel). — Wirkung: Acre excitans, Salivativum; wirkt stärker als die Vorige. —

Achillea L. Schafgarbe. (Syng. superflua Lin.)

Hülle fast glockig, dachziegelförmig; Strahlblüthen zungenförmig, mit verkürztem, rundlichem Saume; Blüthenboden spreublätterig, wenig gewölbt; Achaenen vom Rücken zusammengedrückt, ungeflügelt, kahl oder in einen vorspringenden Rand endigend.

A. Millefolium Lin.

Stengel aufrecht, stielrund, gerillt. ebenstraussig, fast kahl oder weisszottig; Blätter lanzettlich, doppelt fiederschnittig; Blattspindel ungezähnt, Läppehen lineal und eirund, stachelspitzig; Strahlblüthehen 4—5, weiss oder roth, Scheibenblüthehen gelbliehweiss. — An Wegen, Wiesen, sehr verbreitet. — Offizinell sind die blühenden Spitzen — Summitates, und die Blätter — Herba Millefolii. — Bestandtheile: Aetherisches Oel, Harz, Gerbstoff, Salze (Bley). Wirkung: Tonieum excitans.

A. ptarmica L. Wildes Bertramkrant.

Blätter einfach linien-lanzettförmig, sitzend, durchscheinend punktirt, doppelt gesägt, kahl; Strahlblättehen 8-10, weiss; Seheibenblüthehen weissgelb. – Auf Wiesen, an Bächen etc. — Lieferte früher die Herba et radix Ptarmicac.

Chrysanthemum Koch.

Blüthenboden nackt, ziemlich flach oder halbkuglig; Früchte kahl, flügellos, am Gipfel kahl, oder in ein membranöses Krönchen ausgehend.

.Ch. inodorum L. Wilde Kamille.

Blätter fleischig, sattgrüu, doppelt und 3fach fledertheilig, Zipfel fadenförmig; Köpfehen einzeln oder zu mehreren auf den Gipfeln der Aestehen; Strahlblüthehen wagrecht absteheud, länglich lineal, kurz 3kerbig; Scheibe und Blüthenbodeu halbkuglig, letzterer nicht hohl; Blüthenkörbehen geruchlos; Achäne 3rippig. — Auf Acekern und unbebauten Stellen. — Die Blüthen können mit der ächten Kamille verwechselt werden, uuterscheiden sich aber durch deu uicht hohlen Blüthenboden, grössere Blüthenköpfe und nicht zurückgesehlagene Strahlblüthehen.

Matricaria L. Kamille (Syng. superflua Lin.)

Blüthenboden kegelförmig, innen hohl; sonst wie Chrysanthemum.

M. Chamomilla Lin.

Stengel doldentraubig; Blätter kahl, doppelt fiedertheilig, behaart; Läppehcu linienförmig, seharf spitzig. — Auf Aeckern. — Offiziuell siud die Blüthen — Flores Chamomillae vulgaris. — Bestandtheile: Blaues, ätherisehes Oel, Harz, Bitterstoff etc. Wirkung: Autispasmodicum, Exeitans. — Von ähnliehen Blüthen sind die Kamillen leieht durch den hohlen und nackten Blütheuboden zu unterseheiden.

Pyrethrum Gaertu. Bertram. (Syng. superflua Lin.)

Blüthenboden nackt; Achaenen ungeflügelt, gleichförmig, eckig, mit einer öfters gezähnten, zuweilen ohrförmigen Fruchtkrone; sonst wie Chrysanthemum.

P. roseum M. B. Persiseher Bertram.

Stengel glatt; Strahlblüthchen rosenroth, Seheibenblüthehen gelb; Antheren nicht hervortretend, in eiförmige Anhängsel verlängert; Narben riunenförmig, etwas hervortretend. — Im südlichen Caucasus.

P. carneum M. B.

Stengel gefurcht; Strahlblüthchen blässer als bei der Vorigen; Röhre der Seheibenblütheu läuger als der Frnehtknoten; Anhängsel der Antheren aus der Blume hervortretend; Narben eingesehlossen. — Im südlichen Caucasus. — Die gepulverten Blüthenkörbehen stellcu das persische Insektenpulver dar; auch die von *P. scriceum* Bib. und *P. silaifolium* Ster. sollen darunter vorkommen. Ein von Sehlotthauher untersuchtes Insektenpulver bestand zu 90 % aus den Blüthenköpfehen von *P. corymbosum* Willd., der Rest ans deneu einer Varietät dieser Pflauze und vou *P. tenuifolium* Tenore (Bonplandia VIII, 55).

Artemisia Linn. Beifuss. (Syng. superflua Linn.)

Hülle dachziegelförmig; Blüthenboden nackt, mitunter zottig; Köpfehen nicht gestrahlt; Randblüthehen einreihig, fädlich, etwas gezähnt, weiblich oder fehlend; Achaenen ohne Federkrone, kahl, verkehrt eiformig, mit kleiner epigynen Scheibe.

1. Gruppe — Absynthium De Cand. Wermuth. — Randblüthen weiblich, Scheibenblüthehen zwitterig; Blüthenboden zottig.

Artemisia Absynthium Linn.

Stengel rispig ästig, wie auch die Blätter graufilzig, letztere 2—3fach fiedertheilig; Läppehen spatelförmig; Blüthenkörbehen fast kuglig, nickend. — Auf sonnigen, unbebauten Anhöhen des grössten Theils von Europa. — Offizinell sind die Spitzen — Summitates, und das Kraut — Herba Absynthii. Bestandtheile: Aetherisches Oel, Bitterstoff (Absynthiin) etc. Wirkung: Amarum excitaus. Aehnlich wirken uoch A. spicata Wulf, A. glaeialis L., A. mutellina Vill. auf den Alpen, welche zur Bereitung des »Schweizer-Absynth — Extrait d'Absynthe« dienen; feruer gehört hierher A. Moxa Ldl. in China, vou welcher der Filz der Blätter als »Moxa« verwendet wird.

2. Gruppe: Abrotanum Bess. Stabwurz: Blüthen wie bei der vorigen Gruppe; Blüthenboden nackt.

#### A. Abrotanum L. Eberraute.

Stengel aufrecht rispig; Blätter gesticlt, uuterseits flaumhaarig, am Grunde nicht geöhrt, die obereu eiufach, die unteren doppelt fiedertheilig; Läppchen line al, die blüthenständigen 3spaltig und ganz; Blüthenkörbehen fast kuglig, weissfilzig, nickend. — In Südeuropa uud dem Orient. — Früher waren die blübendeu Spitzen offizinell — Summitates Abrotani. Bestandtheile: Aetherisches Oel, Gerbstoff, Bitterstoff. Wirkung: Wie bei der Vorigen.

A. vulgaris L.

Blätter unterseits weissfilzig, fiedertheilig; Läppchen lanzettlich, zugespitzt, Blattstiele geöhrt; Blüthenköpfehen länglich, aufrecht. — An unbebauten Stellen. — Offiziuell ist noch die Wurzel — Radix Artemisiae. Bestandtheile: Fettes und ätherisches Ocl, scharfes Weichharz, Gerbstoff, Zucker etc. Wirkung: Antiepilepticum, Diaphoreticum.

3. Gruppe: Scriphidium Bess. Blüthen zwitterig; Blüthenboden nackt.

#### A. Vahliana Kost.

Strauchartig; Stengeläste abstehend, spinnwebig filzig; Blätter sehr kleiu, fast kahl, handförmig fiederschnittig, weissgrün; Blüthenstand unterbrochen ährig; Blüthenkörbehen ellipsoidisch, knäulig, sitzend; Hüllblätteben drüsig, stumpf, randhäutig. — Im Orient, besonders in Persicn. — Offizinell sind die noch geschlossenen Blüthenkörbeheu als Flores s. semen Cinac levanticae (bränulich grün). Bestandtheile: Santonin (Santonsäure), ät herisches Oel, Wachs etc. Wirkung: Vermifugum.

A. pauciflora Stechm.

Halbstrauchig, in der Jugend zottig greisgrau, später fast kabl; Blätter doppelt fiederschuittig, Zipfel kurz, lineal fädlich, gedrängt; Rispe aufrecht, verästelt, sehr dicht; Blüthenkörbehen zahlreich, sitzend, gedrängt, cylindrisch, später becherförmig, 1—5blüthig; Hüllblätteben stumpf, drüsig, die innersten trockenhäutig. — Im asiatischen Russland. — Liefert den russischen Wurmsamen — Semen s. flores Cinae russicae (gelbgrünlich). Bestaudtheile dieselbeu wie beim Vorigen.

A. Sieberi Bess.

Strauchartig; Blätter steif, kahl; die Stengelblätter fast stengelumfassend, 3-5theilig, der mittlere Lappen fiederschnittig, die seitlichen 3spaltig, linear; Blüthenkörbehen armblüthig, zerstreut ährig rispig, ellipsoidisch, höckerig. – Im Orient.

#### A. Lercheana Stechm.

Halbstrauchig; Stengel aufsteigend verästelt; Blätter weissgrau, filzig, die unteren gestielt, doppelt fiederschnittig; Lappen stumpflich lineal, entfernt, die Stengelblätter sitzend fiederschnittig, die blüthenständigen ganz; Blüthenkörbehen sitzend, eiförmig, 6—8blüthig, filzig; Hüllblättehen glänzend, trockenhäutig, drüsig, gekielt. — In Sibirien. — Besonders von der Varietät β) Gmeliniana Stechm, und von der vorigen Art kommt der geriuge barbarische Wurmsamen — Flores s. Semen Cinae barbaricum. Der sogenannte in dische Wurmsamen wird von Einigen von A. inculta Sieb. (A. Delilliana Bess.) abgeleitet, jedoch ist diese Abstammung nicht erwiesen.

# Tanacetum L. — Raiufarren. (Syng. superflua Lin.)

Hüllkelch dachziegelförmig, halbkugelig; Blüthenboden nackt; Randblüthen weiblich, fadenförmig, einreihig oder 5zähnig, röhrig, zwitterig, wie die der Scheibe; Achäue kautig gestreift; epigyne Scheibe so breit als die Achäue; Fruchtkrone häutig, unregelmässig gekerbt oder gezähnelt. —

## T. vulgarc L.

Blätter doppelt fiederspaltig mit stachelspitzigen; eingeschnitten gesägten Zipfeln, die unteren gestielt, die oberen sitzend. — An Wegen, unbebauten Stellen durch ganz Europa. — Angewendet werden noch zuweilen die Blüthenköpfehen — Flores, das Kraut — Herba, und die Früchte — Semen Tanacetis. Cinae germanicum. Bestandtheile: Aetherisches Ocl, Harz, Gerbstoff, fettes Oel, Wachs, bitterer harziger Stoff, gelber Farbstoff, Gallussäure, Tanacetsäure, (letztere in den Blättern) (Peschier).

# Arnica L. Wohlverlei. (Syng. superflua Lin.)

Hülle glockig; Hüllblättchen 2reihig, alle gleichlang; Blüthenboden kurzhaarig, ohne Spreublätter; Strahlblüthen weiblich, zuweilen mit sterilen Staubgefässen; Scheibenblüthen zwitterig, zahlreich; Federkrone bei allen Blüthchen haarförmig, einreihig, mit scharfen Strahlen; Narben nach oben verdickt; Spitze kegelig, weichhaarig; Frucht rauh, fast cyliudrisch, gestreift.

#### A. montana L.

Grundständige Blätter länglich, umgekehrt ciförmig, fast ganzrandig, 5 nervig; Stengelblätter 1 oder 2 Paare, kleiner, 3-1 ner vig; Hülkelch zottig oder drüsig weichhaarig; Zungenblüthch cu 9nervig, 3zähnig. - Im nördlichen und mittleren Europa. — Offizinell ist die Wurzel — Radix und die Blüthen, zuweilen auch noch das Kraut - Flores et herba Arnicae montanae. Bestan dtheile der Wurzel: Aetherisches Oel, scharfes Harz, seifenähnlicher Stoff, Gerbstoff, Schleim (Pfaff); der Blüthen: Aetherisches Oel, Harz, Arnicin (bitterer, flüchtiger, nauseoser Stoff), Gallussäure, gelbfärbender Stoff, Gummi, Salze etc. (Chevall. & Lassaigne, Bastik). Wirkung: Excitans. Verwechslungen: Die Blüthen werden bei Unkenntniss verwechselt mit solchen ähnlicher Compositen, wie von Inula-Arten; diese haben schmälere und auch kürzere 4nervige Strahlblüthchen und trichterige Scheibenblüthchen; von Doronicum-Arten: diesen fehlt die Federkrone bei den Strahlblüthchen; mit Scorzonera-Arten: diese haben nur zungenförmige Blüthehen und keinen einfachen, sondern einen federigen Pappus. - Die Wurzel wird verwechselt mit der von Solidago Virgaurea L., Pulicaria dysenterica Gaertn., Hieracium umbellatum L. etc., ist jedoch von diesen schon durch den Geruch und namentlich dadurch zu unter-Henkel, med. Botanik.

scheiden, dass sie nur Wurzelfasern an der unteren Seite trägt; sind, wie dies jetzt gewöhnlich der Fall, auch noch die grundständigen Blätter dabei, so ist die Unterscheidung noch leichter durch die gegenständigen, paarweise in eine kurze Scheide verwachsenen Blattbasen.

Helichrysum Gaertn. (Syng. superflua Lin.)

Hüllkelch dachziegelförmig, trockenhäutig, gefärbt; Randblüthchen fehlend oder einreihig; Federkrone behaart. —

H. arenarium De C. Immortelle. (Gnaphalium L.)

Weisswollig; Blätter spatelförmig, die Stengelblätter linienförmig; Blüthenkörbehen dicht doldentraubig, hermaphroditisch mit hellgelbem Hüllkelche. — Auf sandigen Hügeln durch ganz Europa. — Offizinell waren früher die Blüthenkörbehen als Flores Stocchadis eitrinac.

5. Gruppe: Cynarcae.

Centaurea Lin. Kornblume. (Syng. frustranea Lin.)

Hüllkelch bauchig, eiförmig, aus ziegeldachförmig gestellten sehr verschiedenen Blättern bestehend; Strahlblüthehen röhrig, geschlechtslos, einreihig; Blüthenboden spreuborstig; Achäne zusammengedrückt, Nabel seitlich; Federkrone bleibend, haarig, vielreihig, die innerste Reihe kürzer, zusammengeneigt, seltener fehlend.

C. Cyanus Lin.

Blätter linear lanzettlich, die untersten am Grunde gezähnt, spinnwebartig überzogen; Hüllblätter gewimpert, gesägt, brandfleckig. — In Kornfeldern. — Benützt werden die getroekneten Blüthehen — Flores cyani, welche als Zusatz zu Räueherspezies dienen.

C. Calcitrapa Lin. Sterndistel.

Stengel stark verästelt mit fiedertheiligen Blättern; Fiederstücke linienförmig; seitliche Blüthenkörbehen fast sitzend, einzeln; Hüllkelch kahl, mit dornigen Blättern, Pappus fehlend. — An Wegen und dürren, unbebauten Plätzen. — Früher war das Kraut als Herba Calcitrapac s. Cardui stellati offizinell.

Cnieus Vaill. (Syng. frustranea Lin.)

Innere Blätter des Hüllkelchs dornig gefiedert, äussere Reihe kürzer; Blüthenboden sprenborstig; Körbehen heterogamisch; die äusseren 4—6 geschlechtslos; Achäne stielrund mit seitlichem Nabel, gestreift; Federkrone bleibend, doppelt; äussere Reihe kurz, becherförmig, gezähnt, innere 2reihig borstlich, die inneren 10 Borsten mit den 4mal kürzeren äusseren abwechselnd.

C. benedictus Gaertn. (Centaurea benedicta Lin., Carduus Cam.)

Stengel vcrästelt, aufrecht, röhrig, weisswollig; Blätter länglich, fiedertheilig oder buchtig, dornig gezähnt, gleichfalls wollig; Blüthenkörbehen einzeln, von grossen Bracteen umsehlossen. — Einheimisch im Orient und in Spanien, bei uns angebaut. — Offizinell ist das Kraut — Herba Cardui benedicti. Bestandtheile: Cnicin (Bitterstoff), Gummi, viel anorganische Salze.

Carthamus Tourn. Saffor. (Syng. aequalis Lin.)

Hülle dachziegelförmig, äussere Hüllblätter blattartig, am Rande und der Spitze dornig; Achäne 4rippig, kahl, Federkrone fehlend.

C. tinctorius I.

Stengel aufrecht, wie die ganze Pflanze kahl; Blätter länglich eirund, dornig gezähnt. - In Ostindien, Aegypten; in Europa angebaut. - Die Röhrenblümchen stellen den Saftor des Handels -- Flores Carthami - dar, wovon mehrere Sorten unterschieden werden; der beste ist der levantische oder Alexandriner S. -Bestandtheile: Carthamin (Safforroth, Tassenroth), und ein unbrauchbarer gelber Farbstoff.

Lappa Tourn. Klette. (Syng. aequalis Lin.)

Hüllkelch dachziegelförmig, aus mehreren Reihen hackig gekrümmter, pfriemlicher Hüllblättelien bestehend; Blüthenboden meist zottig oder borstig: Achäne zusammengedrückt; kahl; Federkrone abfallend, kurz, haarig. —

L. officinalis All. Grosse Klette.

Blätter sehr gross, gestielt, schwaeh herzförmig; Blüthenstand doldentraubig: Hüllblättchen sämmtlich hackenförmig, grün, kahl. - Diese Pflanze und L. minor De C. bilden zusammen Linné's Arctium Lappa und Kunth's Lappa vulgaris; L. minor unterscheidet sich durch kleinere, spinnwebartig verfilzte, traubenartig gestellte Blüthenkörbehen und durch die inneren, an der Spitze purpurroth gefärbteu Hüllblättchen. (Die Gattung Arctium hat einen grubigen Blüthenboden und pfriemliche Hüllblättchen, ferner eine bleibende Federkrone.) -

L. tomentosa Lmk.

Blüthenkörbchen doldentraubig gestellt, dicht spinnwebartig filzig; innere Hüllkelchblättchen abgestumpft mit geraden Stachelspitzchen. - Alle diese Arten findeu sich an unbebauten Stellen durch ganz Europa etc. - Offizinell ist von denselben die Wurzel - Radix Bardanae, welche die Schwindelei so häufig als Aushängschild für [nicht] haarwuchsbefördernde Mittel benützt. Bestandtheile: Inulin, Gerbstoff, Zucker, Schleim, eigenthümlich riechende, bittere Substanz. Wirkung: Schwaehes Diaphoreticum, auf die Hautausscheidung überhaupt wirkeud.

Silybum Gaertn.

Aeussere Blättchen des Hüllkelchs gerinnelt, an der Spitze und am Rande dornig; Staubfäden einbrüderig; Achäne zusammengedrückt, nicht gerippt; Federkrone borstig, abfallend, am Grunde ringförmig verbunden.

S. marianum Gaertn.

Grundständige B.ätter ficdertheilig, Stengelblätter buchtig, stengclumfassend. dornig gczähnt, glänzend, mit weisslichen Flecken. - In Südeuropa. - Offizinell ist noch mitunter die Frucht - Fructus s. Semen Cardui Mariae. Bestandtheile: Die äussere Fruchthaut enthält einen Bitterstoff; die Frucht selbst fettes Oel, Schleim etc. Wirkung: Zu Rademacher's »Lebermitteln« gehörig.

Carlina L. Eberwurz. (Syng. acqualis Lin.)

Hüllkelch doppelt; innere Blätter strahlig, gefärbt, trockenhäutig: äussere buehtig dornig, blattartig; Achäne behaart; Federkrone federförmig. C. acaulis L.

Stengel meist fehlend, 1köpfig; Blätter fiedertheilig, Fieder buchtig, stachelig gezähnt. - Auf Gebirgswiesen. - Offizinell ist die Wurzel - Radix Carlinae s. Cardopatiae. Bestandtheile: Aetherisches Oel, Harz, Inulin etc. Wirkuug: Excitans.

Calendula L. Ringelblume. (Syng. necessaria Lin.)

Hüllkeleh 2rcihig, krautartig, gleich; Blüthenboden eben, nackt; Antheren am Grunde stumpf; Achänen verschiedenförmig.

C. officinalis L.

Blätter ungetheilt, stengelumfassend, länglich oder spatelförmig, gezähnt, etwas klehrig; Achänen mehrreihig, am Rüeken weichstachelig; die äussere Reihe geschnähelt, die mittlere geflügelt, die innerste dahei noch stark einwärts gekrümmt. — In Südenropa, bei uns verwildert. — Offizinell ist noch das Kraut und die Blüthen — Herba et flores Calendulae. Bestandtheile: Aetherisches Oel, Bitterstoff, Calendulin (eigenthümlicher, in Alkohol löslicher, sehleimiger Stoff), Aepfelsänre und deren Salze, sowie auch ziemliche Mengen anorganischer Salze. Wirkung: Tonicum solvens, Excitans.

## II. Unterahtheilung. Labiatisforae.

6. Gruppe: Mutisiaccae, und

7. Gruppe: Nassaviaceae umfassen keine offizinellen Pflanzen.

## III. Unterabtheilung. Liguliflorae. (Cichoraceae Juss.)

8. Gruppe: Cichoraceae.

Cichorium Tourn. Cichoric, Wegwartc. (Syng. aequalis Lin.)

Hüllkelch aus 2 Reihen von Blättern bestehend, äussere 5blätterig, innere 8theilig; Blüthenboden nackt; Achäne zusammengedrückt 4seitig; Federkrone aus zahlreichen spreuartigen Schüppehen bestehend; kürzer als die Früchte.

C. Intybus L.

Grundständige Blätter schrotsägeförmig, stengelständige länglich lanzettlich, umfassend, gezähnt, etwas kurzhaarig. — An Wegen. — Offizinell ist die Wurzel — Radix Cichorü. Bestandtheile: Inulin, Bitterstoff, Harz, Zucker und Salze. — Die kultivirte Cichorie hat eine fleischige Wurzel, gegen die Spitze zu verästelt; die der wildwachsenden ist mehr holzig, einfach; heide führen Milchsaft, die Wurzel der kultivirten enthält jedoch kein Inulin.

C. Endivia L. Endivie.

Blätter ganz und ganzrandig oder geschlitzt und kraus, kahl. — Einheimisch in Ostindien, in der Levante und in Griechenland verwildert, bei uns kultivirt. — Die Blätter werden als Gemüse und Salat genossen.

\* Taraxacum Juss. Pfaffenröhrlein. (Syng. aequalis Lin.)

Hüllkelch doppelt; äussere Reihe aus dachigen angedrückten zurückgeschlagenen Blättern bestehend, die innern aus einer Reihe aufrecht stehender Blätter; Blüthenboden nacht; Achäne fast zusammengedrückt, gerippt, nach oben höckerig; Federkrone haarig, gestielt.

T. officinale Weh. (Leontodon Taraxacum Lin.)

Blätter sämmtlich grundständig, schrotsägeförmig; Blüthenschaft 1köpfig, hohl; Achäne eckig gerippt, verkehrt eiförmig.

Lactuca L. Lattig. (Syng. acqualis Lin.)

Hüllkeleh walzig, dachziegelförmig; Blüthenboden nackt; Achäne flach zusammengedrückt; Fruchtkrone weich, haarig, leicht abfallend.

L. virosa L. Giftlattig.

Blüthenstand rispig; Blätter länglich eiförmig, stumpf, am Grunde pfeilförmig, stengelumfassend, spitz gezähnt, ganzrandig oder buehtig, Mittelrippe weichstaehelig; Blätter horizontal gerichtet; Samen schwarz. — An gebirgigen, steinigen Orten im mittleren und südlichen Europa. — Offizinell ist das Kraut — Herba Lactucae virosae; der getroeknete Milehsaft bildet das Lactucarium anglicum. Bestandtheile: Lactucin (waehsähnlich), Lactucon (harzartig), Lactucasäure, ricchende, flüchtige Säure und ein krystallisirender Körper (Asparamid nach Ludwig), Aepfel-, Citronensäure und Salze. Wirkuug: Schwach narkotisch.

L. sativa L.

Blüthenstand trugdoldig; Blätter am Grundc herzförmig, steugelumfassend, ganzrandig oder schrotsägeförmig; Mittelrippe gewöhulich kahl; Samen grau oder gelblich. — Wird bei uns kultivirt; Vaterland unbekannt. — Der getrocknete Milchsaft ist das Lactucarium germanicum. Bestandtheile und Wirkung wie bei dem Vorigen.

L. scariola L.

Unterscheidet sich von *L. virosa* L. durch längliche, staehelspitzig gezähnte, fiederspaltig sehrotsägeförmige, vertikal stehende Blätter; Samen röthlich-braun. — Auf öden, rauhen Plätzen. — Bestandtheile und Wirkung dem Giftlattig nahekommend.

Anmerkung. Nach Moquin Tandon bereitet man in Frankreich das Lactucarium gallieum aus Lactuca altissima Bieb.; doeh wird dazu auch L. sativa L. verwendet.

Scorzon era L. Schwarzwurzel. (Syng. acqualis Lin.)

Hülle dachziegelförmig; Blüthenboden nackt; Achänen gleichförmig, am Grunde genabelt; Federkrone federförmig mit 5 längeren Strahlen, welche an der Spitze kahl sind. —

S. hispanica L.

Wurzelkopf sehuppig; Blüthenstand trugdoldig, wenigköpfig; Blätter lanzettlich, zugespitzt; Achänen am Rande weichstachelig. — In Südcuropa; bei uns kultivirt. — Offizinell war früher die häufig genossen werdende Wurzel als Radix Scorzonerae s. Viperinae.

## Lobeliaceae R. Brown.

Kräuter oder Halbsträuche, seltener Sträuche oder Bäume, meist scharfen Milchsaft führend; Blätter selten ganzrandig, abwechselnd, ohne Nebenblätter; Keleh mit den Fruchtknoten verwachsen, Saum 5theilig, regelmässig oder unregelmässig; Blumenkrone perigynisch, in der Knospe klappig, aus 5 gewöhnlich verwachsenen Blättern bestehend, selten freiblätterig, meist eine oben gespaltene 2lippige oder eine röhrige einlippige Blume bildend. Staubgefässe 5, mit der Blume auf dem Kelche befestigt oder an der Röhre angewachsen, mit den Kronlappen abwechselnd; Staubfäden unten frei, oben einbrüderig; Antheren verwachsen 2fächerig, nach innen sich öffnend; Griffel 1; fadenförmig; Narbe meist ausgerandet oder 2lappig, von einem Haarringe umgeben; Fruchtknoten unterständig oder habbunterständig meist

2, seltener 3fächerig mit zahlreichen eentralen anatropen Eichen; Frucht eine 1—3fächerige klappig fachspaltige, selten umschnittene Kapsel, vom Kelche gekrönt, seltener eine vielsamige Beere. Samen zahlreich, klein, eiweisshaltig; Embryo gerade, achsenständig. — Vorkommen: Meistentheils der heissen Zone angehörig; Eigenschaften: Scharf narkotisch.

Lobelia Lin. Lobelie. (Pentandria Monogynia Lin.)

Keleh 5theilig, Blumenkrone tief 2lippig, zwisehen den Lappen der Oberlippe bis zum Grunde gespalten, Unterlippe 3spaltig meist abstehend; Antheren bärtig; Fruehtknoten halbunterständig; Frueht eine 2—3fäeherige Kapsel, an dem freien Seheitel faehspaltig 2—3klappig.

L. inflata Lin.

Stengel aufrecht, einfach oder oben verästelt, rauhhaarig, gegen den Gipfel kahl; Blätter ungleich sägezähnig, runzlig gewellt, unterseits rauhhaarig, die unteren länglich, stumpf, in den kurzen Blattstiel verschmälert, die oberen länglich oval, spitz, sitzend; Blüthen traubig; Kelchzipfel pfriemlich, so lang als die Corolle; Kapsel aufgeblasen, fast kuglig eiförmig. — In Virginien, Canada. — Offizinell ist das Kraut — Herba Lobeliae inflatae, indianischer Tabak. Bestandtheile: Lobelin, ätherisches Oel, aromatisches Harz, Wachs, Fett etc. (Reinsch). Wirkung: Acre narcoticum, Antiasthmaticum.

L. syphilitica Lin.

Stengel cinfach, aufrecht, fein behaart wie die ganze Pflanze; Blätter sämmtlich sitzend, länglich eiförmig, ungleich gesägt; Blüthen gross, blau, achselständig; Kelchzipfel lanzettlich, gesägt, in den Buchten mit Anhängseln verschen. — In Nordamerika. — Früher stand das Kraut als Herba Lobeliae syphilitieae in grossem Anschen.

L. Caoutehue Humb. & Bonpl.

Blätter gesticlt, oberseits kahl, unterseits an den Nerven und Adern, wie an den Acstehen und den Blattstielen, ferner an der äusseren Seite der Blumenkrone rostbraun filzig. — Ein kleiner Baum auf den Anden von Neugranada. — Der Milchsaft liefert getrocknet eine Art Caoutchue in Quito.

Anmerkung. Als höchst giftig sind aus dieser Familie zu erwähnen: Tupa Feuillei Don. und Rynehopetalum montanum Fres. (Djiharra), erstere in Chili, letzteres in Abyssinien; dagegen werden in letzterem Lande die Knollen von Cyphia glandulifera Thunb. genossen.

Nahe verwandt mit dieser Familie sind die Campanulaceae Juss., welche jedoch keine offiziuellen Pfianzen enthalten; dieselben unterscheiden sich von den Lobeliace en besonders durch die freien Antheren, während statt des Haarringes der Griffel weit herab mit ranhen Sammelhaaren besetzt ist.

#### 3. Unterklasse - Corolliflorae.

Blüthen mit Keleh und Korolle; letztere monopetal und auf dem Reeeptaeulum befestigt; Staubfäden meist epipetal, seltener frei und mit der Blumenkrone auf dem Reeeptaeulum befestigt.

#### Ericaceae R. Brown.

Sträuehe und Bäume, seltener Stauden mit zerstreuten oder wirtelförmigen, seltener gegenständigen einfachen Blättern ohne Nebenblätter;

Blume 4zählig (Erica, Caluna) oder 5zählig (Ledum, Arbutus); Kelch unterständig, meist bleibend; Blumenkrone meist verwachsenblättrig, regelmässig, unterständig, gewöhnlich abfallend, in der Knospe geschindelt; Staubgefässe hypogynisch, 8-10, selten am Grundc epipetal. Staubfäden gewöhnlich frei; Staubbeutel anf dem Rücken angeheftet 2- seltener 1fächerig, mit Löchern aufspringend, meist mit Anhängseln versehen; Stempel oberständig, oft mit hypogyner Scheibe; Fruchtknoten 4-5fächerig mit einfachen oder doppelten Scheidewänden und 4-5 mittelständigen leistenförmig vortretenden Samenträgern; Eichen anatrop; Griffel einer; Narbe 4-5lappig oder stumpf; Frucht eine Kapsel- oder Steinfrucht; Samen klein eiweisshaltig; Embryo achsenständig, ungetheilt oder mit zwei Cotylcdonen. -Vorkommen: häufig am Kap, übrigens auch noch in Europa, Nord- und Südamerika und Asien. Eigenschaften: Die Haidekrautarten zeichnen sich besonders durch ihren Gehalt an Gerbstoff aus und zwar findet sich sowohl eisenbläuender (Arbutus, Rhododendron) als eisengrünender (Pyrola, Ledum, Caluna); andere haben narkotische Eigenschaften, wie Kalmia und Azalea-Arten.

Man theilt diese Familie in 2 Gruppen:

- 1. Ericeac. Frucht fach-, seltener scheidewandspaltig oder beerenartig; Knospen ohne Deckschuppen.
- 2. Rhododendreae. Frucht eine scheidewandspaltige Kapsel; Knospen kegelförmig mit Deckschuppen versehen.
  - a) Ericeae.

Erica Linn. Heide. (Octandria Monogynia Lin.)

Kelch 4blättrig, am Grunde mit 3 Bractcon versehen; Korollensaum 4theilig; Staubgefässe 8, Antheren über dem Grunde angeheftet, mit 2 Poren versehen: Frucht eine fachspaltig 4klappige Kapsel.

E. arborea L., vom Kap, früher gegen Schlangenbisse im Gebrauche.

Calluna Salisb. Besenhaide. (Octandria Monogynia Lin.)

Kelch 4schnittig, gefärht, länger als die Korolle, von 4 Bracteen umgeben; Blumcnkrone 4theilig, Staubgefässe 8 mit doppeltgefurchten am Grunde 2spornigen Antheren; Kapsel 4klappig, 4fächerig; Klappen von den Scheidewänden sich lösend.

C. vulgaris Salisb.

Blätter gegenständig, 4reihig dachziegelförmig, 3seitig lineal, fast sitzend, am Grunde pfeilförmig; Blüthen traubig oder rispig, nickend, auf kurzen Stielen. — Auf Haiden, Torfmooren. — Früher waren die blühenden Spitzen und Blätter — Summitates s. herba Callunae s. Ericae als Mittel gegen Lithiasis im Gebrauch. Bestandtheile: Ericolin, eigenthümliche Gerbsäure (Callutannsäure), Pectin, Wachs, etwas flüchtiges Oel und Citronensäure (?) (Rochleder).

Gaultheria Lin. (Decandria Monogynia Lin.)

Kelch 5spaltig mit 2 Bracteen; Blumenkrone eiförmig-krugig, Saum 5spaltig, zurückgeschlagen; Staubgefässe 2, mit Antheren und mit 2 horn-

förmigen Anhängseln versehen; Kapsel vom fleisehigen Kelche umgeben, 5fäeherig.

G. procumbens L.

Stengel niederliegend; Blätter elliptisch, stacbelspitzig, schwacb gesägt, kahl, lederartig; Blüthen nickend, einzeln, achselstäudig; Kelch scharlachroth, fleischig, die Fruchtkapsel bis zur Spitze umgebend. — In Nordamerika. — Die Blätter — Herba Gaulthcria, werden in Nordamerika angewendet. Bestandtbeile: Aetherisches Oel (nach Cahours ein Gemenge von Gaultherol und salieylsaurem Methyloxyd), Harz, Bitterstoff etc. Wirkung: Carminativum, in grösseren Mengen Nareotieum.

Aretostaphylos Adans. (Decandria Monogynia Lin.)

Blumenkrone krugförmig, Saum derselben zurückgesehlagen, wie der Keleh 5theilig; Staubgefässe 10, Antheren am Rücken 2spornig, Beere glatt, 5fächerig, 5samig.

A. officinalis Wim. et Gr. Bärentraube.

Stengel niederliegend gestreckt; Blätter verkebrt eirund, geuzrandig, lederartig, netzaderig, besonders auf der oberen Fläche; Blüthen in armblüthigen, endständigen Trauben. — Im nördlichen und mittleren Deutschlaud in Nadelwäldern, auf Haiden, im südlichen auf Gebirgen. — Offizinell sind die Blätter — Folia uvae ursi. Bestandtheile: Arbutin (Glyeosid), Ericolin (ein beim Bebandeln mit Mineralsäuren ein farbloses Oel — Ericinol — liefernder Körper), Urson, viel Gallussäure, Spuren vou Gerbsäure, Zucker, Harz, Waehs, Fett (Kawalier). Wirkung: Diureticum, iu grösseren Mengen sollen die Blätter wehenbeförderud gleich dem Mutterkorn wirken. Verwechslung: Mit den Blättern von Vaccinium vitis idaea, welehe am Rande gekerbt, unterseits heller als auf der oberen Seite und dort rostbraun punktirt sind; die Blätter von V. uliginosum Lin. haben gleiche Form wie die Folia uvae ursi, auch das Adernetz, sind jedoeh auf der unteren Seite matt, graugrün; mit den Blättern von Buxus sempervirens Lin.; diese sind eiförmig, am Rande nieht zurückgerollt und die untere Blattfläche ist leicht abzutrennen.

b. Rhododen dreae.

Rhododendron Lin. — Alpenrose. (Decandria Monogynia Lin.)

Keleh 5theilig mit verwachsenblätteriger Korolle; Staubgefässe 10, niedergebogen; Antheren an der Spitze mit 2 Löchern aufspringend; Kapsel 5fächerig von der Spitze aus scheidewandspaltig 5klappig.

Rh. Chrysanthum Linn. Gelbe oder sibirische Alpenrose.

Blätter länglich, zugespitzt, ganzrandig, am Rande zurüekgerollt, auf beiden Seiten stark netzaderig, auf der oberen Seite sattgrün, auf der unteren gelbgrün oder rostfarben; Corolle ungleich, goldgelb, die 3 oberen Kronblätter etwas grösser und am Grunde braun getüpfelt; Staubfäden kabl. — Auf den höheren Gebirgen Sibirieus und Kamschatka's. — Offizinell sind die Blätter — Folia Rhododendri Chrysanthi. Bestandtheile: Braune, bittere, sauer reagirende Materie, durch Kali ausziehbarer, extractartiger Stoff, grünes Pflanzenwachs (Stolze); das Destillat riecht schwach bittermandelähnlich. Wirkung: Diaphoreticum, Diuretieum; in grösseren Gaben Emeto-Catharticum, selbst Narcoticum.

Rh. ferrugineum L. Rostfarbene Alpenrose.

Unterscheidet sich durch lanzettliche, unten gleichförmig rostfarbenc, nicht geaderte Blätter. — Auf den Alpen von Europa und Centralasien. — Offizinell sind die Blätter als Folia Rhododendri ferruginei. Bestandtheile: Flüchtiges Oel, Rhodotannsäure, Ericolin, Citronensäure, Wachs; das Destillat enthält ausser dem ätherischen Oele kleine Mengen Ameisen-, Essig- und Buttersäure (Schwarz). Wirkung: Wie die Vorigen, nur schwächer. Verwechslung: Mit deu Blättern von Rh. hirsutum L., welche oval, gekerbt, gewimpert, unterseits mit Harzpunkten versehen sind.

Ledum Linn. Sumpfporst. (Decandria Monogynia Lin.)

Keleh klein, 5zähnig; Blumenkrone 5blättrig; Staubgefässe 10 oder 5; Kapsel 5fächerig, vom Grunde aus seheidewandspaltig, 5klappig; Samenträger 5, von dem Gipfel des Fruchtsäulehens herabhängend.

L. palustre Linn.

Blätter kurzgestielt, lanzettlich linienförmig, am Rande zurückgerollt, oberseits eiugedrückt netzaderig, unterseits rostfarben, wollig-filzig. — In Sümpfen, Torfmooren. — Offizinell sind die jüngeren beblätterten Zweige — Herba Ledi palustris s. Rosmarini silvestris. Bestandtheile: Flüchtiges Ocl, Ericolin, Citronsäure, Leditannsäure, Fett, Waehs ete.; das Destillat verhält sich ähnlich wie das über Rhododendron ferrugineum (Willigk). Wirkung: Acre narcoticum.

# Pyrolaceae De Cand.

Kräuter, seltener Sträuche, zuweilen unbeblättert und parasitisch; Blüthen meist in endständigen Trauben, selten einzeln; Kelch 5theilig oder fast 5blättrig; Korolle 5blättrig; Staubgefässe 10, Antheren mit 2 Poren (Pyrola) oder der Länge nach sich öffnend (Monotropa); Fruchtknoten 4—5fächerig; Griffel abwärts geneigt; Kapsel fachspaltig sieh öffnend; Samen mit lockerer Testa und kleinem Nucleus, geflügelt; Embryo keimblattlos. Alles Uebrige, wie bei den Erieeae.

Pyrola Linn. Wintergrün. (Decandria Monogynia Lin.)

Kelch 5theilig, Korolle 5blätterig; Antheren auf pfriemlich fädigen Filamenten; Griffel herausragend, Kapsel stumpf 5kantig, an den Kanten mit Ritzen aufspringend, während die Klappen an der Spitze und Basis sieh nicht trennen.

P. umbellata Linn. Rundblätteriges W.

Stengel kantig, aufsteigend; Blätter rundlich, gesägt, lederig, kahl; Kelehzipfel lanzettlich, zugespitzt; Korolle abstehend; Griffel kurz, in den Gipfel des Fruchtknotens eingesenkt. — In Laub- und Nadelwäldern Europas und Nordasiens. — Früher war das Kraut Herba pyrolae offizinell. Bestandtheile: Bitterstoff (nicht genauer bekannt), Gerbstoff etc. Wirkung: Schwaches Diureticum.

Chimaphila Pursh.

Staubfäden unten auswärts gekrümmt, verbreitert, 3kantig, oben aufsteigend, pfriemlich; Griffel sehr kurz; das Uebrige wie bei Pyrola.

Ch. umbellata Nutt.

Blätter lanzettlieh, spatelförmig oder länglich verkehrt eiförmig, seharf gesägt. — In Nord- und Mitteleuropa, besonders aber in Nordamerika, wo das Kraut als Herba Pyrolae umbellatae als Diuretieum Anwendung findet; friseh auf die Haut gelegt, bewirkt dieselbe Röthung derselben. Bestandtheile: Chimaphilin (krystalliniseh, indifferent), Gerbsäure, Pectinsäure, scharfes Prineip, Farbstoff, Stärke, Harz, Zueker, Gummi ete. (Fairbank).

## Vaccinieae De Cand.

Kleine ästige Sträuehe mit ganzen oder fast ganzrandigen, zerstreuten Blättern ohne Nebenblätter, welche sieh von den Ericeen besonders durch den ganz oder halbunterständigen Fruchtknoten mit vieleiigen Fächern unterscheiden; Frucht eine saftige vom Kelche gekrönte Beere. — Vorkommen: In der ganzen nördlichen Erdhälfte. Eigenschaften: Gerbstoff, freie Säure in den Früchten sind die wesentlichen Bestandtheile.

Vaccinium Linn. Heidelbeere. (Octandria Monogynia Linn.)

Kelchsaum 4—5zähnig oder ganzrandig; Blume glockig, krugförmig, 4—5spaltig oder zähnig; Staubgefässe 8—10; Antheren 2hörnig, nach hinten doppelt gespornt, vorne fast bis zum Gipfel aufspringend; Beere 4—5 fächerig, vielsamig, bläulich bereift; Testa des Samens fest anschliessend.

V. Myrtillus Linn.

Acsteseharfkantig;-Blätter kurzgestielt, abfallend, eiförmig, kahl, gesägt; Blüthenstiele einzeln, achselständig; Antheren doppelt gespornt. — An Waldrändern, in Wäldern. — Offizinell sind die getrockneten Früchte — Baccae Myrtillorum. Bestandtheile des Saftes: Aepfel- und Citronsäure, Zucker, Gummi, wenig Pflanzeneiweiss; die Hülsen enthalten Farbstoffe.

V. uliginosum L. Rausehbeere.

Aeste stielrund; Blätter verkehrt eiförmig, ganzrandig, unterseits matt graugrün, netzaderig. In Torfgegenden.

V. vitis idaea L. Preisselbeere.

Blätter verkehrt eiförmig, lederartig, am Rande zurückgeschlagen, gekerbt, unterseits rostfarben punctirt. — In Wäldern.

#### Olcaccae De Cand.

Bänme und Sträuehe mit gegenständigen, einfachen oder einpaarig gefiederten Blättern ohne Nebenblätter; Blüthehen zwitterig oder durch Fehlsehlagen polygamisch, selten nacht; Kelch 4theilig oder zuweilen undeutlich; Korolle regelmässig 4spaltig oder fast oder ganz 4theilig, in der Knospe klappig, mitunter fehlend. Stanbgefässe 2—4, entweder auf den Kronblättern befestigt oder mit denselben abwechselnd und dann hypogynisch; Fruchtknoten 2fächerig mit je 2 hängenden Eichen in jedem Fache; Frucht fleischig (Olea, Ligustrum etc.) oder eine zuweilen geflügelte Kapsel (Fraxinus), mitunter durch Fehlschlagen 1fächerig; Samen mit reichlichem fleischigem Eiweiss. — Vorkommen: Hauptsächlich in gemässigten Klimaten. Eigenschaften: Fette und zuekerartige Stoffe zeichnen diese Familie besonders aus; die Blüthen Vieler besitzen grossen Wohlgeruch.

Man theilt diese Familie in 2 Tribus:

- a) Oleae, mit fleischiger Frucht;
- b) Fraxineae, mit trockener Kapsel.

Oleae.

Olea Tournef.

Kelch 4zähnig abfallend; Korolle fast glockenförmig mit 4theiligem Saume, seltener fehlend; Narbe 2theilig; Frucht eine 2samige Pflaume mit 1—2fächerigem Steinkern.

O. europaea Liu. Oelbaum. Diandria Monogynia Lin.

Blätter lanzettlich, ganzrandig, am Rande zurückgerollt, lederartig, unterseits weisslichgrau; Blüthentrauben achselständig, jüngere Zweige fast 4seitig; Steinfrucht rundlich länglich, bei kultivirten kugelförmig oder eirund. — In Südeuropa und Nordafrika; im wilden Zustande niedrig, strauchartig, ästig und dornig, kultivirt ein 20-30 Fuss hoher unbewehrter Baum. — Die Früchte — Oliven — geben gepresst das Oliven- oder Baumöl — Oleum olivarum s. provinciale, welches in dem Fruchtsleische enthalten ist; aus dem Stamme des wilden Oelbaums quillt ein harzartiger Saft, das sogenannte »Olivengummi«, aus welchem Pelletier das krystalliuische »Olivil« darstellte.

O. fragrans Thunb.

Blätter elliptisch-lanzettlich, scharf gesägt und gezähnelt, nahezu auf beiden Seiteu gleichfarben. — Ein immergrüner Strauch in Chiua und Japan. — Die Blüthen dienen zum Parfümiren des chinesischen Thees.

Die Blätter von Olea chrysophylla Lam. werden unter dem Namen Aule oder Woira in Abyssinien mit Kousso gemischt gegen Bandwürmer angewendet.

Ligustrum Tourn. Hartriegel. (Diandria Monogynia Linn.)

Kelch 4zähnig; Korolle trichterförmig mit 4theiligem Saume; Frucht eine 2—4samige fast kuglige Beere, innen schwarzroth mit häutigem Endocarp.

L. vulgare Lin.

Blätter kurzgestielt, länglich lanzettlieh, fast lederartig, kahl. — Ein Strauch Mittel- und Südeuropa's. — Offiziuell waren früher die Blätter — Folia Ligustri; die Beeren enthalten einen karmoisinrothen Farbstoff — Ligulin (Nicles).

Auf L. glabrum L. Ibota Siebold) und lucidum Ait. (erstere Art ist Kämpfer's "Jubetta" oder "Ibutta") in Japan, wird durch ein Insekt — La tsjong — Coccus sinensis Lockh. ein Wachs — Pe la — erzeugt.

Phillyrea Tourn. Steinlinde.

Narbe ungetheilt; Steinfrucht mit brüchiger Kernschale; sonst wie Olea.

Ph. latifolia L.

Blätter fast sitzend, herzeiförmig, stumpf gesägt, am Rande zurückgeschlagen und mit Sägezähnehen verschen, lederartig, unterseits erhaben punktirt, immergrün. — In Südeuropa. — Die gegen Fieber empfohlene Rinde euthält als wirksamen Bestandtheil ein Glycosid — *Phillyrin* (Bertagnini & de Lucca).

Fraxineae.

Fraxinus L. Esche. (Diandria Monogynia Lin.)

Blüthen polygamisch oder dioecisch; Kelch 3—4theilig oder fehlend; Kronblätter 3—4, lang lanzettlich, mitunter am Grunde zu 2 verwachsen,

oder fehlend; Staubgefässe 2, hypogynisch; Frucht zusammengedrückt, nach oben geflügelt (Samara), 2fücherig, die Scheidewand im kleineren Durchmesser, den Klappen entgegengesetzt, oder durch Fehlschlagen 1fächerig, 2 oder 1samig, nicht aufspringend.

F. Ornus L. (Ornus europaea Pers.)

Blätter gegenständig, meist 3paarig; Blättehen kurzgestielt, elliptisch oder länglich lanzettlieh, zugespitzt, gesägt; Rispen end- und aehselständig, Blüthe vollständig. — Anf Gebirgen im südlichen Europa. — Der eingetroeknete zuekerreiehe Saft bildet die Manna, welche entweder in rinnenförmigen Stücken, als M. eanellata oder aus zusammengeklebten rundlichen Massen bestehend — M. siciliana s. geraec oder von mehr houigartiger Consistenz als M. ealabrina s. capace vorkömmt. Bestandtheile: Mannit, Fruchtzueker und ein nicht isolirter purgirender Stoff. Wirkung: Solvens.

F. excelsior L.

Blätter 3—6paarig, Blättehen sitzend; Blüthen nackt; Nüssehen an der Spitze sehief ausgerandet. — Iu Mitteleuropa, wo durch Kultur versehiedene Varietäten entstanden sind. — Offizinell ist die Rinde — Cortex Fraxini. Bestandtheile: Fraxin (Salm-Horstmar), Manuazueker. Wirknng: Tonieum, Antiperiodieum (?).

Anmerkung. Hierher gehört ferner noch der Flieder — Syringa L., welcher als Zierstrauch bei uns allgemein gezogen wird.

## Jasmineae Brown.

Sträucher, zuweilen mit windendem Stamme, Blätter zerstreut oder gegenständig, zuweilen unpaarig gefiedert; Kelch und Korolle 5—8spaltig, letztere in der Knospenlage geschindelt; Stanbgefässe 2, von der Korollenröhre eingeschlossen; Fruchtknoten oberständig, 2fächerig mit 1—4 aufrechten Eichen in jedem Fache. Frucht eine Kapsel oder Beere. Samen mit wenig oder keinem Eiweisse; Embryo gerade, Würzelchen nach unten gerichtet. — Vorkommen: Der grösste Theil der hierher gehörigen Pflanzen ist in Ostindien einheimisch, einige andere finden sich auch in warmen Gegenden. Eigenschaften: Die Blüthen zeichnen sich durch grossen Wohlgeruch aus; Blätter und Wnrzeln sollen scharfe Stoffe enthalten.

Jasminum Tourn. Jasmin. (Diandria Monogynia Lin.)

Kelch 5—8spaltig, Blumenkrone präsentirtellerförmig, mit meist 5theiligem Sanme; Narbe 2lappig oder spaltig; Beere meist gedoppelt, I—2samig, Samen eiweisslos.

J. offieinale L.

Blätter gefiedert, Blättehen eiförmig zugespitzt, das endständige länger; Kelehzipfel pfriemlich, kürzer als die Corolle; letztere weiss. — Im südlichen Asien, in Südenropa verwildert. — Früher waren die Blüthen als Florcs Jasmini offizinell; aus denselben wird durch Digestion mit Sesam- und Beheuöl das Oleum jasmini bereitet. Doch dienen hiezu auch noch die Blüthen anderer Jasminum-Arten, wie die von J. sambac Vahl, J. grandiflorum Lin. etc.

Von Jasminum floribundum R. Br. und J. abyssinicum R. Br. verwendet man in Abyssinien die Blätter nebst denen von Olca chrysophylla Lam. zu einer

halbflüssigen Paste zerrichen unter dem Namen »Habitsalim« gegen den Bandwurm (Courbon, Pharm. Journ. Vol. III, 1. p. 22).

# Plantagineae.

Meist krautartige, stengellose, seltener strauchartige Gewächse; Blätter am Grunde rosettenförmig, oder abwechselnd, meist ganz; Blüthen klein, in kopfförmigen oder verlängerten Achren, zwitterig oder monoceisch, regelmässig, 4zählig; Kelch bleibend, 4theilig, in der Knospe geschindelt; Blumenkrone trockenhäutig, einblätterig mit 4theiligem Saume; Staubgefässe 4, epipetal, abwechselnd mit den Kronzipfeln, Staubfäden lang und zart, Antheren beweglich; Fruchtknoten 2—4fächerig durch die auswachsenden Flügel des freien eentralen Samenträgers, Eichen 1—2 oder mehr, eentral, schildförmig, halbumgewendet; Griffel 1 mit einfacher, seltener gespaltener Narbe. Kapsel hautartig, umschnitten aufspringend, durch Ablösen des Samenträgers einfächerig werdend; Samen 1, 2 oder mehr, eiweisshaltig, mit schleimigem Epithel überzogen. — Vorkommen: Sehr verbreitet, besonders in gemässigten Gegenden. Eigenschaften: Namentlich finden die Samen, wegen ihrer schleimigen Bestandtheile Anwendung; die Blätter enthalten bittere und adstringirende Bestandtheile.

Plantago L. Wegerieh. (Tetrandria Monogynia L.)

Blüthchen zwitterig, Kelch 4theilig, Korolle präsentirtellerförmig, Röhre etwas bauchig; Kapsel 2 — mehrsamig.

P. arenaria Kit. Flohkraut.

Krautartig, mit aufrechtem Stengel, klebrig behaart; Blätter gegenstäudig, lineal, fast ganzrandig; Aehren länglich eiförmig, dicht, Bracteen ungleich, die untersten pfriemlich zugespitzt, die übrigen eiförmig, stumpf; Kelchzipfel ungleich, 2 lauzettförmig, 2 spatelförmig; Samen klein, sehwarz, weuig gläuzeud. — Iu Centraleuropa.

P. psyllium L. unterscheidet sich durch gezähnelte Blätter, schlaffere Aehren, lanzettlich eiförmige, spitze Braeteeu und gleichförmige Kelchzipfel; Samen glänzend schwarzbraun. — Südeuropa.

P. cynops L.

Halbstrauchig, am Grunde liegend; Blätter fast kurzhaarig; 2 Kelchzipfel sehmaler, gekielt; Samen eiförmig, hellbraun, grösser als die der vorigen Arten. — In Centraleuropa.

Die Samen dieser 3 Arten bilden den offizinellen Flohsamen — Semen Psyllii. Bestandtheile: Schleim (Ucherzug der Testa), Gummi und Salze. Wirkung: Emolliens, Mueilagiuosum.

P. major L.

Steugel uneutwickelt, alle Blätter grundständig, eiförmig oder elliptisch, 5-9nervig, Sehaft stielrund; Aehre lineal cylindrisch, verlängert; Corolle grünlich; Kapseln 8-16samig. — In ganz Europa. — Früher waren die Blätter als Herba Plantaginis latifoliae vel majoris offizinell.

P. lanceolata L.

Stengel wie bei der Vorigen; Blätter länglich oder lauzettlich, nach beiden Enden verschmälert, 3-6nervig, kahl oder zottig; Schaft gefurcht, Achre laug, dicht; Corolle bräunlich; Kapseln 2samig. — Allenthalben an Wegen. — Offizinell war früher das Kraut als Herba plantaginis angustifoliae.

P. media L. hat elliptische, 7—9nervige, beiderseits kurzhaarige, in den kurzen Blattstiel herablaufende Blätter, welche früher wie die von P. major angewendet wurden.

Zu erwähnen ist hier noch P. Loefflingii W., in Spanien früher gegen Vipern-

biss offizinell als Herba Coronopi Serpentariae (Pharm. hispan.).

# Plumbagineae Juss.

Kräuter oder Halbsträucher, am Meere oder auf Bergen vorkommend, oft mit unentwickeltem Stengel und büscheligen Blättern; Blüthe regelmässig 5zählig mit gefaltetem Kelehe; Blumenkrone 5theilig oder 5blätterig, in der Knospe gesehindelt. Staubgefässe 5, den Kronblättern gegenüber stehend, bei freiblätteriger Korolle epipetal, bei verwachsenblättriger hypogynisch. Fruchtknoten frei einfächerig mit einem einzelnen Eichen, welches an einem langen vom Grunde des Fruchtknotens entspringenden Nabelstrange herabhängt; Griffel 5 oder 1, seltener 3—4; Frucht entweder seblauchförmig, häntig oder von oben mit 5 Klappen aufspringend; Samen mit einfacher Testa und geringem Albumen; Embryo gerade, Würzelchen oberständig. — Vorkommen: Zum Theil an der Seeküste, andere in salzreichen Gegenden oder auf Gebirgen. Eigenschaften: Einige enthalten bittere und adstringirende Stoffe, andere sind scharf, selbst ätzend.

Plumbago Tourn. Bleiwurzel. (Pentandria.)

Keleh röhrig, 5kantig, drüsig klebrig, 5zähnig; Korolle präsentirtellerförmig; Staubfäden am Grunde verbreitert, unterständig; Griffel 1, fadenförmig mit 5 Narben; Frucht kapselförmig, 5klappig von oben aufspringend.

P. europaea I. Europäische B. Zahnwurzel.

Stengel ruthenförmig, gerade, krautartig; Blätter länglich lanzettlich, stengelumfassend, am Rande scharf gezähnelt; Blüthen ährig gehäuft, an der Spitze der abstehenden Aeste. — In Südeuropa. — Offizinell war früher das Kraut und die Wurzel als Herba et radix Dentariae. — Bestandtheile: Plumbagin (flüchtiger, brennend scharfer Stoff [Dulong]), fetter, graublauer Farbstoff. Wirkung: Aere, emetieum.

Anmerkung: Noch stärker reizend, änsserlich selbst blasenziehend wirkt: P. rosea L. (P. vesicatoria Rumph.) in Ostindien; P. seandens L. — herbe du diable auf Domingo genannt, P. zeylaniea und aurieulata L. etc.

### Primulaceae Vent.

Kräuter, sehr selten Halbsträucher; Blätter entweder sämmtlich grundständig und rosettenförmig, oder gegenständig am Stengel, selten zerstreut; Keleh 5spaltig, seltener 4—7spaltig, bleibend; Blumenkrone regelmässig, Zipfel des Saumes soviele, als Kelchzipfel, mit diesen abwechselnd; Staubgefässe ebensoviele auf der Korollenröhre befestigt, den Kronlappen gegenüber: Fruehtknoten einfächerig mit freier, centraler Placenta, welche die zahlreichen Eiehen trägt; Griffel 1, mit kopfiger Narbe; Kapsel einfächerig, an der Spitze mit Klappen oder Zähnen, oder seltener umschnitten (Ana-

gallis) aufspringend. Samen zahlreieh, sehildförmig an dem Samenträger befestigt; Embryo in fleisehigem Eiweiss. Vorkommen: In gemässigten kalten Gegenden der nördlichen Hemisphäre, in Alpengegenden. — Eigensehaften: Einige Arten besitzen scharfe Bestandtheile, die meisten zeiehnen sieh durch die Sehönheit ihrer Blumen aus.

Man unterscheidet: a) Primuleae mit unentwickelten Stengeln.

b) Lisimaehieae: Mit vollkommenen Stengeln und aehselständigen Blüthen.

a. Primuleae.

Primula Tourn. Primel, Sehlüsselblume. (Pentandria Monogynia Lin.) Keleh röhrig oder gloekig, 5spaltig; Korolle präsentirtellerförmig oder triehterig; Sehlund nackt oder mit kurzen Schuppen verschen; Saum 5theilig; Zipfel 2spaltig oder ausgerandet; Kapsel 5klappig, mit Zähnen aufspringend, letztere meist zweispaltig; Samen zahlreich, klein, cekig.

P. officinalis Jacq. (P. veris a) officinalis Lin.

Keleh aufgeblasen, kantig gesehärft; Kelchzähne eiförmig, kurz zugespitzt; Saum der Corolle gloekig coneav, am Sehlunde 5 safranfarbene Fleeken; Blätter eiförmig oder etwas herzförmig, runzlig, wellig gekerbt, auf der unteren Seite, wie auch Schaft und Dolde, sammthaarig. — Auf Wiesen, in Wäldern. — Offizinell sind die Blüthen — Flores Primulae veris s. Paralyseos. — Bestandtheile, besonders der Wurzel: Aetherisehes Oel, Stearopten, Arthanitin (?), Primulin, Pectinsäure und Salze.

P. elatior Jaeq.

Unterscheidet sieh durch zugespitzte Kelehzähne, flaehen Saum der Corolle, eine Dolde, welche mehr Blüthen trägt, wie noch durch die kurze Behaarung der Blätter, des Schafts und der Dolde; den Blumen fehlt der Geruch.

Cyelamen Tourn. Erdseheibe, Saubrot. (Pentandria Monogynia Lin.) Kelch gloekig, 5theilig; Korolle mit 5theiligem, zurückgeschlagenem Saume, Schlund hervorragend; Antheren fein zugespitzt, zusammengeneigt; Kapsel 5klappig; Wurzelstock fleischig, kuchenförmig.

C. europaeum L.

Blätter grundständig, herzförmig rundlich, am Rande stumpf gezähnt; Corollenzipfel elliptisch lauzettlich. — In Bergwäldern Südeuropa's. — Offizinell war früher der Wurzelstock als Radix Cyclaminis s. Arthanitae. — Bestandtheile: Cyclamin (Arthanitin), eine gummiartige, farblose, dem Curare ähnlich wirkende Substanz (Saladin), harziger Bitterstoff, Fett, Amylum, Gummi, Peetin etc. Wirkung: Aere drasticum, Emeticum; durch Trocknen geht die Wirkung verloren.

b. Lysimachicae.

Anagallis Tourn. Gauchbeil. (Pentandria Monogynia Lin.)

Kelch 5theilig, Blumenkrone radförmig mit 5theiligem Saume; Staubgefässe 5 mit drüsig bärtigen Filamenten; Kapsel stachelspitzig, umsehnitten aufspringend.

A. arvensis L. Ackergauehbeil.

Stengel ausgebreitet, vierkantig; Blätter gedreit oder gegenständig, sitzend, eiförmig, 3nervig, unterseits dunkel punetirt; Blüthenzipfel klein gekerbt, fein-

drüsig gewimpert, etwas länger als der Keleh; Blüthen einzeln, aehselständig.

— Auf Ackerfeld. — Früher war das Kraut als *Herba Anugallidis* offizinell.

Bestandtheile: Dieselben wie bei Primula.

Anmerkung. Das Kraut scheint früher oft mit dem von Stellaria media Sm. verwechselt und dadurch in Misseredit gekommen zu sein; letztere hat jedoch einen rund en, einzeilig behaarteu, gabelästigen Stengel und gestielte Blätter. Von Anagallis arvensis kennt man noch eine Varietät, welche gleichfalls mennigfarbene, am Grunde dunklere Blüthen besitzt (A. phoenicea Lam.), während die von Einigen als Varietät betrachtete "coerulea" als besoudere Spezies nach Schreber gelten kann, indem die Stengel mehr anfrecht und die Corollenzipfel fast drüsenlos sind.

Lysimachia Tourn. Weiderich. (Pentandria Monogynia Lin.)

Kelch 5theilig, wie auch die radförmige Corolle; Staubgefässe oft am Grunde ctwas verwachsen, Kapsel 5klappig.

L. Nummularia L. Münzkraut.

Stengel kriechend; Blätter oval oder eirund, gegenständig, kahl; Blüthenstiele einzeln, achselständig, kürzer als die Blätter; Kelchblättehen fast herzförmig, zugespitzt; Kronblätteheu eiförmig, feindrüsig, gewimpert. — An Gräben, auf nassen Wiesen. — Offizinell war früher das Kraut als Herba Nummulariae.

L. vulgaris Lin. Lysimaehie.

Steugel aufreeht; Blätter wirtelig gegeustäudig, eiförmig oder länglich lanzettlich, unterseits etwas wollig; Blüthentrauben endständig. -- An sumpfigeu Stellen. -- Offizinell war früher das Krant und die Blüthen -- Herba et flores Lysimachiae.

### Myrsineae R. Br.

Bäume oder Sträucher mit abwechselnden lederartigen Blättern ohne Nebenblätter: zuweilen Halbsträucher mit gegenständigen oder gedreiten Blättern; Blüthen vollständig oder dielinisch; Kelch und Korolle 4—5spaltig; ersterer bleibend; Staubgefässe 4—5, den Korollenlappen gegenüber, epipetal. Fruchtknoten frei oder dem Kelche angewachsen, einfächerig mit freiem centralen Samenträger und in denselben eingesenkten Eichen; Frucht fleischig 1-oder vielsamig; Samen eiweisshaltig. — Vorkommen: Meist in den Tropengegenden Asiens und Amerika's; auch am Kap, in Japan etc. jedoch seltener. Eigenschaften: Wohlriechende Blumen und zum Theil genicssbare Früchte finden sich bei mehreren; die angeführten sind als Bandwurmmittel wichtig.

Man unterscheidet:

- a) Ardisiaeeae; mit freiem Fruchtknoten und einsamiger Frucht, und
- b) Maeseae; mit angewachsenem Fruchtknoten und vielsamiger Frucht.
  - a) Ardisiaecae.

Myrsine Lin. (Dioecia Pentandria Lin.)

Blüthen polygamisch-dioecisch, 4—5zählig; Staubgefässe in der männlichen Blüthe 4—5 frei; weibliche Blüthe mit grosser gefärbter Narbe; Fruchtknoten kugelig; Eichen 4—5, amphitrop, schildförmig um den Scheitel

der Placenta befestigt; Steinfrucht erbsenförmig, mit krustenartiger Steinschale, durch Fehlschlagen einsamig.

M. africana Schimp.

Blüthen achselständig; Kelch und Corollenzipfel gewimpert, meist 5zählig; Blätter lederartig, spitz gesägt, abstehend, stumpf, kurz gestielt. — In Abyssinien, Südafrika. — Die Früchte — Tatzé oder Zazeh — werden in Abyssinien gegen Taenia augewendet und kamen, jedoch nur in geringer Menge, auch schon nach Europa. Die Bestandtheile sind nicht bekannt, die Wirkung soll nach Schimper eine sichere sein.

b) Macseae.

Maesa Forsk. (Pentandria Monogynia Lin.)

Kelch am Grunde mit 2 Bracteen versehen, wie die Korolle 5theilig, Staubgefässe 5, frei; Fruchtknoten mit dem Kelche verwachsen, halb oberständig; Griffel kurz mit undeutlich getheilter, kopfförmiger Narbe; Eichen zahlreich, dem centralen Samenträger eingeschkt; Beere eiförmig, vom Kelche fast ganz umschlossen vielsamig.

M. lanccolata Forsk. (M. picta Hochst., Bacobotrys Vahl.)

Blätter kahl, lanzettlich, zngespitzt, fein gesägt, lang gestielt; Bracteen eiförmig zugespitzt. — In Abyssinien. — Die Früchte sind gleichfalls gegen Bandwurm unter dem Namen »Saoria« im Gebrauche. Bestandtheile: Aetherisches Oel, Wachs, Fett, kratzender Stoff, Gerbsäure, Zncker, Milchsäure etc. (Apoiger).

## Sapotaceae Juss.

Bäume oder Sträuche, meist Milchsaft führend; Blätter zerstreut, lederartig, ganz oder ganzrandig ohne Nebenblätter, zuweilen auf der Unterseite rostfarben flaumig. Blüthen zwitterig, regelmässig, achselständig; Kelch 5, seltener 4-Sspaltig; frei, bleibend; Blumcnkronc hypogynisch, abfallend, der Saum in ebensoviele oder in 2-3mal sovicle Lappen getheilt, wie der Kelch; Staubgefässe epipetal, in bestimmter Anzahl in einer Reihe, zur Hälfte steril und mit den fertilen, welche den Kronzipfeln gegenüberstchen, abwechselnd: Antheren nach Aussen gewendet. Fruchtknoten 4-12fächerig mit je einem anatropen Eichen in jedem Fache; Griffel 1, Narbe ungetheilt oder gelappt; Frucht fleischig; Samen gross mit harter, glänzender Testa; Embryo gross, gewöhnlich von Eiweiss umgeben mit kurzen Würzelchen. Vorkommeu: Meist tropische, in Asien, Afrika und Amerika lebende Bäume. Eigenschaften: Die Früchte sind häufig geniessbar, wie die Sapodilla (Achras Sapota Jacq.) Marmelada (A. mammosa L.), Star-apple, (Chrysophyllum Cainito Aubl.) ctc.; die Samen enthalten fettes Ocl (Bassia-Arten); die Rinde mehrcrcr Gattungen gelten als Febrifuga, während von anderen der getrocknete Milchsaft, ähnlich dem Caoutchuc verwendet wird.

Chrysophyllum L. Goldblatt. (Pentandria Monogynia Lin.)

Blüthen 5männig, einweibig, Blumeukrone regelmässig, einblätterig, 5spaltig, klein; Beeren länglich, glatt, mit 4 harten, platten Samen.

C. glycyphlaeum Casaretti (C. Buranhem Riedel, Pometia lactescens Velloz). Blätter länglich, gestielt, glatt, oben glänzend, unten matt. — Brasilien; Henkel, med. Botanik. von der Rinde dieses Baumes stammt die Cortex Monesiae und das aus dieser bereitete Extract — Extractum Monesiae. Bestandtheile: Etwas ätherisches Oel, Fett, Wachs, Glycirrhizin, Monesin (dem Saponin ähnlicher Stoff), Gerbsäure, Gummi, Farbstoff, Salze. Wirkung: Tonicum, Adstringens.

(Von Ch. glabrum L. kommt das indische Eisenholz.)

Isonandra Wight. (Dodecandria Monogynia Lin.)

Kelch und Blumenkrone 4—6theilig; die äusseren Kelchzipfel länger; Korolle in der Knospe links gedreht; Staubgefässe 12 oder 8, die äussere Reihe grösser, alle fertil: Fruchtknoten 6 oder 4fächerig; Frucht eine knorpelige, oft durch Fehlschlagen 1fächerige, 1samige Beere.

J. Gutta Hook. Tabaubaum.

Blätter verkehrt eilänglich, lederartig, ganzrandig, lang gestielt, parallel nervig, unterseits goldig glänzend; Beere hart, 2fäeberig, 2samig. — Auf Singapore. — Der eiugetrockuete Milchsaft ist die Gutta Percha oder Tuban des Handels, welche jedoch auch noch von andern Bäumen geliefert werden soll.

Bassia Kön.

Kelch tief 4—5spaltig; Blumenkrone bauchig glockig mit 8—10theiligem Saume; Staubgefässe 2reihig, zahlreich, 16—40; Frucht 4—8fächerig mit nur 1—4 ausgebildeten Samen.

B. longifolia L.

Blätter lanzettlich, zugespitzt; Blüthenstiele unter den Blattstielen, lang, abstehend; Staubgefässe 16—20. — In Ostiudieu. — Aus den Samen presst man zu Tinuevelly, Tangore das fette Illipe-Oel, welches zu ökonomischen Zwecken dient. — Von der B. latifolia W. stammt die aus den Sameu gepresst werdeude Muchwa-Butter; ferner wird aus deu sehr zuckerreichen Blüthen beider Arten eine Art Brauntweiu destillirt. — Von B. Parkii De C. stammt die Shea-Butter, welche in Ostafrika statt der gewöhnlichen Butter verwendet wird; von B. butyraeea Roxb. die ähnliche Galam-Butter, beides salbenartige Fette.

Achras P. Brown. Breiapfel. (Dodecandria Monogynia Lin.)

Kelch 6theilig, die inneren 3 Zipfel gefärbt; Blumenkrone röhrig mit aufrechtem 6theiligem Saume; Staubgefässe 12, jedoch nur 6 fertil, mit den schuppenartigen sterilen abwechselnd. Beere apfelförmig 10—12fächerig.

A. Sapota L.

Blätter länglich elliptisch, spitz, kahl, fast glänzend; Samen glänzend schwarz in einem sehr weichen, schmutzig weissen Marke. — In Südamerika. — Angeweudet werden die Samen — Grana Sapodillae (Diureticum), wie auch die Riude — Cortex Sapotae (Antifebrile). Ferner verwendet man den getrockneten Milchsaft, unter dem Namen »Balata« nach Europa gebracht, gleich der Gutta percha; nach Moquin Tandon wird eine gleiche Masse noch gewonnen von Sapota Milleri Blume, in Surinam; eine zweite Art stammt unter dem Namen »Balata lucuma« von Lucuma mamosa Gaertu., auf Jamaika und Cuba; »Balata galimata oder blanc« kommt von Dipholis salieifolia A. De C., auf den Antillen; eine vierte Art »Bastard-Ballata«, wenig verschieden von der vorigen Art, kommt von Bumelia nigra Sw. auf Jamaika und eine fünfte — »Balata neesberry« — von Achras Syderoxylon verschiedener Autoren.

Anmerkung. Zu erwähnen ist ferner noch, dass die Samen ven Lucuma mammosa Gartn, nach Schomburgk reichlich Blausäure enthalten.

Nahe verwandt mit der vorhergehenden Familie ist die der Ebenaceen, welche aus Bäumen und Sträuchern besteht und sich von den Sapotaceen durch einwärts gewendete Antheren und durch 1—2 von der Spitze jedes Faches der mehrfächerigen Beere herabhängende Eichen unterscheidet. Bemerkenswerth sind: Diospyros Ebenum Retz., von welchem das Ebenholz von Manritius, D. Melanoxylon Roxb., von welchem das von Coromandel, D. Ebenaster Retz., welchem das Bastardebenholz von Ceylon und D. hirsuta Desf., von welcher das Calamander-Holz des englischen Handels abstammt.

# Aquifoliaceae De Cand.

Bäume und Sträuche mit kleinen achselständigen 4—6zähligen Blüthen, welche zuweilen durch Fehlschlagen dielinisch sind; Blätter lederartig, Kelch 4—6zähnig, bleibend; Korolle regelmässig, in der Knospe geschindelt; Staubgefässe 4—6 abwechselnd mit den Kronlappen und am Grunde derselben befestigt. Fruchtknoten 2—6fächerig mit eineiligen Fächern; Narbe sitzend, fast lappig; Frucht eine saftige Steinfrucht mit 2—6 Steinen; Samen aufgehängt mit reichlichem fleischigem Eiweisse. Vorkommen: In Südamerika, in Europa nur 1 Art. Eigenschaften: Tonisch bitter, erregend; einige sind verdächtig.

Ilex Tourn. Steehpalme. (Tetrandria Tetragynia Lin.)

Kelch 4zähnig; Korolle radförmig, 4theilig; Staubgefässe und Narben 4; Steinfrucht mit 4 Steinkernen.

J. Aquifolium Lin.

Blätter eiförmig oder elliptisch, am Rande wellig-buchtig, dornig gezähnt, stark glänzend; Blüthenstiele kurz, doldig gehäuft. — In waldigen Gebirgsgegenden Europa's. — Offizinell sind an einigen Orten die Blätter — Folia Aquifolii; die Beeren sind giftig.

J. paraguayensis St. Hil.

Blätter keilförmig oder länglich lanzettlich, stumpf, entfernt gesägt. — In Brasilien. — Die Blätter bilden den Paraguay-Thee, Mate, Yerva do Mate, von welchem jährlich im Ganzen in einigen Gegenden Südamerika's 5 Millionen Pfund verbraucht werden\*). Nach Martius dienen zu gleichem Zwecke die Blätter von J. Gongonha Mart. und theezans Mart.; die von Cassine paragua L. oder auch von Prinos glaber L. nach Anderen, bilden den »Apallachen-Thee« der Mexicaner. — Bestandtheile: Im Paraguay-Thee wies Stenhonse das Thein, Rochleder die Kaffeegerbsäure nach; Wirkung: Excitans.

# Styraceae Endl.

Bäume und Sträuche, mit abwechselnden einfachen Blättern ohne Nebenblätter; Blüthen regelmässig, achselständig mit schuppeuförmigen Deekblättern; Kelch frei oder mit dem Fruchtknoten mehr oder weniger verwachsen; Korolle 4—8theilig in der Knospe geschindelt oder klappig; Staub-

<sup>\*)</sup> Miers führt ferner noch folgende Arten an, welche Paraguay-Thee liefern: Von J. paraguayensis St. Hil. noch die Varietäten β) idonea und γ) dentata; J. Curitibensis Miers in San Paulo, mit der Varietät. β) Gardneriana in der Prov. Rio Janeiro; J. giguntea Bonpl. in der Prov. Rio grande und Entrerios; J. amara Bonpl. in Para & Rio grande; J. Humboldtiana Bonpl. in Rio grando & Corientes; ferner J. ovalifolia Bonpl., J. nigropunctata Miers und J. acutangula Neuw. in Rio grande, Rio Janeiro etc.

gefässe epipetal, 2—4mal so viele als Kronblätter; Griffel 1; Fruchtknoten ober- oder halbunterständig, 2—5fächerig, Fächer mit 4 Eichen, von welchen die oberen aufrecht, die unteren hängend; Frucht eine trockne oder steinfruchtartige Beere, 1—5fächerig, die Fächer meist Isamig; Samen reichlich eiweisshaltig. — Vorkommen: Allenthalben in wärmeren Gegenden. — Eigenschaften: Aromatische Harze und Balsame zeichnen diese Familie besonders aus.

Styrax Tourn. (Decandria Monogynia Lin.)

Kelch glockig, 4—5zähnig, Korolle 4—5theilig, in der Knospe klappig; Staubgefässe am Grunde ringförmig verwachsen, 8—10; Antheren 2fäeherig; Fruchtknoten oberständig oder halb unterständig, 2—3fächerig; Frucht einfächerig fast trocken, 1—2samig, an der Spitze 2—3klappig oder nicht anfspringend.

S. officinalis Liu. Storaxbaum.

Blätter rundlich eiförmig, ganzrandig, unterseits weissfilzig; Blüthentrauben armblüthig, kürzer als die Blätter. — Im Orient und Südeuropa. — Lieferte früher den eigentlichen Storax — Resina Storacis, welcher als Körner- und Mandelstorax vorkam; der gegenwärtig als Storax Calamita bezeichnete Stoff ist jedenfalls ein Kunstproduct. (Vergleiche noch die Familie der Altingiaceae.)

S. Benzoin Dryand. Benzoebaum. (Benzoin officinale Hayne, Lythocarpus Benzoin Blume.)

Blätter länglich eiförmig, zugespitzt, oben kalıl, unterseits wie auch die jungen Aeste sternhaarig, filzig, am Rande unregelmässig gezähnt; Fruchtknoten oberständig, unten 2—3-, oben lfächerig, Isamig, nicht aufspringend. — Ostindische Inseln, Siam, Cochinchina. — Offizinell ist das Harz dieses Baumes — Resina Benzoes. — Bestandtheile: Benzoesäure, etwas flüchtiges Oel, Harz. Wirkung: Excitans, Expectorans etc.

# Loganiaceae Endl. (Stryelmeae Blume.)

Bäume, Sträueher oder Kräuter, mitunter lianenartig; Blätter gegenständig, ganzrandig, theilweise mit Nebenblättern versehen oder letztere nur durch kleine Erhabenheiten angedeutet; Blüthen zwitterig, Kelch 4—5spaltig, in der Knospe geschindelt; Blumenkrone regelmässig, 4—5 oder 10spaltig am Saume, in der Knospe klappig. Staubgefässe 4—5, auf der Korollenröhre befestigt, mit den Lappen des Saumes abwechselnd; Fruchtknoten oberständig, meist 2fächerig mit eentralen halbungewendeten zahlreichen Eichen; Griffel einfach mit schildförmiger oder kopfiger Narbe; Frucht kapselförmig oder durch Fehlsehlagen eine pflaumenartige Beere mit zahlreichen schildförmigen, dem Fruchtmarke eingebetteten Samen; Embryo in einem fleischigen oder knorpeligen Eiweisse. — Vorkommen: Meist in tropischen Gegenden. Eigenschaften: Die stärksten tetanischen Gifte finden sich in den hierher gehörigen Pflanzen; doch sind einzelne Spezies giftiger Gattuugen angeblich unschädlich z. B. von Strychnos potatorum die Samen ete.

Strychnos Lin. Krähenaugenbaum, Brechnussbaum. (Pentandria Monogynia Lin.)

Kelch kurz, 5zähnig, Blumenkrone röhrig trichterig, im Schlunde kahl und dort die 5 sehr kurzen Staubfäden tragend; Fruchtknoten 2fächerig mit zahlreichen Eichen. Frucht eine kuglige mehrsamige Beere mit starker Rinde, einfächerig, 1 oder vielsamig; Samen kreisrund zusammengedrückt mit einem Ueberzuge von seidenartig glänzenden, nach der Peripherie gerichteten Haaren; Eiweiss aus 2 nur am Rande zusammenhängenden Platten bestehend; Embryo am Grunde des Eiweisses.

St. Nux vomica L. (»Caniram« malabarisch.)

Mittlerer Baum, nieht kletternd, unbewehrt; Blätter eiförmig, 3—5uervig, kahl, kurz gestielt; Trugdoldentrauben endständig. — In Ostindien. — Offizinell sind die Samen — Semina Strychnos s. Nuccs vomicae, Krähenangen, Brechnüsse. Bestandtheile: Strychnin, Brucin, Igasurin, drei an die nieht giftige Igasinrsäure gebundene Basen, Waehs, Gummi, Zueker etc. (Pelletier, Caventou, Pfaff, Desnoix). Wirkung: Tetanieum.

Anmerkung. Die Wurzelrinde dieses Baumes wurde früher einmal statt der Angostura-Rinde in den Handel gebraeht und erhielt desshalb den Namen Cortex Angosturac falsus; dieselbe enthält besonders Brucin, nebstdem auch die übrigen Bestandtheile der Krähenangen; das Holz soll mit unter dem Lignum colubrinum des Handels vorkommen.

St. colubrina L. Schlangenholzbaum.

Dnrch einfache, seitenständige Ranken kletternder Banm; Blätter ovalelliptisch, stumpf zugespitzt, 3nervig; Trugdolden achselständig, armblüthig; Beere und Samen ähnlich denen von St. Nux vomiea. — In Ostindien, jedoch seltener als der Vorige. — Von diesem Banme stammt das ächte Schlangenholz — Lignum colubrinum (portng. Pao de Cobra), welches in Indien gegen Schlangenbiss sehr geschätzt wird. Bestandtheile dieselben wie bei den Krähenangen, nur in geringerer Menge.

St. ligustrina Blume. (St. murieata Rostel., St. eolnbrina Spreng.)

Mittlerer Baum mit kleineren, oval elliptischen, stumpfen, 3ncrvigen Blättern; Aeste an der Spitze oft staehelig; Blüthen in 3zähligen Trugdolden; Beeren kanm zollgross, schmutzig gelbbraun, mit zerstreuten Spitzehen besetzt. — Anf Timor, den malaischen Inseln. — Das Holz ist das Lignum colubrinum timorense der Offizinen, die Rinde — Cortex Timor — wird anf Java als Anthelminthicum gegen Lähmnngen etc. angewendet.

St. Ignatii Bergius. (Ignatia amara Lin. fil.)

Strauch mit rundlichen, kletternden Aesteu; Blätter geadert, eiförmig, spitz, kahl; Blüthen achselständig, 3—5bläthig, lang, überhängend; Samen unregelmässig, eckig. — Anf den Philippinen. — Die Samen sind offizinell als Fabae St. Ignatii. Bestandtheile und Wirkung wie bei den Krähenaugen, nur stärker wegen des grösseren Gehaltes an Strychnin (1,2%).

St. Tieuté Lesch. Tschettek.

Kletternder Strauch mit einfachen, kletternden, rothbraunen Stengeln; Blätter länglich, zugespitzt, 3nervig mit gegenständigen Ranken; Samen oval, dnnkelbraun behaart. — Auf Java. — Aus den in Scheiben geschnittenen jüngeren Wnrzeln dieses Stranches bereitet man auf Java das furehtbare Pfeilgift Upas radja, Tieuté, Tjettek, welches hauptsäehlich Strychnin und Brucin enthält. —

St. toxifer a Schomb. (St. Schomburgkii Kltzch.)

Blätter oval lanzettlich, zugespitzt, 3—5nervig und auf beiden Flächen, wie auch die Zweige rostfarben filzig. — In englisch und holländisch Guyana. — Durch Ausziehen der Rinde und des Splintes der holzigen Theile mit kaltem Wasser unter Zusatz der Rinde und Blätter von St. eogens Benth. wird das Urari oder Woorali, das Pfeilgift der Eingeborenen am Rio blanco bereitet, dessen wirksamer Bestandtheil nicht bekanut ist \*).

St. guyanensis Mart. (Rouhamon Aubl., Lasiostoma cirrhosum Willd., L. Rouhamon Gmcl., L. Curare Kunth.)

Kleiner, nicht kletternder Baum mit rundlichen, oben blassgrünen, unten weissgrauen Blättern; Blüthen achselständig iu Doldentrauben; durch Verkümmern der Blüthenstiele entstehen hornförmig gewundene Ranken. — In Guyana und Brasilien. — Durch Auskochen der Theile dieser Pflauze wird am Orinocco, Rio negro, Ventuari das Pfeilgift » Curqre oder Curara« bereitet, welches in irdenen Gefässen, dagegen das vorige in Calebassen verwahrt wird. — Bestandtheile: Hauptsächlich das eigenthümliche, indifferente, aber sehr giftige Curarin, jedoch ohugeachtet der Behauptung Wittstein's kein Strychnin, wie die Untersuchungen Buchner's, Liebig's u. A. beweisen; auch Schroff spricht sich neueren brieflichen Mittheilungen zufolge entschieden gegen obige Behauptung aus.

St. pseudochina St. Hil.

Blätter eiförmig, 5nervig, unterseits mit braunen, sammtartigen Haaren bedeckt; Blüthentrauben achselständig, flaumig zottig. — In Brasilien. — Die Rinde wird als *Quina do campo* in Brasilien gegen Intermitteus angewendet. — Bestandtheile: Weder *Strychnin*, noch *Bruein*, dagegen Bitterstoff, Harz, Gummi, eine Gerbsäure und stickstoffhaltige Substanz.

Anmerkung. Auch die Samen von St. potatorum L., welche in Ostindien als "Clearing nuts", Klärnüsse, zur Kläruug trüben Trinkwassers verwendet werden, enthalten kein Strychnin oder Bruciu; die Früchte werden eingemacht unter dem Namen "Atchier" genossen; ebenso geniesst man die Früchte von St. spinosa Lam. auf Madagascar.

# Spigeliaceae Mart.

Kräuter oder Halbsträueher, mit gegenständigen ganzen Blättern und Nebenblättern; Blüthen zwitterig in einseitigen Aehren; Keleh regelmässig, 5theilig; Blumenkrone präsentirtellerförmig, regelmässig, hinfällig; Saum 5lappig, in der Knospe klappig; Staubgefässe 5, auf der Korolle befestigt, mit den Kronlappen abwechselnd; Fruchtknoten oberständig, 2fächerig mit 6—12 Eichen, halbumgewendet, fast schildförmig an dem grundständigen Samenträger befestigt; Frucht 2knöpfig, kapselförmig, 2klappig vom Grunde umschnitten sich lösend und von dem hinfälligen Samenträger abspringend.
— Samen klein, eiweisshaltig, Embryo im Grunde des Eiweisses. — Vorkommen: In Mittelamerika, Westindien. — Eigenschaften: Scharf narkotisch, in kleineren Mengen wurmwidrig.

Spigelia L.

Wurzel faserig, Stengel einfach, krautartig; Antheren convergirend.

S. Marylandica L.

Stengel eiufach, 4kantig; Blätter sitzend, eiförmig zugespitzt; Blüthen in

<sup>\*)</sup> Der Wirkung nach zu schliessen ist derselbe keinesfalls Strychnin, sondern ein gänzlich davon abweiehendes Prinzip.

einzelnen Achren. — In Maryland. — Offizinell ist die ganze Pflanze als Radix et herba Spigeliae.

S. anthelmia L.

Stengel verästelt; Blätter länglich, zngespitzt, am Grunde verschmälert. — In Südamerika, Westindien, dort als »Herbe de Brinvillicr« als scharf narkotisch gefürchtet. Bestandtheile in beiden: Spigelin (giftiges Weichharz), flüchtiges Oel, Talg, Wachs, Gallussäure etc. (Feneulle, Ricord-Madianna.) Das getrocknete Kraut scheint seine narkotischen Eigenschaften zum grössten Theile zu verlieren.

#### Gentianeae Juss.

Kräuter, seltener Sträucher mit meist gegenständigen, einfachen, seltener mit zerstreuten, am Grunde scheidenartigen Blättern ohne Nebenblätter; Kelch getheilt, bleibend; Blumenkrone regelmässig, vertrocknend, 5theilig, in der Knospe gedreht, seltener klappig (Monianthes); Staubgefässe 5, epipetal, mit den Kronlappen abwechselnd; Fruchtknoten aus 2 Karpellen bestehend, einfächerig, mit parietalen oder hereingeschlagenen Placenten; Eichen umgewendet, wandständig; Griffel 2, oft zu einem verwachsen, mit 2 Narben; Frucht eine Kapsel. Samen zahlreich mit fleischigem Eiweiss und kleinem Embryo. — Vorkommen: Fast in allen Welttheilen; zum Theil auf Alpen bis zu 16000' Höhe, andere auf Ebenen in heissen Gegenden. Eigenschaften: Die offizinellen Gentianeen zeichnen sich besonders durch ihre intensive Bitterkeit aus und wirken als kräftige Tonica.

Gentiana Tourn. Enzian. (Pentandria Digynia Lin.)

Keleh meist 5spaltig, seltener auf einer Seite bis hinab gespalten und scheidenartig; Korolle mit 5theiligem Saume; Antheren 5, frei oder zu einer Walze zusammengewachsen; Griffel 1 oder 2 mit 2 Narben; Kapsel länglich, einfächerig, 2klappig; Samenträger an den Klappenrändern sitzend.

G. lutea Lin. Gelber Enzian.

Kelch scheidenartig; Schlund der Blume nackt, radförmig, die Lappen des Saums sternförmig ausgebreitet, spitz, lanzettlich, 3mal so lang als die Röhre; Fruchtknoten am Grunde mit 5 Drüsen versehen; Antheren anfänglich zusammenhängend, später frei; Blätter 5nervig, elliptisch. — Auf trockenen Stellen der Alpen.

G. pannonica Seop. Oesterreichischer E.

Kelch 6—7spaltig; Zähne zurüekgekrümmt; Schlund der Corolle nackt; Röhre glockig; Zipfel des Saumes 6—7—3mal kürzer als die Röhre, stumpflich; Blätter 3—5nervig, länglich; Antheren wie bei der Vorigen, nach aussen gewendet. — Auf den bayrisehen, österreichischen, Tiroler Alpen etc.

G. purpurea L., auf den Sehweizer Alpen, hat sitzende Blüthen, einen meist 6spaltigen Corollensaum, deren Zipfel eirund und 3mal kürzer sind als die Corollenröhre; Antheren zusammenhängend, nach aussen gewendet.

G. punctata L.

Kelchzähne aufrecht, trockenhäutig; Corolle mit dunkeln purpurfarbenen Flecken besät; Zipfel des Saumes nur 1/4 so lang, als die Röhre. — In Oesterreich, Bayern, Schwaben.

Von diesen 4 Arten ist die Wurzel — Radix Gentianae rubrae — offizinell, welche bei uns gewöhnlich von der ersten, in Oesterreieh von der zweiten, in der Schweiz von der dritten und in Mähren und Sehlesien von der vierten Art gesammelt wird. — Bestandtheile: Gentisin (Gentisinsäure, gelber, nicht bitterer, krystallinischer Stoff), Gentianin (Bitterstoff), Visein, Fett, flüchtiger Riechstoff, Zueker, Inulin, Gummi und Faser (Pelletier, Caventou, Leeonte). Wirkung: Tonicum amarum.

G. amarella L. Bitterer Enzian.

Keleh 5zähnig; Zähne lineal lanzettlieh, fast gleich; Blume 5spaltig, am Sehlnnde gebärtet; Blätter sitzend, aus einem breiteren Grunde lanzettlieh, die untersten verkehrt eirund, gestielt.

G. eampestris L.

Keleh 4spaltig, die beiden äusseren Kelehzähne grösser, breit elliptisch; Blumenkroue 4spaltig, am Schlunde gebärtet. — Beide finden sich allenthalbeu auf Wiesen und Triften durch ganz Deutschland und lieferten die obsolete Herba Gentianellae.

Erythraca Rieh. Tausendguldenkraut. (Pentandria Monogynia Lin.) Blume triehterförmig, wie der Keleh 5spaltig; Antheren nach dem Stäuben spiralig gewunden; Griffel 1, Narben 2, Kapsel 2klappig, durch die eingerollten Klappenränder 2fächerig und an diesen letzteren die Samen tragend.

E. Centaurium Pers.

Stengel einfaelt, nur oben verästelt, viereekig; Blätter länglich oval, meist 5nervig; Doldentraube büschelig, endständig. — Auf sonnigen Stellen durch ganz Deutschland. — Offizinell ist das blühende Kraut als Herba Centaurii minoris. Bestandtheile: Bitterstoff (Centaurin), Schleim, Salze (Moretti, Dulong). Wirkung: Tonico-amarum. Verweehslungen: Mit E. ramosissima Pers. (E. pulchella Fries.), welche einen vom Grunde an verästelten Steugel besitzt und eirunde, an der Spitze des Stengels lanzettliche, wenig bittere Blätter; E. linearifolia P. unterscheidet sieh durch die sehmalen, linearen Blätter. —

E. ehilensis P. (Chironnia Willd.) wird in Chili gleich der vorigen angewendet und kam auch unter dem Namen Herba Cachen laguen in den Handel.

Frasera Walteri Miehx. in Nordamerika hat eine sehr bittere Wurzel, welche unter den Verfälsehungen der Radix Columbo aufgeführt wird.

Menyanthes L. Bitterklee, Fieberklee. (Pentandria Monogynia Lin.) Keleh 5theilig, Blumenkrone triehterförmig, mit 5theiligem Saume, innen dicht gebärtet, in der Knospe klappig; Fruchtknoten auf einem drüsigen Ringe; Griffel 1 mit 2lappiger Narbe; Kapsel einfächerig, 2klappig, Samen in der Mitte der Klappe befestigt.

M. trifoliata L.

Stengel krieehend, rhizomartig; Blätter Szählig, am Grunde seheideartig; Blüthen traubig, mit Deekblättern versehen. — Auf sumpfigen Wiesen. — Offiziuell ist das Kraut — Herba Trifolii fibrini. — Bestandtheile: Bitterstoff (Menyanthin), Gummi, Aepfelsäure, Salze etc. (Brandes). Wirkung: Tonieoamarum.

Anmerkung. Ausser den angeführten werden noch verschiedene andere Arten und Species als Tonica verwendet, wie in Nordamerika Gentiana Catesbaei Walt., G. Kurroo Royle u. A.

## Apocyneae R. Br.

Bäume und Sträucher meist milchsaftführend; Blätter gegenständig, zuweilen wirtelig, selten zerstreut, oft mit Wimpern oder Drüsen auf oder zwischen den Blattstielen versehen, jedoch ohne eigentliche Nebenblätter: Kelch frei; 5theilig, bleibend; Blumenkrone regelmässig, 5theilig, hypogynisch, im Schlunde zuweilen mit Schuppen verschen, in der Knospe gedreht. Staubgefässe 5, epipetal mit den Kronlappen abwechsend; Filamente frei: Antheren fest mit der Narbe zusammenhängend, der letzteren aufliegend; Pollen körnig, kugelig; Ovarien aus 2 (selten 1) Karpellen bestchend, welche frei, selten verwachsen sind, meist vieleiig, Eiehen umgewendet; Griffel zwei mit einer gemeinsamen Narbe; Frucht aus zwei Kapseln bestehend, seltener beerenartig; Samen mit fleischigem oder knorpeligem Eiweisse meist hängend an anfänglich wandständigen, später freien Samenträgern. Embryo blattartig, Würzelehen nach dem Nabel gerichtet. Vorkommen: Bis auf Vinca und Apocynum meist Tropenpflanzen; am häufigsten in heissen Strichen Asiens, weniger in Amerika, selten in Afrika. Eigensehaften: Die Mileh einiger ist mild, sogar bei einzelnen die Früchte essbar; anderc besitzen dagegen seharfe, selbst scharfe narkotische Eigenschaften.

Man unterscheidet folgende Unterabtheilungen:

- 1. Willughbeige: Placenten wandständig.
- 2. Carisseae: Ovarium einfach, 2fächerig; Samen nackt.
- 3. Plumicreae: Ovarium aus 2 Carpellen bestehen; Samen nackt.
- 4. Wrightcae: Ovarium wie bei der vorigen, Samen geschopft.
- 1) Willughbeiae.

Aus dieser Gruppe sind nur zu erwähnen: Willughbeia edulis Roxb., in Ostindien, welche ein geringes, und Collophora utilis Mart., in Südamerika, welche ein gutes Caoutchuc liefern.

2) Carisseae.

Hancornia Gom. (Pentandria Monogynia Lin.)

Kelch sehr klein, 5spaltig, Korollensaum abstehend, 5theilig, Narbe 2spaltig; Frucht eine vielsamige Beere. —

H. speciosa Gom.

Blätter länglich, spitz, lederartig, kahl; Blüthen endständig; Blüthenstiele 3blüthig. — In Brasilien. — Der Milchsaft dieses Baumes liefert trocken eine Art Caoutchuc.

Vahea Lam. (Pentandria Monogynia Lin.)

Keleh 5spaltig; Blumenkrone triehterig, Röhre bauehig, Zipfel halb so lang, als die Röhre; Staubgefässe 5, sehr kurz; Fruehtknoten einfach.

V. gummifer a Poir.

Blätter gegenständig, gestielt, verkehrt eiförmig, stumpf, abgerundet, lederartig; Blüthen in Trugdolden endständig. — Auf Madagascar. — Liefert nach Bojer grosse Mengen eines trefflichen Caoutchuc.

Anmerkung. Das Bitterholz von der Insel Bourbon - Bois de Calac, B. de Bourbon, stammt von Carissa xylopicron Pat. Thouars aus dieser Gruppe.

3) Plumiereae.

Alixia R. Br. (Pentandria Digynia Lin.)

Kelch 5spaltig; letztere präsentirtellerförmig mit nacktem Schlunde und 5theiligem Saume; Narbe 2lappig; Frucht gepaart, gestielt, eine zuweilen fehlschlagend; Samen mit marmorirtem Eiweisse.

A. Reinwardtii Blume.

Blätter zu 3—4 beisammenstehend, länglich lanzettllich, stumpf, fein paralleladerig; Blüthen in kurz gestielten Trugdolden. -- Auf Java. — Die Rinde dieses Baumes ist offizinell als Cortex Pulassari oder Alixiac aromaticae. Bestandtheile: Aetherisches Oel, Bitterstoff, Harz, Stärke, gummöse Bestandtheile und Benzoesäure (?) (Nees).

Tanghinia Pet. Thouars. (Pentandria Monogynia Lin.)

Kelch 5blätterig abfallend; Blumenkrone präsentirtellerförmig, Samm 5lappig, gedreht; Staubgefässe 5, mit dicken herzförmigen, nach Innen aufspringenden, unten mit einer Drüse, nach oben mit einem blattartigen Fortsatze versehenen Antheren; Fruchtknoten 1, 4lappig; Griffel 1, mit kopfförmiger Narbe, letztere von den Antheren bedeckt; Steinfrucht eiförmig, Samen mit häutigem Integument, mit dünnen Fasern der Steinschale auhängend; letztere nach oben und unten zugespitzt. —

T. v cn en if lu a Poir. (Cerbera Tanghiu Hook.)

Blätter länglich, uach vorne verbreitert, kahl, glänzend, lederartig, mit knorpeligem, zurückgerolltem Rande, gedrängt an der Spitze der Aeste. — Eiu Baum auf Madagascar. — Die Samen sind äusserst giftig und dienen zu Gottesurtheilen. — Bestandtheile: Tanghinin (Bitterstoff, narkotisch [?]), Tanghicin (Camphorid, irritirend), fettes Oel, Eiweiss etc. (Henry & Ollivier.)

Cerbera Mill. Schellenbaum. (Pentandria Monogynia Lin.)

Kelch 5theilig; Blumenkrone trichterförmig mit einer aus 5 Schuppen bestehenden Nebenkrone und 5theiligem Saume: Antheren 5, der schildförmigen Narbe anhängend; Frucht eine doppelte oder einfache Steinfrucht; Steinschale halb 2klappig, 1—2samig.

C. Thevetia L.

Blätter linienförmig, fast ohne Aderu, am Rande zurückgebogen; Blüthenstiele 1—3blüthig, Blüthen nickend; Frucht rundlich, etwas zusammengedrückt, grünlich, glänzend, oben mit 2 Vertiefungen und einer zwischen diesen verlaufenden Furche verseheu; Steinkern undeutlich 4seitig. — In Westindieu und Südamerika. — Alle Theile dieses Baumes »Jorro-jorro« der Eingeboreuen, besonders aber die Samenkerne, sind äusserst giftig (Narcoticum).

Anmerkung, Nach Hasskarl, Horsfield u. A. besitzen auch C. Odallam Ham., C. Manghas Ait, und C. lactaria Ham. giftige Eigenschaften.

Urccola Roxb. (Pentandria Monogynia Lin.)

Kelch 5theilig; Blumenkrone krugförmig, weichbehaart, mit 5theiligem Saume; Staubgefässe 5 mit pfeilförmigen Antheren, im Grunde der Korolle befestigt, Nebenkrone walzenförmig; Beeren 2, rundlich, lederartig; Samen zahlreich, nierenförmig, in einem breiartigen Mark.

U. elastica Roxb.

Stamm klimmend, mit gegenständigen, ovalen, zugespitzten, gerippten, glattrandigen Blättern; Blüthen klein, in endständigen Scheindolden. — Auf Sumatra, Pulo Penang. — Der getrocknete Milehsaft bildet den Caoutchue von Sumatra und Borueo, »India-rubber« des englischen Handels, auch Singapoore und Pulo-Penang-C. genannt.

Tabernaemontana Plum. (Pentandria Monogynia Lin.)

Kelch 5spaltig; Blumenkrone präsentirtellerförmig, am Schlunde eine Nebenkrone tragend; Fruchtknoten von 5 Drüsen umgeben; Balgkapseln 2, oft fleischig; Samen mit einem fleischigen Arillus versehen.

T. utilis W. & Arnott. Milchbaum.

Blätter lederartig, elliptisch, spitz, mit parallelen Adern; Blüthen in achselständigen Trugdolden, kürzer als die Blätter. — In brittisch Guyana. — Der Baum ist der oft von Reisenden erwähnte Kuhbaum — Hya-Hya — von Demerara, dessen Milchsaft gleich Kuhmilch genosseu wird.

Vinca Lin. — Siungrün. Wintergrün. (Pentandria Monogynia Lin.) Kelch 5theilig, Korolle präsentirtellerförmig, am Schlunde sich crweiternd, 5seitig, behaart; Antheren 5, oberhalb der Fächer löffelartig erweitert, nach dem Stäuben zusammengedreht; Fruchtknoten am Grunde mit 2, mit den Karpellen abwechselnd gestellten Drüsen; Narbe schildförmig, konisch, mit einem Haarbüschel an der Spitze; Balgkapseln 2, mit nackten Samen.

V. minor L.

Strauchartig, unfruchtbare Stengel niederlicgend, kriechend; Blätter fast lederartig, länglich elliptisch, immergrün; blüthentragende Stengel aufrecht, Blüthen lang gestielt, achselständig. — An schattigen Stellen, in Wäldern, Hecken. — Offizinell siud noch an manchen Orten die Blätter — Herba Vincae pervincae. Bestandtheile: Vincin (Bitterstoff), Gerbstoff (Lucas). Wirkung: Tonicum, Adstringens.

Anmerkung. Aehnliche Eigenschaften haben noch die Blätter der Vinca major L., welche früher als Herba Vincae pervincae latifoliae s. majoris offizinell waren.

4) Wrighteae.

Apocynum Tourn. (Pentandria Monogynia Lin.)

Kelch 5theilig, Korolle glockig, 5spaltig mit 5 spitzen, den Korollenzipfeln gegenüberstehenden Zähnchen in der Röhre versehen; Antheren 5; Fruchtknoten von 5 Schuppen umgeben; Balgkapseln 2; Samen am Nabel schopfig behaart.

A. cannabinum L. Hundskohl.

Wurzel kriechend; Blätter eiförmig, zugespitzt, auf der unteren Seite behaart; Blumen grünlich, end- und seitenständig; Kapseln schmal und lang. — Im nördlichen Amerika. — Offizinell ist die Wurzel — Radix Apocyni cannabini. Bestandtheile: Apocynin (eigenthümlich scharfer Stoff), bitteres Princip, Harz, Gallussäure, Wachs, Stärke etc. (Knapp, Griscon). Wirkung: Emeticum, Diureticum. (Die nordamerikanischen Aerzte verwenden ein Resinoid von dieser Pflanze, wie auch von A. androsaemifolium L. als Emeticum und Alterans vegetabile; erstere Pflanze führt auch den Nameu: indianischer Hanf.

Nerium L. Oleander. (Pentandria Monogynia Lin.)

Keleh 5theilig, am Grunde innen mit Schuppen verschen; Blumenkrone präsentirtellerförmig, am Grunde eine aus zerschlitzteu Schuppen bestehende Nebenkrone tragend; Staubgefässe mit federartigen Fortsätzen verschen, welche zusammengedreht die Narbe umschliessen; letztere ist stumpf, kurz; Kapsel 2, vielsamig, Samen geschopft.

N. Oleander Lin. Oleander, Rosenlorbeer.

Blätter gedreit, lederartig, lineal lanzettlich, kahl, unterseits aderig; Nebenkrone mit 2spaltigen, spitzen Läppchen. — In Südeuropa verwildert; stammt aus Ostindien. — Angewendet werden noch besonders von Homöopathen die Blätter — Folia Nerii s. Rododaphnis s. Rosaginis. Bestandtheile: Nicht genauer bekannt; Lucas fand einen weissen, pulverförmigen Körper, welcher nicht näher untersucht ist; ferner Bitterstoff, Harz, flüchtig scharfer, die Augen reizender Stoff etc. Weitere Untersuchungen sind wünschenswerth. Wirkung: Scharf narkotisch, wie dies auch bei andern Arten, namentlich von N. Piscidium Roxb. in Silhet bekannt ist.

Anmerkung: Von anderen wichtigeren Apocyneen erwähnen wir noch: Echites andidysenterica Br. und pubeseens Buchan. in Indien, von welchen die Cortex Conessi abstammt; die Rinde von Aspidosperma febrifuga Peuzl., dem Chichique-Baume in Centralamerika, wird als Fiebermittel gerühmt; Wrightia tinetoria Br. in Ostindien liefert guten Indigo; die Rinde von Alstonia scholaris B. Br. ist sehr bitter und wird in Ostindien angewendet. Geniessbare Früchte zeichnen besonders Hancornia speciosa Gom., wie auch verschiedene Carissa, Melodinus-Arten aus. Eine Echites-Art soll den Mandingoes in Afrika zur Bereitung von Pfeilgift dienen (Mungo Park).

## Aselepiadineae Brown.

Sträueher oder perennirende Kräuter, häufig mit Miehsaft versehen und schlingend; Blätter gegenständig; ganz, zuweilen abweehselnd oder wirtelständig, ohne Nebenblätter und statt dieser zuweilen mit Wimpern zwisehen den Blattstielen versehen. Keleh bleibend, 5theilig; Blumenkrone regel mässig, 5theilig in der Knospe klappig, selten gedreht, abfallend. Staubgefässe 5, mit verbreiterten Filamenten, gewöhnlich zu einem den Stempel umschliessenden Säulehen (Gyuostegium) verwachsen und von einer eigenthümlich geformten Nebenkrone umgeben; Antheren an der Spitze zu membranösen Fortsätzen ausgezogen, 2fächerig, nach innen gewendet, jedes Fach ein wachsartiges Pollinarium enthaltend, von welchen je 2 vou einem an jedem Ecke der Narbe befindlichen Körperchen an eigenen Haltern (Retinacula) herabhängen. Carpelle 2, mit wandständigen, zahlreichen, hängenden Eichen; Griffel 2, mit gemeinsamer, sehildförmiger, 5eekiger Narbe; Frucht 2 Kapseln, welche an der Banchnath aufspriugen und wandständige, später sich ablösende Samenträger umsehliesseu; Samen am Nabel häufig gesehopft; Embryo gerade im spärlichen Eiweisse; Würzelchen nach oben geweudet. Vorkommen: Meist in den Tropengegenden von Afrika, Asien und Amerika; nur einige Genera finden sieh in Europa. — Eigenschaften: Scharfe emetisch und drastisch wirkende Bestandtheile finden sich sowohl in der Wurzel dieser Pflanzen, als auch in dereu Blättern; doch sind audere auch geniessbar; das Bastgewebe ist meist sehr zäh und dauerhaft.

Man unterscheidet:

- a) Periploceae: Pollinarien 5—20, cinzclnen oder zu 4 von den Ecken der Narbe herabhängend;
- b) Aselepiadeae: Pollinarien 10, je 2 an den Eeken der Narbe aufgehängt.
  - a) Periploceae.

Hemides mus R. Br. (Pentandria Digynia Lin.)

Blumenkrone radförmig, 5theilig, mit einer schuppenförmigen Nebenkrone; Antheren bartlos, frei von der stumpfen Narbe; Pollinarien 20.

H. indicus R. Br.

Sehlanker, kletternder Straueh mit elliptisch ovalen, kurz gestielten, stachelspitzigeu, lederartigeu Blättern. — Ostindien. — Die Wurzel, welche auch im Bau mit der Sarsaparille viel Achnlichkeit hat, dieut in ihrem Vaterlande gleich dieser als »Country Sarsa« oder Radix Nannary. Bestandtheile: Flüchtige, krystallisirbare Säure (vou Gardeu als »Smilasperie acid« bezeichnet, iudem derselbe diese Wurzel fälschlich vou Smilax aspera ableitete), Harz, Stärke etc. Wirkung: Acre nauseosum, Diaphoretieum, Diuretieum.

Anmerkung: Als Stammpflauze einer gewissen Sorte des smyrnaer oder Antioehia-Seammonium findet man zuweilen Periploea Secamone L. (Oxystelma Alpini Br.) angegeben, wofür jedoch Beweise fehlen; von P. mauritiana Poir. stammt die Radix Ipecaeuanhae borbonicae.

b) Aselepiadeae.

Aselepias L. (Pentandria Digynia Lin.)

Blumenhrone radförmig, 5theilig, zurückgeschlagen; Nebenkrone aus 5 fleischigen, kappenförmigen, je einen hornförmigen Fortsatz umschliessenden Körpern gebildet; Pollenmassen paarweise aufgehängt; Samen geschopft.

A. syriaca L. Syrisehe Seidenpflanze.

Stengel einfach, aufreeht; Blätter länglich oder eiförmig elliptisch, unterseits kurzfilzig; Blüthen in sehlaffen, herabhäugenden Doldeu. — In Nordamerika einheimisch, bei uns kultivirt. — Verwendung: In ueucrer Zeit ist es gelungen, den Bast der Stengel zu eincm guten Gespinnst zu verarbeiten, nachdem alle dahin zielenden Versuche mit den seidenartig glänzenden, weissen Samenhaaren vergebens waren.

Anmerkung. Die Wurzel von A. curassaviea L. wird in Westindien und Südamerika als "Bastard-Ipecacuauha" angewendet; die Wurzel von A. asthmatiea L. ist auf Isle de Frauce als weisse Ipecacuanha bekaunt. Asclepias aeida Roxb. (Sarcostemma Wight und Arn.) hält Roxburgh für die "Soma lata-Pflanze" der Sama veda und des Sanskrit, aus welcher die Braminen eineu berauschenden Trauk— "Soma oder Haoma" bereiteten.

Calotropis R. Br. (Pentandria Digynia Dr. Br.)

Kelch 5theilig, ausgebreitet; Korolle glockenförmig, mit sackförmigen Eeken; Nebenkrone mit kielförmigen Fortsätzen, welche mit der Staubfadensäule verwachsen sind, oben 2zähnig, unten zurückgebogen; Pollenmassen paarweise an den Eeken der stumpfen Narbe. —

C. procera R. Br.

Corollenzipfel eiförmig, absteheud; Blätter fast sitzend, am Grunde fast herzförmig, spitz, fleischig, ganzrandig, mit abwechselnden Nerven. — In Persien,

dem südlichen Asien. — Offizinell ist die Wurzel — Radix Mudarii. Bestandtheile: Mudarin (emetisch wirkender, nicht krystallinischer gelber Stoff), Harz, Gummi, Stärke, fettes Oel etc. (Dnnean). (Nach Unger ist vielleicht diese und C. gigantea R. Br. die Soma-Pflanze der Perser; von ersterer wird in Persien ein aus den Blättern ansschwitzender Zueker — »Ochar-Zncker — Shnkr al askur« gesammelt.)

Cynanchum L. Hundswürger. (Pentadria Digynia Lin.)

Blumenkrone 5tbeilig, radförmig: Nebenkrone am Grunde verdiekt, verwachsen blätterig, nach oben in 10 pfriemliche, 2reihig gestellte Läppehen auslaufend, deren äussere Reihe grösser ist.

C. acutum L.

Stengel schwach flaumig; Blätter herzförmig, länglich, feinwimperig; Blütlien in 2theiligen Doldentrauben. — In Südenropa. — Der Milchsaft wird getrocknet in Frankreich als Seammonium gallicum s. monspeliacum angewendet.

Von C. ovalifolium Wight in Ostindien soll vortrefflicher Caontehuc gesammelt werden.

Vincetoxicum Möneh. Sehwalbenwurz. (Pentandria Digynia Lin.) Blumenkrone radförmig, 5—10lappig, mit einfa eher, fleisehiger, 5lappiger Nebenkrone; die Geschlechtsorgane verdeekend; Pollenmassen hängend; Samen geschopft. —

V. officinale Mönch. (Asclepias Vincetoxicum Lin.)

Stengel aufrecht, an einer oder an 2 Seiten flanmig; Blätter herzförmig oder länglich eiförmig, zngespitzt, gewimpert; Blüthen in Trugdolden, Blumenkrone wenig länger als die Geschlechtssäule. — Fast durch ganz Europa. — Offizinell ist die Wurzel — Radix Vincetoxici s. Hirundinariae. Bestandtheile: Flüchtiges und fettes Oel, Harz, seharfer, emetiseh wirkender Stoff, Schleim, Stärke, Salze etc. (Feneulle.)

Solenostemma Hayne. Arghel. (Pentandria Digynia Lin.)

Blumenkrone mit aufrechtem 5theiligem Saume; Nebenkrone glockenförmig, 5lappig, Lappen abgerundet; Geschlechtssäule gestielt, weit hervorragend; Polinarien hängend; Samen geschopft.

S. Arghel Hayn. (Cynanchum Del.)

Stengel stranchig, anfrecht, verästelt, wie die Aeste fein weichhaarig; Blätter kurz gestielt, oval lanzettlich, zugespitzt, lederartig, blassgrün, weichhaarig, später kahl. — In Nnbien, Oberägypten. — Die Blätter finden sich den Alexandriner Sennablättern beigemischt, wirken jedoch schwächer.

An merkung: Aus dieser Familie sind noch bemerkenswerth: Cynanchum macrophyllum Pers. (Vincetoxicum gonocarpus Walt.), welches nach Dose in Nordamerika zu Pfeilgifton verwendet wird; C. ovalifolium Wall. soll iu Penang Caontchuc liefern; die Bastfasern von Marsdenia tenacissima Roxb. in Ostindien liefern die dauerhaftesten und festesten Stricke; Marsdenia tinctoria R. Br. in Silhet, ausgezeichneten Indigo, ebenso Gymnema tingens R. Br. Gymnema lactiferum R. Br., fälschlich in den meisten botanischen Werken als "Kuhbaum von Ceylon" bezeichnet, liefert nach Emerson Tennent keine geniessbare Milch, wie dies bei Tabernaemontana utilis W. & A. (Apocyneae) der Fall ist.

#### Convolvulaceae R. Br.

Krautartige Pflanzen oder Sträucher, häufig windend und Milchsaft führend oder klimmend; Blätter abweehselnd ohne Nebenblätter; Blüthen

achscl- oder gipfelständig, Blüthenstiele 1 oder vielblüthig; Kelch bleibend meist 5theilig; Blumenkrone monopetal, unterständig, gewöhnlich mit 5lappigem Saume, gefaltet, abfallend; Staubgefässe 5, dem Grunde der Korolle eingefügt, mit deren Lappen abwechselnd; Fruchtknoten einfach, frei, oft auf einer ringförmigen Scheibe, 2—4, selten einfächerig; Fächer mit je 2, aufrechten, anatropen Eichen. Griffel 1 mit 2—4 Narben; Frucht eine meist mit Klappen, welche sich von den Scheidewänden lösen, aufspringende Kapsel; Samen mit geringem, schleimigem Eiweisse; Cotyledonen blattartig oder fadenförmig zusammengerollt (bei Cuscuta); Embryo gekrümmt; Würzelchen unterständig. — Vorkommen: Meist in den Tropengegenden, nur wenige in gemässigten Regionen. — Eigenschaften: Drastisch purgirende Stoffe walten vor; die Knollen einiger sind geniessbar.

Convolvulus Tourn. Winde. (Pentandria Monogynia Lin.)

Kelch 5theilig, mit 2 etwas entfernt stehenden Bracteen\*); Blumenkrone trichterig, 5faltig, mit 5lappigem Saume; Staubgefässe 5; Griffel 1, mit 2 fädigen Narben, welche auseinander stehen; Kapsel 2fächerig, 2klappig.

C. Scammonia L. Purgirwinde.

Stengel windend; Blätter pfeilförmig mit spitzen Lappen; Blüthenstiele stielrund, 3blüthig, länger als die Blätter. — Im Orient. — Der nach Einschnitten in die Wurzel ausfliessende Milchsaft liefert getrocknet die verschiedenen Sorteu von Scammonium, Gummiresina Scammonii, besonders das von Smyrua und Aleppo. Bestandtheile: Scammonin (Keller, ein Glycosid in reinem Zustandej, Wachs, Gummi, Bassorin etc. In der Regel finden sich noch verschiedene absichtlich beigemengte Unreinigkeiten wie Sand, Erde etc. Wirkung: Acre drasticum. (Wabrscheinlich liefern auch C. farinosus L. und Sibthorpii R. & S. diese Drogue.)

C. scoparius L. (Rhodorhiza scoparia Webb.)

Stranchartig; Stengel nicht wiudend; Aeste eiufach, ruthenförmig; Blätter entfernt sitzend, schmal lineal, spitz, schwach behaart; Kelch eiförmig, spitz, seidenhaarig; Blüthen in Trauben, Blüthensticle 3blüthig. — Auf Teneriffa, Palma etc., auch iu Marocco. — Das Wurzelholz ist das Lignum Rhodii des Handels, das Stammholz ist geringer; dasselbe enthält hauptsächlich ätherisches Oel, welches zur Verfälschung des Rosenöls verwendet werden soll.

Ipomaea L. Trichterwinde. (Pentandria Monogynia Lin.)

Unterscheidet sich von dem Genus Convolvulus nur durch die kopfförmige, 2-3lappige Narbe.

J. Purga Wenderth. (Exogonium Benth., J. Schiedcana Zucc.)

Stengel windend; Blätter kahl, herzförmig, zugespitzt, ganzrandig, auf der Unterseite röthlich; Blüthenstiele 1—3blüthig; Kelchzipfel ungleich, eiförmig abgerundet, die äusseren beiden kürzer; Corolle präsentirtellerförmig mit flachem Saume. — Auf den mexicauischen Anden. — Die Wurzelkuollen sind die Tuberas. Radix Jalapae ponderosae. Bestandtheile: Convolvulin ein Glycosid (Mayer, das wirksame Hartharz in reinem Zustande, Kaiser's Rhodcoretin), Weichharz, kratzender

<sup>\*)</sup> Unterschied von Calystegia R. Br., wo dieselben den Kelch einschliessen.

Stoff, gummöser cxtractiver Stoff, Farbstoff, Gummi, Zueker, Stärke, Salze etc. (Gerber, Mayer). Wirkung: Aere drastieum.

J. oryzabensis Pelletan. (Couvolvulus Ledan.)

Stengel wenig gewunden, selbst aufrecht; Blätter gross, rundlich, an der Basis tief herzförmig, nach vorne zugespitzt; Blattstiele so lang als die Blume; Blüthenstiele 1-, selten 2blüthig; Corolle gloekenförmig, Saum wenig geöffnet. Die Pflanze ist an allen Theilen fein weiehhaarig. — In Mexico, bei Orizaba. — Die Wurzel wird im Handel als Radix Jalapae levis, fälschlich auch Stipites Jalapae bezeichnet. — Bestandtheile: Jalapin ein Glycosid (das reine Hartharz, unterscheidet sich ausser der sehwächeren Wirkung von dem Convolvulin durch seine Löslichkeit in Acther), Weichharz und die Bestandtheile der Vorigen über haupt. Wirkung: Wie die Vorige, nur sehwächer.

Batatas Rumph. (Pentandria Monogynia Lin.)

Deckhlätter klein, von dem Kelche entfernt; Kelch 5theilig; Zipfel lanzettlich zugespitzt; Narbe kopfförmig, 2lappig; Fruchtknoten meist 4fächerig. —

B. Jalapa Chois. (Convolvulus Lin. f., Ipomoea Lam., Convolvulus Mechoaeanna Vitm.)

Stengel kriechend; Blätter herzförmig, unten wollig filzig; Blüthensticle 1—3blüthig, kürzer als die Blattstiele. — In Mittelamerika. — Offizinell war früher die Wurzel als Radix Mechoacannae. Bestandtheile: Harz, ölartige Substanz, Amylum etc. (Cadet de Gassieourt). Wirkung: Aere drasticum.

Anmerkung: Von drastisch wirkenden Convolvulaeeen erwähnen wir noch: Convolvulus arvensis L., früher war das Krant als Herba Convolvuli minoris offizinell; C. Soldanella L. (Calystegia R. Br.), sonst als Herba Soldanellae s. Brassicae nigrae offizinell; Ipomaea operculata Mart. in Brasilien, liefert die Radix Jalapae brasiliensis und eine Art Stärke — Gomo de Batata; J. Turpethum R. Br. liefert die obsolete Radix Turpethi; J. pandurata Meyer, die Radix Convolvuli pandurati der nordamerikanischen Pharmakopoe. Von geniessbaren Knollen sind bemerkenswerth die von: Convolvulus Batatilla Knnth. in Südamerika, C. mammosus Laur. in Cochinchina, C. ehrysorrhizus Soland. anf den Südseeinseln, Ipomaea tuberosa L. in Westindien, J. Catesbaei Meyer in Südamerika und besonders Batatas edulis Chois. in Ostindien etc. Die Samen von Convolvulus dissectus R. Br. sollen Blausäure enthalten.

# Scrophularineae R. Br.

Kräuter, seltener Halhsträueher mit gegenständigen, seltener zerstreuten Blättern ohne Nehenhlätter; Kelch 5 oder 4theilig, hleihend; Blumenkrone unregehnässig mit ungleichen Lappen, in der Knospe geschindelt; Staubgefässe 4, didynamisch, seltener 2 oder 5 und dann 1 steril, auf der Korolle hefestigt; Antheren 2, selten 1fächerig (Verhaseum). Fruchtknoten 2fächerig, aus 2 Carpellen, einem vorderen und einem hinteren gehildet, vieleiig; Eichen umgewendet, an einem centralen, den Scheidewänden augewachsenen Samenträger befestigt. Griffel 1; Frucht eine Kapsel, seltener beerenartig, 2fächerig, aufspringend; Samen eiweisshaltig mit einem geraden oder wenig gekrümmten Emhryo. Würzelchen gegen den Nahel gerichtet.

Vorkommen: In allen Welttheilen. — Eigenschaften: Die hierher gehörigen Pflanzen sind mehr oder weniger verdächtig, einige scharf narkotisch, oder seharf, andere unschädlich, reich an Schleim.

Man kann folgende 3 Gruppen unterscheiden:

- 1. Scrophularicac: Kapsel scheidewandspaltig, 2klappig.
- 2. Rhinanthaceae: Kapsel fachspaltig, 2klappig; Blumenkrone oft rachenförmig.
- 3. Antirrhincae: Kapsel mit Zähnen oder Poren aufspringend; Blumenkrone larvig.
  - 1. Scrophularicae.

Serophularia Tourn. Braunwurz. (Didynamia Angiospermia Lin.)

Blumenkrone mit fast kugliger Röhre, Saum 5lappig, unterster Lappen zurückgeschlagen; Staubgefässe 4, fertil, didynamisch mit einem rudimentären fünften. Fruchtknoten mit ringförmigem Discus; Kapsel im bleibenden Kelche.

Sc. nodosa L. Scrophelkraut.

Wurzel kuollig; Stengel scharf 4eckig, ästig; Blätter gegenständig, herzoder oval-herzförmig, scharf, deppelt gesägt; Blüthen tranbig, endständig; Kelche knrz mit stumpfen, rundlichen Lappen. — An feuchteu Stellen. — Offizinell waren früher Wnrzel und Blätter — Radix et Herba Scrophulariae nodosae s. vulgaris. Bestandtheile: Aetherisches Oel, Bitterstoff, Melampyrit (Hühnefeld, eine Zuckerart). (Genanere Untersnehungen neuerer Zeit fehleu.)

Sc. aquatica L. (Sc. Ehrharti Stev.), von welchem früher das Krant als Herba Serophulariae s. Betonicae aquaticae offizinell war, nnterscheidet sich dnrch die faserige Wurzel, dnrch die häutigen Fortsätze an den Ecken der Stengel und die- in den Blattstiel herablanfenden, grösseren Blätter.

Digitalis Tourn. Fingerhut, (Didynamia Angiospermia Lin.)

Kelch 5theilig; Blumenkrone glockenförmig, mit fast 2lippigem Saume: Oberlippe ganz, wenig ausgerandet, Unterlippe mit 3 kurzen Lappen; Staubgefässe 4, didynamisch; Narbe aus 2 Platten bestehend.

D. purpurea Lin. Rother Fingerhut.

Blätter zerstrent, länglich, eiförmig, zngespitzt, doppelt gekerbt, runzlig, unteu weissfilzig (der weisse filzige Ueberzng fehlt oft bei der kultivirten Pflauze), oberseits mattgrän; die grundständigen und unteren Stengelblätter lanfen in den Blattstiel über, die oberen sind sitzend oder kurzgestielt; Kelchzipfel eiförmig, kurz zugespitzt. — Auf waldigen Anhöhen, besonders an Sandsteingebirgen. — Offizinell ist das Kraut — Folia Digitalis purpureae. Bestandtheile: Digitaletin (Digitalin Homolle's), Digitasolin (Digitalin Walz's), Digitalacrin, Digitalosmin, Antirrhinsäure, Digitalissäure, Digitoleïnsänre etc. (Homolle, Morin, Walz, Kosmann). Verwechslungen: Solche kommen zuweileu vor mit den Blättern von D. oehroleuea Jacq. (siehe diese unten); mit denen von Inula Conyza De C., welche am Rande gesägt und scharf anznfählen sind; die oft angefährten Blätter von Verbascum-Arten können nur bei grosser Unkenutniss damit verwechselt werden, indem sie viel dieker und diek weissfilzig sind. Wirkung: Aere narcoticum, Dinreticum, Sedativnm.

D. ochroleuca Jacq. (D. ambigua Mnrr., D. grandiflora Lam.)

Blätter eben, länglich oder länglich lanzettlich, gesägt, gewimpert, flaumhaarig; Kelchzipfel lanzettlich. Die Blätter sollen nach Einigen noch stärker wirken, als die der vorigen Art.

Gratiola Lin. Wilder Aurin, Gnadenkraut. (Diandria Monogynia Lin.) Keleh mit 2 Braeteen verschen, 5theilig; Korollenröhre innen drüsenhaarig, Saum 2lippig, obere Lippe ausgerandet, untere 3theilig; Staubgefässe 4, jedoch nur 2 fertil, kürzer; Narbe breit, aus 2 Lamellen gebildet. G. officinalis Lin.

Blätter gegenständig, kahl, sitzend, lanzettlich, entfernt gesägt, 3 nervig; Stengel aufrecht, stumpf viereckig; Rhizom kriechend. — Auf Sumpfwiesen im grössten Theile von Deutschland. — Offizinell ist die Pflanze ohne Wurzel als Herba Gratiolae, an einigen Orten auch die Wurzel. Best and theile: Gratiolin und Gratiosolin (Walz, Glucoside), Gratioloin (fettartig, früher von Walz Gratiolaerin genannt), Eiweiss, Salze etc. (Walz, Marchand, Vauquelin). Wirkung: Acre nauseosum, Drasticum, Diureticum. Verwechslung: Von den angegebenen Veronica-Arten ist die ähulichste V. seutellata L., welche sich durch den runden Stengel, den nicht hitteren Geschmack etc. unterscheidet.

Verbascum Linn. Wollblume. (Pentandria Monogynia Lin.)

Kelch bleibend, 5theilig; Blumenkrone fast radförmig mit 5lappigem ungleichem Saum; Staubgefässe 5, die 3 oberen, kürzeren wollig, die 2 unteren, herabgebeugt, länger, kahl; Antheren einfächerig.

V. Thapsus L.

Blätter am Stengel herablaufend; obere Staubfäden weisswollig, untere kahl, 4mal so lang als die nierenförmigen Anthercu; Pollen roth. — Auf Sandboden, an Waldräudern.

V. thapsiforme Schrad.

Blätter am Stengel herahlaufend; Blumen grösser als bei der Vorigen; Staubfäden wie bei dieser; Filamente der unteren Stauhgefässe nur 2mal so laug als die Anthere. — Sehr häufig.

V. phlomoides Lin.

Blätter am Stengel nur halb herablaufend; Blüthenschwänze weniger dicht; Blüthen blässer; Stauhfäden wie bei der Vorigeu. — An gleichen Standorteu. — Von diesen 3 Arten sammelt man die Blüthen ohne Kelche als Flores Verbasei. Bestandtheile: Wenig flüchtiges Oel, Schleim. Wirkuug: Schwaches Diaphoreticum.

V. nigrum L. unterscheidet sich durch nicht herahlaufende Blätter und durch die 5 dunkelviolettwolligen Filamente.

2) Rhinanthaceac.

Euphrasia Linn. Augentrost. (Didynamia Angiospermia Lin.)

Keleh röhrig oder glockenförmig, 4theilig oder 4zähnig; Blumenkrone larvig, 2lippig, die obere Lippe einen Helm bildend, untere 2lappig. Staubgefässe 4, didynamisch, in den Helm hineinragend; Staubfäden am Grunde 2borstig. Kapsel zusammengedrückt, 2fächerig, mit länglichen, gestreiften Samen.

E. officinalis L. Weisser Augentrost.

Blätter fast sitzend, eiförmig oder rundlich, scharf gesägt; Blüthen einzeln, achselständig; Stauhgefässe kürzer als die Corolle. — Auf Wiesen, Grashügelu etc. — Offiziuell ist noch zuweilen das blühende Kraut — Herba Euphrasiae. Bestandtheile: Bitterstoff, Gerbstoff, Salze. — Wirkung: Aeusserlich gegen Augenschwäche früher gerühmt.

E. Odontites L. Zahntrost.

Blätter linien-lanzettförmig, spitz, entfernt gesägt; Helm am Rande bärtig, Unterlippe mit stumpfen gekerbten Lappen. — Findet sieh an denselben Stellen wie die Vorige und wurde früher als Herba Euphrasiac rubrae gegen Zahnsehmerz angewendet.

Pedicularis Lin. Läusekraut. (Didynamia Angiospermia Lin.)

Kelch eiförmig, bauchig, 2—5zähnig; Blumenkrone larvig, 2lippig; obere Lippe helmförmig, eingedrückt; untere Lippe 3spaltig, Lappen rundlich, mit gegliederten Haaren besetzt; Staubgefässe didynamisch mit am Grunde 2spaltigen Antheren. Kapsel rundlich, schief, geschnäbelt, am Gipfel fachspaltig, klaffend; Samen elliptisch, netzaderig.

P. palustris L.

Stengel aufrecht, verästelt, röthlich angelaufen; Blätter abwechselnd, meist sitzend, fast doppelt gefiedert; Blättchen länglich linienförmig, gekerbt gezähnt.

— Auf feuchten, sumpfigen Wiesen.

P. silvatica L.

Stengel einfach, zum Theil aufsteigend, zum Theil niederliegend; alle Theile kleiner als bei der Vorigen. — An Waldrändern. — Von beiden stammte die obsolete Herba Pedicularis, welche der Wirkung nach zu den scharfen Pflanzen — Plantae acres — gehört. Ueber die Bestandtheile ist nichts Genaueres bekannt.

Veronica Lin. Ehrenpreis.

Kelch meist 4theilig; Blumenkrone fast radförmig mit 4theiligem Saume, dessen unterster Lappen kleiner ist; Staubgefässe 2, im Grunde der Korolle, epipetal; Kapsel rundlich oder umgekehrt herzförmig, zusammengedrückt, 2fächerig, 2klappig, wenigsamig.

V. officinalis L.

Wurzel ausdauernd; Stengel theils kriechend, theils aufsteigend, rund, durchaus weich behaart; Blätter gegenständig, kurz gestielt, verkehrt eiförmig, sägezähnig; Blüthen in traubigen Aehren; Kelch 4theilig; Frucht verkehrt herzförmig, 3eckig, zusammengedrückt. — In lichten Wäldern. — Offizinell ist das Kraut — Herba Veronicae. Bestandtheile: Gerbstoff, Bitterstoff etc.

V. Beecabunga L.

Stengel rund, saftig, aufsteigend; Blätter gestielt, eiförmig länglich, stumpf.

— In Gräben, an Bächen. — Offizinell war das Kraut als Herba Beceabungae.

Anmerkung. Hat Aehnlichkeit mit V. Anagallis L., deren Blätter jedoch sitzend sind, lanzettlich zugespitzt, gesägt etc.

V. scutellata L.

Stengel am Grunde kriechend, dann aufsteigend; Blätter wie die ganze Pflanze kahl, linear lanzettlich, spitz, rückwärts gezähnelt. (Verwechslung mit Gratiola; siehe diese.)

V. Chamaedrys L.

Stengel aufsteigend, zweizeilig behaart; Blätter fast sitzend, herzförmig, eingeschnitten gekerbt, behaart. — An Wegen etc. — Offizinell war früher das Kraut als Herba Chamaedryos spuriac feminac.

V. Teucrium I.

Stengel aufsteigend, fein hehaart; Blätter sitzend, rundlich oder oval, ein-

11 \*

gesehnitten gezähnt; Keleh 5theilig, am Gruude 2 Deekblätter. — An Bergabhüngen. — Das Krant war früher offizinell als *Herba Chamaedryos spuriae maris*.

3) Antirrhineae.

Linaria Desfont. Leinkraut. (Didynamia Angiospermia Lin.)

Keleh 5theilig; Blumenkrone rachenförmig, am Grunde gespornt; Kapsel vom bleibenden Kelehe umgeben, eiförmig, 2klappig, jede Klappe mit 3 Zähnen aufspringend.

L. vulgaris Mill.

Blätter zerstrent, linien-lanzettförmig, ganzrandig, dreinervig, nnten grangrün; Blüthen in ährenartigen Trauben; drüsig behaart, Sporn grünlichgelb, fast so lang, als die Corolle. — An Wegen. — Offiziuell ist noch das Krant — Herba Linariae. Bestandtheile: Bitterstoff, Salze etc. Wirkung: Solvens.

Antirrhinum Lin. (Didynamia Angiospermia Lin.)

Keleh 5theilig; Blumenkrone rachenförmig, am Grunde höckerig; Kapsel schief eiförmig, an der Spitze mit Löchern aufspringend.

A. majus L. Grosses Löwenmanl.

Blätter unten gegenständig, oben am Stengel abwechselnd, lanzettlich, stumpf, ganzrandig; Blüthen in dichten Trauben mit grossen Braeteen; Kelch klein, klebrig behaart. — An Mauern, Wegen etc. — Früher war das blühende Krant offizinell als Herba Antirrhini majoris.

#### Solanaceae Miers.

Kräuter oder Sträucher, mit abwechselnden, oft gepaarten Blättern und ausserhalb der Achse stehender Infloreseenz; Kelch und Korolle meist 5, seltener 4theilig; Korollenlappen fast gleich, in der Knospenlage klappig oder nach Innen gefaltet; Staubgefässe 5, selten eines davon steril; Antheren mit Poren oder Rissen anfspringend; Fruchtknoten meist 2fächerig, Griffel einfach, Narbe keulenförmig oder 2lappig; Frucht eine Kapsel oder Beere, gewöhnlich 2fächerig; Samen eiweisshaltig, Embryo gekrümmt, oder gerade.

Vorkommen: In verschiedenen Welttheilen, am reichlichsten in Tropengegenden. — Eigenschaften: Obgleich zahlreich giftige Pflanzen enthaltend, ist diese Familie weniger gefährlich, als die nächste und der Saft der hierher gehörigen Pflanzen bringt keine Erweiterung der Pupille hervor. Einige liefern in ihren Früchten, andere in ihren Knollen Nahrungsmittel.

- a) Curvembryae: Embryo gestreekt, stielrund, und ring- oder spiralförmig gekrümmt.
  - b) Rectembryae; Embryo kurz, gerade.
  - 1. Curvembryae.

Physalis Lin. Judenkirsehe. (Pentandria Monogynia Lin.)

Keleh gloekenförmig, 5theilig, später blasenförmig auswachsend; Blumenkrone gloekig, radförmig, 5spaltig: Frucht eine Beere vom bauchigen Kelehe eingeschlossen.

Ph. Alkekengi L.

Krautig, mit kricchender Wurzel; Blätter eiförmig, zugespitzt, gesehweift, fein behaart, die an der Blüthe stehenden gepaart; Blüthenstiele cinzeln; Beere seharlachroth, von dem netzaderigen, zur Zeit der Reife mennigrothen Kelehe umschlossen. — Auf sonnigen Hügeln. — Offizincll waren früher die reifen Beeren — Baccae Alkekengis. Halicacabi. Bestandtheile a) der Beeren: Zneker, Peetin, Citronensäure ete.; b) des Kelehs: Die Innenseite ist mit einer gelblichen, harzartigen Ausscheidung bedeekt, in weleher Chautard das Physalin, einen Bitterstoff, entdeckte.

Ph. somnifer a Lin. im Orient, ist leicht narkotisch und wurde früher als sehmerzstillendes Mittel von den älteren Λerzten verwendet (Στρυχνον ὑπνοτικον des Dioseorides).

Capsicum Tourn. Beissbeere. (Pentandria Monogynia Lin.)

Kelch 5—6zähnig, fast becherförmig; Blumenkrone radförmig, 5—6spaltig, Antheren 5—6 mit Längsrissen aufspringend; Beere trocken, lederartig, 2—3fäeherig.

C. annuum Fing. Spanischer Pfeffer.

Krautartige Pflanze mit eiförmigen oder eilänglichen, zngespitzten Blättern; Blüthenstiele 1blüthig, aufrecht; Beere länglich kegclförmig, aufrecht.

C. longum Fing. nnterscheidet sieh nnr durch die fast cylindrische, eingekrümmte, hängen de Frucht. (Beide zusammen bilden das C. annum Linné's.) — Einheimisch im tropischen Amerika; bei nns in Gärten kultivirt. — Offizinell ist von beiden die Frucht — Piper hispanicum s. Fructus Capsici. Bestandtheile: Capsicin (scharfes Weichharz), wachsartiger Stoff mit Farbstoff, Gummi, Pectin, Nhaltige Materie etc. (Braconnot). Wirkung: Aere rubefaciens.

C. frutescens Willd.

Stranchig; Blätter ciförmig, ctwas zngespitzt, kahl; Beerc stumpf, eilänglich, kleiner als bei den Vorigen. — In Ostindien, Amerika. — Die Beere bilden den Cayenne-Pfeffer.

C. baccatum L.

Straueh mit eiförmigen oder länglichen, zugespitzten Blättern; Blüthenstiele meist gepaart; Früchte von der Grösse der Vogelkirschen. — Westindien, Südamerika. — Auch die Früchte dieser Art, nebst denen noch anderer, wie von C. grossum Mill., C. minimum Mill., kommen gleichfalls als Cayenne-Pfeffer vor. Bestandtheile und Wirkung wie bei dem spanischen Pfeffer.

C. toxicatium Pöp. in Südamerika soll nach Pöppig giftig sein uud zu Pfeilgiften verwendet werden; doch verdient diese Augabe noch weitere Bestätigung, indem dieselbe auf dem Umstand beruhen könnte, dass bekanntlich der Haltbarkeit wegen Capsigum-Früchto den amerikanischen Pfeilgiften überhaupt zugesetzt werden. — C. luteum Lam. in Ostindien hat die schärfsten Früchte, welche gelb sind und als Piment de Mozambique in den Handel kommen.

Solanum Tourn. Nachtschatten. (Pentandria Monogynia Lin.)

Keleh 5theilig, Blumenkrone radförmig, 5spaltig, gefaltet; Staubgefässe 5, zusammengeneigt, zuweilen selbst verwachsen an der Spitze mit 2 Poren aufspringend; Beere vom Kelehe unterstützt.

S. tuberosum L. Kartoffel.

Wurzelausläufer knollentragend; Blätter unterbrochen fiedersehnittig, haarig, Abschnitte eiförmig; Trugdolden langgestielt, endständig. — In Peru, nach

Anderen auch in Mexico einheimisch, bei uns kultivirt. Die Knollen sind die bekannten Kartoffeln — Tubera Solani. Hauptbestandtheil: Stärke; in den unreifen ist Solanin enthalten.

Geschichtliches. Die Kartoffeln wurden durch die von Sir W. Raleigh nach Amerika gehrachten Celonisten zuerst 1586 eingeführt und irrthümlich sind die Angaben, welche Drako das Vordienst zuschreiben, nus mit den Kartoffeln beschenkt zu haben; in Europa wurden sie erst 120—140 Jahre nach dem Tabak bekaunt. In Dentschland und zwar da zuerst in Württemberg, wurden dieselben durch den Waldenser Antoine Scignoret 1710 eingeführt und in Manlbronn angebant. In Italien sollen dieselben angeblich schon 1580 durch Cardanus bekaunt geworden sein; zur selben Zeit ungefähr in Holland; noch später, als nach Deutschland, kannen sie nach Schwoden 1720 und in Sachsen wareu sie nech 1740 unbekaunt.

#### S. Dulcamara L. Bittersüss.

Stengel strauchig, kletternd; Blätter eilänglich, am Grunde fast herzförmig, geöhrt oder spiessförmig, zuweilen selbst leierförmig, kahl; Trugdolden gabelspaltig, vielblüthig; Beere oval, roth. — An Heeken, Gräben, in Gebüsehen. — Offizinell sind die Stämme und Aeste — Stipites Dulcamarae. Bestandtheile: Solanin (ein eigenthümlicher Körper — Glycosid, jedoch Nhaltig), Zucker, Harz, Gummi, Schleim etc. (Das Picroglycion Pfaff's, Dulcarin Desfosse's etc. sind Gemenge der beiden ersten Stoffe.) Wirkung: Aere diapheretieum, Alterans; die Beeren sind giftig. Verwechslungen: Die Stengel sollen zuweilen mit den Stämmen von Lonicera Periclymenum L. verwechselt werden, welche jedoch durch die gegenständigen Knoten leicht zu unterscheiden sind.

S. nigrum L. Sehwarzer Nachtschatten.

Krautartig, Stengel und Aeste kantig, zusammengedrückt; Blätter eirund, ausgeschweift oder buchtig gezähnt; Trugdolden flaumig, gestielt; Beeren kuglig, sehwarz, hängend. — Au öden Stellen, Schutthaufen etc. — Offizinell waren früber die Blätter — Folia Solani nigri v. vulgaris.

Anmerkung. Bemerkenswerth sind noch: S. quitoense Lam. in Quito; die kleinen Pomeranzen ähnlichen Früchte werden als "Haranjitas de Quito" geuossen; ebenso die Früchte von S. muricatum Ait. in Pern, von S. esculentum Dun., S. melongena Murr., S. pressum Dun. etc. Sehr giftig sind: S. toxicarium Rich. in Pern, S. sodomaeum L. in Sicilien und Afrika (Στρυχνος ματιακός des Dioscorides). S. indigoferum St. Hil. soll einen ausgezeichneten blauen Farbstoff besitzen; die Früchte von S. marginatum Lin. in Abyssinien, wirken ätzend.

## b) Rectembryae.

Von diesen sind keine offizinell; doch erwähnen wir hier als giftig: Cestrum oppositifolium Lam. am Cap und C. macrophyllum Vent. in Westindien, welche zu Pfeilgiften dienen sollen; eine andere wahrseheinlich hierher gehörige Pflanze Latua venenosa Philippi, in Chile, soll gleichfalls sehr giftig sein.

## Atropaeeae Miers.

Diese früher mit der vorigen Familie vereinigte Pflanzenfamilie unterseheidet sich besonders durch die mehr oder weniger geseh in delte, nie klappige Aestification der Korolle; die Lappen der Korolle sind meist etwas ungleich, 1 oder mehr der 5 Staubgefässe steril; Antheren stets der Länge nach aufspringend; Fruehtknoten zuweilen durch Wucherung der Placenta

4fächerig (Datura); alles Uebrige wie bei den Solaneen\*). Vorkommen: Meist in tropischen Gegenden, auch zum Theil bei uns. Eigenschaften: Narkotische, die Pupille erweiternde Säfte sind vorwaltend.

Alropa L. Tollkirsche. (Pentandria Monogynia Lin.)

Kelch 5theilig, bleibend; Blumenkrone glockig; mit kurzer Röhre; Saum 5theilig, zurückgerollt; Staubgefässe 5, gekrümmt, am Grunde zottig; Beere 2fächerig, vom Kelche getragen.

#### A. Belladonna L.

Stengel krautartig, oben stark verästelt; Blätter eiförmig oder elliptisch, ganzrandig, nach beiden Seiten verschmälert, spitz, gepaart stehend, das eine grösser als das andere; Blüthenstiele zwischen den beiden Blättern, 1—2blüthig.

— In Bergwäldern. — Offizinell sind die Blätter und die Wurzel — Herba et radix Belladonnae s. Solani furiosi s. lethalis. — Bestandtheile: Atropin, Belladonnin, an Aepfelsäure gebunden, Harz, Stärke (in der Wurzel) etc. (Braudes, Riehter, Hübschmann). Wirkung: Narcoticum aere. Verwechslungen: Die Blätter können verwechselt werden mit denen von Solanum nigrum L.; diese sind kleiner, langgestielt, eirund, am Rande etwas buchtig gezähnt; mit denen von Seopolina atropoides Schult.; diese sind hellgrün, länglich, nach oben breiter, ganzrandig oder ausgeschweift; die Wurzel: Mit der von Aretium-Arten, der Radix Bardanae, welcher jedoch die gelben Punkte auf dem Quersehnitte fehlen und welehe wegen Inulin-Gehaltes nieht durch Jod gebläut wird.

Anmerkung: Der Name Atropa von 'Ατροπος, einer der Parzen, Belladonna von dem Gebrauche der in Italien von den Beereu als Schmiuke für Damen gemacht wird.

Datura L. Steehapfel. (Pentandria Monogynia Lin.)

Keleh röhrig, 5spaltig, oberhalb der Basis umsehnitten abfallend; Blumenkrone trichterig mit gefaltetem Saume; Narbe aus 2 Lamellen bestehend; Kapsel weichdornig, staehelig oder unbewehrt, von dem zurückgeschlagenen Kelehgrunde gestützt, oben 2fächerig, nach Unten durch Wucherung des Samenträgers 4fächerig, 4klappig.

D. Stramonium L.

Blätter kahl, eiförmig, buchtig gezähnt; Blüthen kurz gestielt; Kapsel aufreeht, igelstachelig. — Stammt wahrscheinlich aus dem Orient (nach Schlechtendal aus Südrussland) und wurde durch Zigeuner zu uns gebracht, wo sie jetzt verwildert vorkommt. — Offizinell ist das Kraut und die Samen: Herba et Semen Stramonii. Bestandtheile; Atropin (früher Daturin genannt, jedoch nach Planta mit dem Atropin identisch), Stramonin, Harz, Eiweiss, Salze; die Samen enthalten noch fettes Oel (Geiger, Hesse, Brandes). Wirkung: Narcoticum acre.

Anmerkung. Häufig findet man auch bei uns D. Tatula Liu., welche sich nur durch violetten Stengel und Blüthe unterscheidet, in Gärten und diese Art und D. Metel L. scheinen schon den Griechen bekannt gewesen zu sein; D. sanguinea R. & P. dieut in Peru zur Bereitung eines betäubeuden Trankes "Tonga", womit sich früher die Priester des Sounentempels zu Orakelsprüchen inspirirteu; auch D. ferox Liu. in China und Cochinelina ist sehr giftig. Aus den Sameu, in NeuGranada "Florispondio" genaunt, werden berauschende Getränke gebraut und die Blätter ausserdem auch geraucht.

<sup>\*)</sup> Wiehtig ist für etwaige Untersuchungen in Vergiftungsfällen der Umstand, dass die Blätter von Datura, Atropa und Hyosciamus auf beiden Flächen Spaltöffnungen besitzen, was Anhaltspunkte für die Diagnoso vegetabilischer Reste in Contentis giebt.

Hyosciamus Tourn. Bilsenkraut. (Pentandria Monogynia Lin.)

Keleh urnenförmig glockig; Blumenkrone trichterförmig mit schiefem, 5spaltigem Saume; Kapsel 2fäeherig deckelartig aufspringend.

H. niger L.

Blätter stengelumfassend, die untersten gestielt, wie die ganze Pflanze klebrig zottig, länglich eiförmig, buchtig gezähnt; Blume fast sitzend, violett netzaderig. — Auf Schutthaufeu etc. — Offizinell ist das Kraut und die Samen der 2 jährig en Pflanze, Herba et Semen Hyoseiami. Bestandtheile: Hyoseiamin, eine organische Base, an Aepfelsäure gebunden; die Samen enthalten noch ausserdem mildes, fettes Ocl etc. Wirkung: Narcoticum.

H. albus L. unterscheidet sich durch die einfarbigo gelbe Blüthe und die rundlich eiformigen Blätter, welche sämmtlich gestielt sind. — Scopolia atropoides Schult. unterscheidet sieh durch den glockenförmigen, sehwach 5zähnigen Kelch, die regelmässige, schwach blappige Blüthe, hat jedoch gleichfalls eine deckelartig aufspringende Kapsel.

Nicotiana Tourn. Tabak. (Pentandria Monogynia L.)

Kelch fast gloekenförmig, 5spaltig, bleibend; Blumenkrone fast regelmässig, triehterig mit 5theiligem gespaltenem Saume; Kapsel trocken, 2fächerig, an der Spitze scheidewandspaltig, 2klappig, zuweilen durch Spaltung der Klappen mehrklappig. Embryo fast stiehrund, wenig bogenförmig gekrümmt.

N. rustiea L. Bauerntabak, türkischer Tabak.

Blätter gestielt, rundlich eiförmig, stumpf, ganzrandig; Cerollensaum kurz, kahl, stumpf, 5lappig; Blüthen grünlich gelb. — Einheimisch in Amerika, bei uns und im Orient kultivirt.

N. Tabaeum L. Virginischer T.

Blätter länglich oder länglich lanzettlich, zugespitzt, sitzend, mit spitzwinkeligen Seitennerven, die unteren halbstengelumfassend, herablaufend; Blume trichterförmig, am Schlunde bauchig; Saum 5spaltig ausgebreitet, Lappen meist lang zugespitzt. — In Südamerika, bei uus kultivirt. — Offizinell ist das Kraut — Herba Nicotianae. Bestandtheile: Nicotin, Nicotianin, ersteres au Aepfelsäure gebunden, Bitterstoff, Harz, Gummi, äpfelsaurer Kalk, Salze etc. (Posselt & Reimann). Wirkung: Narcoticum.

N. macrophylla Metzg. Maryland-Tabak, Orinoco-Tabak.

Unterscheidet sich von der vorigen Art durch breitere Blätter und im rechten Winkel von der Mittelrippe abgehende Seiteunerven. — In Nordamerika. — Wird wie der Vorige verwendet.

Anmerkung. Andere bemerkenswerthe Arton sind: N. rcpanda W., welche den Cuba und Havanna-Tabak, N. pcrsica Lindl., welche den wehlriechendeu Schiras-Tabak, N. quadrivalvis Pursh., welche den Missouri Tabak liefert etc.

Geschiehtliebes. Der Tabak wurde nach Jean Nicot, Gesandten Franz II. von Portugal, benannt, welcher dieses Kraut unter Maria von Medieis nach Frankreich brachte, daher auch der Name "Herbe de la reine"; die Bezeichnung "Tabak" soll von Tabago, einer Provinz von Yucatan, herrühren, wo zuerst die Spanier den Gebrauch dieses Krautes von deu Eingebornen sahen; nach Humboldt soll das Wort aus der Haiti-Sprache entnommen soin und das Rauchgeräth, nicht das Kraut bezeichnen; die Einführung des Tabaks von Yucatan erfolgte 1559, und nach Crawford beträgt die jährliche Production jetzt 2,000,000 Tennen im Werthe von 37 Millionen Pfund Sterling.

Mandragora Tourn. Alraun. (Pentandria Monoginia Lin.)

Keleh 5theilig; Korolle gloekenförmig mit 5theiligem, aufrechtem Saum; Staubfäden am Grunde gebärtet; Beere fleisehig, sehwammig.

M. vernalis Bert. Frühlings-Alraun.

Blätter breit eiförmig; Keleh und Corollenzipfel eiförmig, erstere kürzer als die kuglige Beere. — In Berggegenden Südeuropa's. — War die männliche Mandragora der alten Botaniker.

M. officinarum L. unterscheidet sieh durch die lanzettlichen Kelchzipfel, welche so gross sind als die länglichen Beeren. — War das »Thridakios« des Dioseorides und die weibliche Mandragora der Alten. Von beiden sammelte man die Wnrzeln — Radix Mandragorae — zu arzneilichen und abergläubischen Zwecken; letztere Pflanze hält Royle für das »Dudaim« der Bibel.

#### Cordiaceae R. Br.

Meist Bäume mit abweehselnden, rauhen Blättern ohne Nebenblätter; Keleh bleibend 5theilig; Blumenkrone regelmässig mit 4—5theiligem Saume, in den Knospen gedreht; Staubgefässe 4—5; auf der Korolle mit den Saumlappen abweehselnd; Fruehtknoten oberständig, 4—Sfäeherig, mit einem hängenden Eiehen in jedem Faehe; Griffel an der Spitze doppelt gespalten mit 4—8 Narben; Frueht pflaumartig, 4—8fäeherig oder mehrere Fäeher abortiv. Embryo der Länge nach gefaltet ohne Eiweiss. Vorkommen: In den Tropen. Eigensehaften: Wenig bekannt, bis auf die geniessbaren Früehte einiger Arten.

Cordia Plum. Brustbeerbaum. (Pentandria Monogynia Lin.)

Keleh röhrig, 5zähnig; Blumenkrone gloekig triehterig; Narben 4; Fruehtknoten 4fächerig; Steinfrucht 1—3samig.

C. MyxaL.

Blätter je nach dem Alter des Baumes verschieden, rundlich oder verkehrt eiförmig, ganzrandig oder ausgerandet gezähnelt, unten rauhhaarig; Blüthen rispig oder doldentraubig, gipfelständig, Narbe membranös, zerrissen. — In Ostindien, Aegypten. — Offizinell waren früher die Früchte als schwarze Brustbeeren — Myxac vel Sebestenae.

Anmerkung. Aus dieser Familie sind uoch zu erwähnen: Cordia scabra Desf., welche das Rosenholz von Martinique liefert und Patagonula vulneraria Mart. von welcher das Kraut unter dem Namen Ipe braneo als Wundmittel in Brasilieu angewendet wird. Auch das in letzterer Zeit mehrfach genannte "Anacahuite-Holz" soll nach Seemann von einem Cordia abstammeu, und zwar von C. Boissieri A. De C.

# Boragineae Juss.

Kräuter, seltener Sträueher mit zerstreuten, meist mehr oder weniger rauh behaarten (Asperifolia) Blättern ohne Nebenblätter; Blüthenstand meist traubig, in der Jugend spiralig eingerollt; Keleh bleibend, 5theilig; Blumenkrone gewöhnlich regelmässig, mit 5theiligem Saume, in der Knospe geschindelt; Staubgefässe 5, epipetal, mit den Kronlappen abwechselnd; Fruchtknoten aus 4 einem unterständigen Diseus eingefügten Karpellen bestehend, deren jede einfächerig ist und ein Eichen enthält; Eichen hemitrop, hängend; Griffel einer, aus der Mitte der Karpelle her-

vortretend; Nässchen mit grosser Nabelgrube und einem aus dieser hervorragendem Wulste; Samen eiweisslos; Embryo gerade, Würzelchen nach oben geriehtet. — Vorkommen: Am häufigsten in den gemässigten Gegenden der nördlichen Hemisphäre. Eigenschaften: Sehleim und Farbstoffe sind die wiehtigsten Bestandtheile dieser Familie.

Lithospermum Tourn. Steinsamen. (Pentandria Monogynia Lin.) Kelch 5theilig; Korolle trichterig, am Sehlunde mit kleinen, flaumhaarigen Erhabenheiten; Nüssehen 4, am Grunde abgestutzt, milehweiss, sehr glatt und hart.

L. officinale L.

Borsthaarig; Stengel aufreeht, verästelt; Blätter länglich lanzettlich, ganzraudig. — An Wegen, auf Aeckern etc. — Offizinell waren früher die Früchtehen als Fruetus Milii solis, Steinhirse; auch die von L. arvense L. wurden früher als Semen L. nigri gegen Steiubeschwerden angewendet.

Pulmonaria Tourn. (Pentandria Monogynia Lin.)

Kelch röhrig, 5kantig, 5zälmig; Korolle trichterig mit regelmässigem, 5theiligem Saume, am Sehlunde mit 5 pinselförmigen Fortsätzen verschen. Nüsschen 4, am Grunde eben.

P. officinalis Lin. Lungenkraut.

Blätter rauhhaarig, die grundstäudigen lauggestielt, herzförmig; die Stengelblätter spatelförmig-oval, oberseits blassgrüu gefleckt. — An fenchten Stellen in Laubwäldern: — Offizinell ist noch mitunter das Kraut — Herba Pulmonariae maculosae. Bestandtheile: Schleim etc. Wirkung: Muelaginosum, Solvens. — Verwechslung: Mit den Blättern von P. angustifolia L., welche jedoch länglich lanzettlich sind und ungefleckt; mit denen der P. saccharata Mill., welche gleichfalls gefleckt sind, jedoch länglich oval; doch hat eine solche Verwechslung keine Nachtheile.

Symphitum Tourn. Beinwell. (Pentandria Monogynia Lin.)

Kelch 5theilig; Blumenkrone walzig, glockig, mit zurückgesehlagenem, 5lappigem Saume, am Schlunde mit 5 kegelförmigen zusammengeneigten Schuppen versehen; Nüsschen 4, am Grunde mit einer Nabelgrube versehen, deren Rand erhaben und gekerbt ist.

S. officinale L.

Stengel ästig; Blätter steifhaarig, die unteren länglieh, am Grunde versehmälert, die oberen lanzettlieh, herablaufend. — An Bächen, auf feuchten Wiesen. — Offizinell ist noch mitunter die Wurzel als Radix Consolidae majoris. Bestandtheile: Sehleim, Asparagin, Zneker, Gerb- und Gallussäure (Blondean, Plisson, Sehmidt).

Alkanna Tausch. (Pentandria Monogynia Lin.)

Kelch 5theilig; Blumenkrone triehterig mit 5spaltigem Saume: im Schlunde 5 linienförmige gefaltete Decklappen, von den Staubgefässen überragt; Nüsschen gekrümmt, am Grunde fast eben.

A. tinctoria Tauseh. (Anchusa Lin.)

Rauhhaarig; Stengel aufsteigend; Blätter lanzettlieh, stumpf; Blüthenähren beblättert, die oberen Blätter an der Basis etwas breiter. — In Südeuropa. — Offizinell ist die zum Färben von Fetten und Oelen dienende Wnrzel — Radix

Alkannae. Bestandtheile: Alkannin (Anchusin, Anchusasäure, Alkannaroth), Gummi, Salze etc.

Cynoglossum Tourn. (Pentandria Monogynia Lin.)

Kelch 5theilig; Blumenkrone trichterig; am Schlunde durch 5 aufrechte, hervorstehende Deckklappen geschlossen; Nüssehen 4, widerhackig borstig, mit der inneren Seite an der Griffelbasis befestigt und bei der Reife vom Fruchtträger abspringend.

C. officinale L.

Grauzottig; Blätter spitz, die untersten in den Blattstiel verschmälert, die oberen lanzettlich, am Grunde fast herzförmig, halb stengelumfassend; Nüsschen mit vorstehendem Nabelrande. — Auf wüsten Stellen. — Offizinell war früher Wurzel und Kraut — Radix et herba Cynoglossi s. linguae caninae. Bestandtheile: Erstere enthält: Harz, Fett, Farbstoff, Gerbstoff, Gummi, Inulin, Salze (Cenedella). Wirkung: Solvens, Expectorans. Einige schrieben dieser Pflanze ohne hinreichenden Grund eine narkotische Wirkung zu.

Borago Tour. Boretsch. (Pentandria Monogynia L.)

Keleh 5theilig; nach dem Abblühen sich schliessend; Blumenkrone radförmig; Schlund durch eine doppelte Reihe von Deckschuppen geschlossen; äussere Reihe schuppenförmig, kurz ausgerandet; innere spitz lanzettlich, die Antheren tragend, zusammengeneigt. Nüsschen mit tiefer Nabelgrube und erhabenem Rande versehen. —

B. officinalis L.

Steifhaarig; Blätter länglich lanzettlich; Corollenzipfel zugespitzt, flach, eiförmig; Nüsschen runzlig, braunschwarz. — Im Orient; bei uns verwildert. — Offizinell war früher das Kraut — *Herba Boraginis*. Bestandtheile: Schleim, riechendes Prinzip, Harz, freie Essigsäure, Salze etc. (Braconnot.)

#### Labiatae Juss.

Meist krautartige Pflanzen mit 4kantigen Stengeln und gegenständigen, an den Fläehen des Stengels hervortretenden, gewöhnlich aromatischen Blättern ohne Nebenblätter; Blüthenstand in achselständigen Trauben oder Wirteln; Keleh röhrig, regelmässig oder 2lippig, meist 5zähnig; Blumenkrone unregelmässig, 2lippig; Oberlippe ganz oder getheilt, gewölbt oder unentwickelt, meist 2lappig, Unterlippe breiter, 3lappig; Staubgefässe 4, didynamisch oder durch Abortus auf 2 redueirt. Antheren gewöhnlich 2fächerig mit meist divergirenden, seltener parallelen Fächern oder durch Abortus einfächerig. Fruchtknoten tief 4theilig, auf einer unterständigen Seheibe; jedes Karpell einfächerig\*), eineig, Eichen aufrecht; Griffel 1, vom Grunde des Diseus entspringend, an der Spitze gespalten; Frucht aus 4 Nüssehen bestehend; Samen eiweisslos, Embryo meist gerade (bei Seutellaria gallericulata z. B. gekrümmt), Würzelehen nach unten gerichtet. - Vorkommen: Hauptsächlich in gemässigten Himmelsstrichen; jedoch die mehr aromatischen in wärmeren Gegenden. Eigenschaften: Aromatische, flüchtige Bestandtheile sind vorherrschend, ausserdem auch bittere und adstringirende Bestandtheile vorhanden.

<sup>\*)</sup> Andere nehmen 2, je 2fächerige Karpelle an.

Bentham\*) theilt diese grosse aus 2350 Spezies bestehende Familie in folgender Weise in Unterfamilien, wovon wir jedoch nur die medizinisch wichtigen anführen:

I. Blumenkrone 2lippig:

Monardeae: Staubgefässe 4, jedoch nur 2 entwickelt, mit einfächeriger Anthere; die oberen 2 steril.

Oeimoideae: Staubgefässe 4, einfächerig, quer aufspringend.

Melisseae: Staubgefässe 4, 2fächerig, Fächer der Länge nach mit einem gemeinsamen Spalte aufspringend.

Satureinae: Wie bei den Vorigen, nur die Antherenfächer mit getrennter Spalte sieh öffnend.

Nepeteae: Staubgefässe parallel, die beiden oberen länger.

Staehideae: Staubgefässe wie bei den vorigen, nur die unteren länger.

II. Blumenkrone einlippig.

Ajugoideae: Oberlippe sehr kurz oder gespalten; obere Staubgefässe kürzer.

III. Blumenkrone kaum lippig.

Menthoideae: Staubgefässe von einander abstehend.

1. Monardeae.

Salvia Lin. Salbei. (Diandria Monogynia Lin.)

Keleh lippig; Oberlippe der Blumenkrone gewölbt, Unterlippe 3lappig, Mittellappen gross ausgerandet; Staubgefässe mit fädigem, bogenförmig gekrümmtem und beweglichem Connective, oben ein fertiles Antherensäekehen tragend, das untere ist steril. Nüssehen eiförmig. —

S. officinalis L.

Stengel mit weissgrau-filzigen Aestchen; Blätter eirund länglich, klein gekerbt, aderig runzlig, dünnfilzig; Oberlippe der Blume fast gerade; Blumenröhre innen mit einem Haarkranze versehen. — In Südeuropa. — Offizinell sind die Blätter — Folia Salviac. Bestandtheile: Aetherisches Oel, Gerbstoff, Bitterstoff, Gummi, Eiweiss, Salze etc. (Illisch). Wirkung Exeitaus, Adstringens.

S. pratensis L.

Stengel klebrig behaart; Blätter doppelt gekerbt, herzförmig länglich, rauh, runzlig, unterseits behaart, die untersten gehäuft, auf langen Stielen, die oberen umfassend. — Gemein auf Wiesen. — Offizinell war das Kraut als Herba Hormini pratensis.

S. Selarea L. .

Stengel drüsenhaarig; Blätter herzförmig länglich, ungleich gekerbt oder buchtig runzlig; Deckblätter zugespitzt, vertieft, röthlich violett. — In Südeuropa. — War früher als Herba Sclareac s. Hormini sativi offizinell.

Rosmarinus Tourn. Rosmarin. (Diandria Monogynia Lin.)

Kelch gloekig, 2lippig; Oberlippe einfach, untere gespalten; Blumenkrone 2lippig; Oberlippe 2spaltig, untere 3spaltig, mittlerer Lappen herab-

<sup>\*)</sup> G. Bentham, Labiatarum genera et species, Lond. 1832-36.

hängend; Stanbgefässe 2, gekrümmt, an der Spitze ein einfächeriges Antherensäckehen und ober dem Grunde der Filamente ein nach unten gerichtetes Zähnehen tragend. —

R. officinalis L.

Blätter sitzend, lineal, lederartig glänzend, sehr runzlig, unten weissgran filzig, am Rande zurückgeschlagen. — Immergrüner Strauch Südenropa's. — Offizinell sind die Blätter — Folia Rosmarini s. Anthos. Bestandtheile: Aetherisches Oel, bitterer Stoff. Wirkung: Excitans.

2. Ocimoideac.

Lavandula Tourn. Lavandel. (Didynamia Gymnospermia Lin.)

Kelch röhrig, 5zähnig, der oberste grösser; Oberlippe der Korolle 2spaltig, untere 3spaltig mit gleichen Lappen, jedoch schmaler als die obere Lippe; Nüsschen kahl, glatt.

L. Spica De Cand. (Lavandula latifolia Ehrh.)

Aeltere Blätter lanzettförmig, nach vorne breiter, flach, graugrün; die jüngeren schmäler, zurückgerollt; Kelch eiförmig röhrig, mit Sternhaaren besetzt; Blüthensehwänze dieht, am Grunde wenig unterbroehen. — Südeuropa, Nordafrika. — Liefert durch Destillation das ächte Oleum Spicae.

L. vera De C. (L. angustifolia Ehrh.)

Blätter linienförmig lanzettlich, am Rande eingerollt; jüngere Blätter und Kelch weissfilzig; Blüthenschwänze unterbrochen. — In Südeuropa. — Offizinell sind die blühenden Spitzen — Flores Lavendulae, wie auch das aus denselben in Südfrankreich destillirte Oel — Oleum Lavandulae. Wirkung: Excitans.

Ocimum Lin. Basilikum. (Didynamia Gymnospermia Lin.)

Oberlippe des Kelchs ganz, fast kreisförmig, gross, Unterlippe 4zähnig; Oberlippe der Korolle 4spaltig, untere Lippe ganz; Staubfäden auf der letzteren aufliegend.

O. Basilicum Lin.

Stengel aufrecht, ästig, fein behaart; Blätter gestielt, kahl, oval länglich, etwas gesägt. — In Indien und Persien einheimisch, bei uns kultivirt. — Offizinell ist das blühende Kraut — Herba Basilici majoris. Bestandtheile und Wirkung wie bei den vorhergehenden Labiateu.

Pogostemon Desf. Patehouli. (Didynamia Gymnospermia Lin.)

Kelch 5zähnig; Blumenkrone 2lippig; Oberlippe 3 lappig; Unterlippe ganz, oft sehr kurz; Staubgefässe didynamisch, herabgebogen, Filamente in der Mitte oft gebärtet.

P. Patchouly Pell.

Stengel und Blätter weich behaart, letztere gestielt, schief 4eckig, grob gezähnt; Corolle hervorragend; Blüthen sowohl end- als achselständig, langgestielt, in dichten, am Grunde unterbroehenen Schwänzen. — Hindostan, Bengalen. — Das Kraut wird unter dem Namen »Patchouly oder Pouchapat« aus Penang exportirt und dient zu Parfümerie; der eigenthümliche Geruch der ostindischen Shawls rührt von diesem Kraute.

3) Melisseae.

Melissa Lin. Melisse. (Didynamia Gymnospermia Lin.)

Keleh 2lippig, glockenförmig; Oberlippe eoneav, ausgerandet, Unterlippe 3lappig; Staubgefässe bogenförmig zusammengeneigt.

M. officinalis L. Citronenmelisse.

Stengel verästelt, aufreeht; Blätter eiförmig, spitz, gekerbt gesägt, die unteren am Grunde fast herzförmig; die Blüthen in halben, kurzgestielten Quirlen. — Südeuropa. — Offizinell sind die kurz vor der Blütheuzeit gesammelteu Blätter — Herba Melissae. Bestandtheile und Wirkung wie bei der Vorigen. Verweehslung: Mit den Blättern von Nepeta Cataria L.; doeh sind bei dieser sämmtliehe Blätter herz-eiförmig, gekerbt, graufilzig.

Hyssopus L. Ysopkraut. (Didynamia Gymnospermia Lin.)

Keleh röhrig, 5zähnig; Korolle hervorstehend; Oberlippe aufrecht, ausgerandet; Unterlippe 3lappig, Staubgefässe hervorragend, Antheren divergirend.

H. officinalis L.

Stengel aufrecht oder aufsteigend; Blätter lanzettlieh, lineal, ganzrandig; Blüthen diehtbüsehelig, am Ende der Zweige einseitswendige, unterbroeheue, beblätterte Aehren bildend. — Südeuropa. — Offizinell ist das Kraut — Herba Hyssopi. Bestandtheile und Wirkung die der Labiaten überhaupt.

4) Satureinae.

Thymus Linn. Thymian. (Didynamia Gymospermia Lin.)

Keleh eiförmig, 13nervig, Oberlippe 3zähnig, abstehend, Unterlippe 3spaltig; Sehlund durch einen Haarring gesehlossen; Blume 2lippig, Röbre kahl; Staubgefässe meist hervorragend, abstehend. (Satureja unterscheidet sieh durch den nicht lippigen Keleh und zusammengeneigte Antheren).

Th. vulgaris L.

Aufreeht oder aufsteigend, weiehhaarig; Blätter linieu-lanzettlich oder länglich, spitz, am Rande zurückgeschlagen; Scheinquirle etwas entfernt, armblüthig. — Im südlichen Enropa, bei uns kultivirt. — Offizinell ist das blühende Kraut — Herba Thymi und dessen ätherisches Och — Oleum Thymi. — Bestandtheile und Wirkung wie obeu.

Th. Serpyllum L.

Niederliegend oder kriechend, mit aufsteigenden Aestehen; Blätter stumpf, eben, elliptisch oder eiförmig, am Grunde und an den Blattstielen gewimpert; Scheinquirle wenigblüthig, in Knöpfen oder kurzen Blüthenschwänzen. — Variirt schr. — Auf Hügeln, in Wäldern etc. — Offizinell ist das blühende Krant — Herba Serpylli. Bestandtheile und Wirkung wie oben.

Origanum Lin. Dosten. (Didynamia Gymnospermia Lin.)

Keleh 5zähnig, 2lippig oder gespalten, im Sehlunde zottig; Korolle kaum herausragend, obere Lippe 2, untere 3lippig; Blüthen in 4zeiligen Achren, mit fast ziegelförmig angedrückten gefärbten Deekblättern (Untersehied vom Thymus).

O. vulgare L. Wilder D. oder Majoran.

Stengel aufreeht mit endständigen Trngdolden; Blätter gestielt, eiförmig, spitz, fein behaart; Deekblätter elliptisch, kahl, fast etwas länger als die Kelche. — Auf sonnigen Plätzen. — Offizinell ist das blübende Kraut als Herba Origani vulgaris.

O. Majorana L. Gartenmajoran.

Stengel aufrecht, zart behaart; Blätter rundlich oder elliptisch, stumpf; Blumen in rispigen Köpfehen mit graugrünen Nebenblättehen. — Südenropa. — Offizinell ist das blühende Kraut — Herba Majoranae.

O. smyrnaeum L. Smyrnaer Dosten.

Stengel verästelt, kurzfilzig; Blätter kurzgestielt, fast herzförmig, weich drüsenhaarig; Blüthen in ovalen, 4seitigen Aehren mit eiförmigeu Braeteen. —
— In Kleinasien.

O. hirtum Link. Cretische Doste.

Stengel rispig; Blätter gestielt, eiförmig, am Grunde rundlich, ganzrandig, kahl; Blüthen in büseheligen, länglichen, geraden Aehren mit zugespitzten, kahlen Deekblättern. — In Südeuropa. — Die Blüthenstände beider Arten bilden die Herba Origani cretici, welche ätherisches Oel, Harz, Gerbstoff etc. enthält und deren Oel besonders gegen Zahnschmerzen angewendet wird.

Satureja L. Bohnenkraut, Saturei. (Didynamia Gymnospermia Lin.) Kelch glockig, 5zähnig, 10streifig; Korollenröhre ohne Haarring; Oberlippe gerade, ausgerandet, die untere 3lappig; Autheren unter der oberen Lippe zusammengeneigt.

S. hortensis L.

Stengel sparrig ästig, fein behaart; Blätter liueal, fast kahl, steif; Blüthenstand aus achselständigen, armblüthigen Trugdolden bestehend. — In Südeuropa, bei uns kultivirt. — Offiziuell ist das auch zu ökonomischen Zwecken dienende Krant — Herba Saturejae.

5) Nepeteae.

Nepeta Lin. Katzenmünze. (Didynamia Gymnospermia Lin.)

Kelch röhrig, 5zähnig, am Gruude etwas höckerig, inuen kahl; Korollenröhre vorsteheud, obere Lippe aufrecht, flach, ausgerandet, Unterlippe 3spaltig, der mittlere Lappen breit, concav, die seitlichen umgeschlageu; Staubgefässe länger, als die Korolle, nach dem Stäuben zurückgeschlagen.

N. Cataria L.

Blätter herz-eiförmig, spitz, gekerbt, besonders unten granfilzig. — An Wegen etc. — Das Kraut war früher als Herba Nepetae s. Catariae offizinell.

Gleehoma Lin. Gundelrebe. (Didynamia Gyunospermia Lin.)

Kelch röhrig, regelmässig, 5zähnig: Blumenkroue 2lippig, Lippen flach ausgebreitet; Autheren über Kreuz gestellt, nach dem Stäuben anseinauder geheud.

G. hederaceum L.

. Fast kahl; Blätter gekerbt, die oberen fast herzförmig, die unteren nierenförmig. — Auf Grasplätzeu. — Das Kraut war früher als Herba Hederae terrestris offizinell.

6) Staehideae.

Galeopsis Lin. Hohlzahn, Hanfnessel. (Didynamia Gymnospermia Lin.) Kelch glockenförmig, 5zähnig; Oberlippe der Korolle gewölbt, uutere 3spaltig, am Grunde mit 2 hohlen stumpfen Zähnen versehen, die mittlern Lappen ausgerandet.

G. ochroleuca Lam. Oekergelber H.

Blätter länglich oder lanzettlich, wie der Stengel angedrückt, weichhaarig,

letzterer an den Knoten nieht verdickt; Kelche ½ so lang als die Corolle. — Auf sandigen Feldern. — Offizinell ist das Krant — Herba Galeopsidis. Bestandtheile: Sehleim, Waehs, Fett, harziger und anderer Bitterstoff, Zueker, Gnmmi, Salze (Geiger). Wirknug: Expectorans, Solvens.

G. Tetrahit L. Gemeiner H.

Unterscheidet sich durch verdickte Stengelknoten, den borstig steifhaarigen Stengel, die länglich eiförmigen, spitzen Blätter und den an Länge der Corolle gleichen Keleh.

G. versicolor Cnrt. hat einen Keleh, welcher nur halb so kurz ist, als die Corolle, und unterscheidet sieh ausserdem noch durch den violettrothen mittleren Zipfel der Unterlippe der letzteren. — Beide letztere Arten haben gleiche Standorte nnd Eigenschaften wie G. ochroleuca, dürfen jedoch nicht dieser substituirt werden.

Lamium L. Tanbnessel. (Didynamia Gymnospermia Lin.)

Kelch glockig, 5zähnig; Korolle hervorragend, Röhre innen mit einem Haarringe versehen; Oberlippe gewölbt, Unterlippe 3lappig, Seitenlappen feingespitzt, mittlere verkehrt herzförmig.

L. album L.

Blätter gestielt, herzförmig, grob gesägt; Blumenkrone weiss, Schlund aufgeblasen; Helm gewimpert, Haarring innen schräg aufsteigend. — An Wegen, Hecken. — Offizinell sind noch mitnnter die Blüthen: Flores Lamii s. Urticae mortuae. Bestandtheile: Bitterstoff, Gerbstoff, Schleim, Zneker. Wirknng: Solvens, Expectorans.

L. maculatum L. unterscheidet sich durch dunklere, znweilen heller gefleckte Blätter, purpurrothe, weiss gefleckte Blumenkrone und spitze Oberlippe.

L. purpureum L.

Blätter herzförmig, stnmpf, ungleich gekerbt; Blnmenkrone klein, purpurroth. — Auf Wiesen, an Wegen etc. — Offizinell sind hier und da noch die Blüthen — Flores Lamii rubri, welche, wie auch die der vorigen Art, hinsichtlich der Beständtheile und Wirkung mit denen von L. album übereinstimmen.

Betonica L. Betonie. (Didynamia Gymnospermia Lin.)

Keleh röhrig glockig, 3zähnig, am Schlnnde borstig, innen kahl; Oberlippe der Blumenkrone etwas ausgebreitet, ganz oder ausgerandet; Unterlippe 3lappig, Röhre ohne Haarring.

B. officinalis L. Wiesenbetonie.

Blätter länglieh, herzförmig; Corolle weichhaarig; Keleh kahl, glänzend.

— An troekenen, sandigen Plätzen. — Zuweilen wendet man noch das Kraut

— Herba Betonicae — an.

Stachys L. Berufskraut, Ziest. (Didynamia Gymnospermia Lin.)

Kelch eiförmig glockig, 5zähnig; Korollenröhre innen mit einem Haarringe verschen; Oberlippe ganz, gewölbt; Staubgefässe mit parallelen, auseinanderstehenden Antheren, nach dem Stäuben gedreht, aus der Korolle seitlich heraushängend.

St. reeta L.

Stengel rauhhaarig, Blätter dessgleichen, lanzettlich länglich, stumpf gesägt, die obersten ganzrandig, eiförmig, zngespitzt; Kelehzähne pfriemlich.

— An sonnigen Stellen. — Offizinell war früher das Krant als Herba Sideritidis.

(Spielte früher eine grosse Rollc als Schutzmittel gegen Hexerci, woher der Name »Beschrei« oder »Berufkraut«.)

St. germanica L. ist wollig-filzig, die Blätter länglich, gekerbt, die obersten lanzettlich; wurde früher als Herba Stachidis s. Marrubii agrestis angewendet.

Marrubium L. Andorn. (Didynamia Gymnospermia Lin.)

Kelch walzig, innen behaart, 5—10zähnig; Korolle innen mit einem Haarringe verschen, Oberlippe lineal, flach, aufrecht, Unterlippe 3lappig, ausgebreitet, mittlerer Lappen gross, ausgerandet.

M. vulgare L.

Stengel weissfilzig; Blätter eiförmig, runzlig, gekerbt, oberseits weichhaarig, unten filzig; Blüthenquirle achselständig, kuglig, mit pfriemlichen, zurückgehogenen und wie die Kelchzähne horstig widerhackigen Deckblättchen versehen. — An wüsten, steinigen Plätzen. — Offizinell ist das Kraut — Herbâ Marrubii albi. Bestandtheile: Aetherisches Oel, Bitterstoff, Harz, Gerbstoff. Wirkung: Schwaches Tonico-Excitans. Verwechslung: Als solche giebt mau das Kraut von Nepeta Cataria L., Ballota nigra L. und Stachys germanica an; diese haben jedoch weder die stark gerunzelten Blätter, noch den Geruch des Andorus.

Leonurus L. Wolfstrapp. (Didynamia Gymnospermia Lin.)

Kelch ei- oder glockenförmig mit 5 steifen, pfriemlichen Zähnen; Korolle mit 2 fast gleichen Lippen; oberc aufrecht, ganzrandig, gewölbt, wollhaarig, untere ausgebreitet, 3spaltig, die seitlichen schmäleren Lappen zurückgeschlagen; Staubgefässe nach dem Stäuben zurückgeschlagen.

L. lanatus Spr. Wolliger Wolfstrapp. (B. lanata Liu.)

Stengel aufsteigend, dicht weisswollig; Blätter hreit eirund, in zahlreiche Lappen gespalten, welche stumpf, uuten gleichfalls weisswollig sind; Corolle doppelt so gross als der Kelch, dicht wollig, innen nackt. — In Sihirien. — Offizinell ist das Kraut als Herba Ballotac lanatac. Bestandtheile: Gerbstoff, bitterer harziger Stoff (Ballotin, Picroballota), Wachs, Salze, ätherisches Oel, Essig- und Aepfelsäure etc. (Jori, Bley.) Wirkuug: Diureticum, schwaches Tonico-Excitans.

Das Kraut von L. cardiaca L., einer bei uns vorkommenden Pflanze, war früher als Herba Cardiacae sehr geschätzt.

Ballota Tourn. Schwarzer Andorn, Ballotc. (Didynamia Gymnospermia L.)

Kelch röhrig, 5eckig mit ausgebreiteten Zähnen; Korolle innen mit einem Haarringe versehen; Oberlippe gewölbt, ausgerandet, untere 3lappig; Staubgefässe nach dem Ştäuben aufrecht.

B. nigra L.

Blätter eiförmig, spitz, gekerbt gesägt, nach der Blüthe schwärzlich; Kelchzähne am Grunde eiförmig, pfriemlich gespitzt. — Das Kraut war früher als Herba Marruhii nigri s. Ballotae nigrae offizinell.

7) Ajugoideae.

Teucrium Lin. Gamander. (Didynamia Gymnospermia Lin.)

Kelch rundlich, glockig, 5theilig oder 5zähnig oder 2lippig; Korollenröhre kürzer, als der Kelch, innen nackt; Oberlippe verkürzt, tief gespalten, Henkel, med. Botanik. und die Staubgefässe aus dem Spalte hervortretend; Unterlippe abstehend, 3lappig. Nüsschen netzaderig, runzlig.

T. Seordium L. Knoblauch-Gamander.

Stengel am Grunde liegend, aufsteigend, zottig; Blätter länglich lanzettlich, sitzend, gezähnt gesägt, flaumhaarig; Blüthen achselständig. — An feuchten, sumpfigen Stellen. — Offizinell sind die Blätter — Herba Seordü. Bestandtheile: Aetherisches Ocl, Bitterstoff (Winkler). Wirkung: Diaphoreticum. Excitans.

T. Marum L. Katzengamander.

Blätter gesticht, eilänglich, spitzlich, klein; unterseits weissfilzig; Blüthenschwänze einseitswendig, schlaff. — Im Gebiete des Mittelmeers. — Offizinell sind die Blätter — Herba *Mari veri*. Bestandtheile: Aetherisches Oel, Harz, Salze. Wirkung: Excitans, Sternutatorium.

T. Chamaedrys L. Edler Gamander.

Stengel wenig verästelt; Blätter oval keilförmig, gekerbt. gegen die Basis ganzrandig, unten blässer, etwas steif; Kelchzähne spitz, Blumenkrone doppelt so gross als der Kelch. — Auf sonnigen Stellen in Süddeutschland, Frankreich etc. — Offizinell war früher das Kraut als Herba Chamaedrys s. Trixaginis. —

Ajuga L. Günsel. (Didynamia Gymnospermia Lin.)

Kelch 5zähnig, Korollenröhre etwas herausragend, innen mit einem Haarringe versehen; Oberlippe verkürzt, aufrecht, ganz oder ausgerandet; untere 3lappig; im Uebrigen wie Teucrium.

A. pyramidalis L. Pyramidaler G.

Stengel einfach, zottig, keine Stolonen treibend; Seheinquirle vielblüthig mit länglichen, gekerbten Deckblättern, welche länger als die Scheinquirle sind. — In bergigen Gegenden. — Offizinell war früher das Kraut als *Herba Bugulae* s. *Consolidae mediae*.

A. Chamaepitys Schreb. Ackerginsel.

Stengel ausgebreitet; Blätter 3spaltig mit linearen Lappen; Blüthen einzeln, aehselständig, kürzer als die Blätter. -- Auf sandigen Stellen. -- War früher als Herba Chamaepityos offizinell.

8) Menthoideac.

Mentha L. Münze. (Didynamia Gymnospermia Lin.)

Kelch 5zähnig, selten innen behaart; Blumenkrone trichterförmig, mit gleichförmig 4theiligem Saume; Staubgefässe von einander entfernt, gerade.

M. rotundifolia L. Rnndhlätterige Münze.

Blätter sämmtlich sitzend oder schr kurz gestick, rundlich eiförmig, unterseits filzig grau, oberseits wollhaarig, gekerbt, steif gerippt; Bracteen eiförmig oder lanzettlich; Bläthenschwänze schlank, kegelförmig walzig; Fruchtkelch bauchig. — An Gräben, Bächen. — Offizinell war das Kraut — Herba Menthae rotundifoliae.

M. silvestris L.

Blätter sitzend oder kurzgestielt, lanzettlich elliptisch, zugespitzt, gezähnt, weichhaarig, filzig oder kahl; Bracteen lineal; Bläthenschwänze oben abgerundet. — An feuchten Orten. — Früher als Herba Menthae equinae offizinell. (Eine Varietät mit krausen Blättern ist die Mentha erispa Geiger.)

M. piperita L.

Blätter länglich, gestielt, kahl, nur auf den Nerven der Unterseite spärlich behaart, am Rande gesägt; Blüthenquirle zahlreich, die unteren entfernt stehend mit lanzettförmigen Bracteen. — Wild in England, bei uns kultivirt, jedoch bald in eine krause Varietät ausartend. — Offizinell sind die Blätter als Herba Menthae piperitae. Bestandtheile: Aetherisches Oel, Harz etc. Von dem ätherischen Oele kennt man 3 Handelssorten, von welchen das deutsche als das beste, nahestehend das englische und als das geringste das amerikanische betrachtet werden. Wirkung: Excitans, Carminativum.

M. aquatica L. Wasserminze. (Varietas γ crispa Benth.)

Blätter kurzgestielt, eiförmig, kraus gefaltet, rauhhaarig, etwas blasig, zerrissen gezähnt; Blüthenquirle wenige, kopfförmig genähert, das oberste Köpfchen am grössten. Diese Varietät ist die eigentlich offizinelle, von welcher die Folia Menthae crispae zu sammeln sind. (Doch lassen einige Pharmakopoeen auch die Blätter von M. crispata Schrad. [M. viridis,  $\gamma$  crispa Benth.] zu, welche länglich, fast sitzend, kraus gefaltet, gezähnt und kahl sind.) Bestandtheile und Wirkung wie bei den Vorigen, jedoch schwächer.

M. arvensis L. Ackerminze.

Stengel behaart oder kahl; Blätter gestielt, die oberen nahezu so gross als die unteren; Kelch bei der Fruchtreife glockig mit breit 3eckigen Zähnen; Blüthenquirle mit vollständigen Blättern.

M. Pulegium L. Poleiminze.

Stengel niedergestreckt; Blätter gestielt, oval oder rundlich, gesägt oder ganzrandig; Blüthenquirle entfernt, kuglig. — Im südlichen und mittleren Europa. — Lieferte früher die Herba Pulegii.

Aumerkung. Ueber die verschiedenen Varietäten der eiuzeluen Arten vergleiche man die Mouographie von Bentham, welche wir bereits oben eitirten; doch ist es bei einzelnen sehr schwierig, fast numöglich, dieselbe auf ihre Stammform zurückzuführen.

Die Familie der Verbenaeeae Juss., welche sich von der vorigen Familie hauptsächlich durch den endständigen Griffel und die inniger verbundenen Karpelle unterscheidet, enthält nur Pflanzen von geringer medieinischer Bedeutung; hierher gehören:

Vitex Agnus castus L., der Keuschlammstrauch in Südeuropa, dessen bitter scharfen Früchte früher als Semina Agni casti angewendet wurden; Stachytarpheta jamaicensis Vahl. in Südamerika dient als Theesurrogat — Brasiliauischer Thee; Tectona grandis L. fil. hat grosse Bedeutung als Schiffsbauholz — Teakholz. —

Aus der gleichfalls nahe verwandten Familie der Globularieae De C., welche hauptsächlich durch den einfachen Fruchtknoten, einfächerige Antheren, hängende Eichen von der vorigen Familie abweichen, haben wir zu erwähnen:

Globularia Alypum L., in Südfrankreich, deren Blätter unter dem Namen "Senne sauvage" statt der Folia Scnnae Anwendung finden und den Bitterstoff Alypin (Walz) enthalten.

# Bignoniaceae R. Br.

Bäume und Sträueher, oft kletternd und schlingend, seltener Kräuter; Blätter ohne Nebenblätter, meist gegenständig; Blüthen endständig; Blumen-

12 \*

krone unregelmässig; Kelch ganz oder getheilt, Blumenkrone 4—5lappig; Staubgefässe 2—4, mit 2fächerigen Antheren; Ovarium einer unterständigen Scheibe eingefügt, 2—4fächerig mit achsenständigen Placenten. Griffel 1; Frucht eine 2klappige, 2—4fächerige Kapsel mit zahlreichen grossen geflügelten Samen ohne Eiweiss; Embryo mit grossen blattartigen Cotyledonen. — Vorkommen: Zum grössten Theile in den Tropen. Eigenschaften: Die Bignoniaceen zeichnen sich besonders durch ihre prachtvollen Blumen aus; ausserdem enthalten sie Farbstoffe, Bitterstoffe etc., sind jedoch nur von untergeordneter medicinischer Bedeutung.

Bignonia Plum. Trompetc<br/>nbaum. (Didynamia Augiospermia Lin.)

Kelch ganz, glockenförmig oder ausgeschweift, 5zähnig; Blumenkrone glockig, mit 5spaltigem, fast 2lippigem Saume; Staubgefässe 5, von welchen 1 steril; Fruchtkapsel schotenförmig.

B. Chica H. & B.

Kletternder und rankender Straueh; Blätter unterbrochen und doppelt gefiedert; Fiederblättchen 2paarig, länglich eiförmig, zugespitzt, kahl. — Südamerika. — Aus den Blättern gewinnt man einen rothen Farbstoff — Chica oder Carajune.

Von Bignonia subcrosa Roxb. (Millingtonia hortensis Lin.) wird die Rinde auf Java gegen Intermittens angewendet; die Rinde von Jacaranda bahamensis Mart., dient unter dem Namen Palo de Buba als Authelminthicum; von Jacaranda mimosaefolia Juss. kommt das Jacaranda- oder Palisauderholz.

### Pedalineae R. Br.

Kräuter mit gegenständigen, ganzrandigen Blättern ohne Nebenblätter, häufig mit Drüsen versehen; Blüthen meist gross, unregelmässig, achselständig; Kelch 5theilig; Blumenkrone 2lippig mit 4—5theiligem Saume; Staubgefässe didynamisch, mit einem fünften rudimentären; Fruchtknoten auf einer fleischigen oder drüsigen Scheibe, einfächerig mit wandständigen Placenten oder (wie bei Sesamum) 4fächerig, mit zahlreichen anatropen Eichen, an den Rändern der Scheidewand befestigt; Griffel 1 mit getheilter Narbe; Frucht eine Kapsel mit geflügelten oder ungeflügelten Samen ohne Eiweiss; Embryo gerade. — Vorkommen: Meist in den Tropengegenden. Eigenschaften: Wenig bekannt, bis auf den Oelreichthum der Samen.

Sesamum L. Sesam. (Didynamia Angiospermia Lin.)

Kelch 5theilig, ungleich; Blumenkrone glockig, 2lippig, 5lappig, der unterste Lappen grösser; Kapsel 4scitig zusammengedrückt, zugespitzt 4fächerig; Samen klein, eiförmig.

S. orientale L.

Stengel und Blätter behaart, letztere länglich zugespitzt, ganz oder fast ganzrandig. — In Ostindien. — Der Samen liefert beim Pressen das Sesamöl — Oleum Sesami (Teel, Gingeli-Oil), welches wie das Olivenöl Anwendung finden kann.

## 4. Unterklasse: Monochlamydeae.

Dikotyle Pflanzen mit einfachem kelchartigem oder gefärbtem Perigon (Perianthium).

# Polygoneae Juss.

Kräuter, seltener Sträuche oder Bäume mit häufig gefurehten knotigen Stengeln; Blätter abwechselnd, mit am Grunde seheidenartigen Blattstielen, welche meist mit den trockenhäutigen Nebenblättern zu einer gefranzten Tute (Ochrea) verwachsen. Blüthen zwitterig, klein, seltener dielinisch, meist mit gefärbtem Perigon; Perigonblätter 5—6 mehr oder weniger in der Knospe geschindelt, Staubgefässe frei, perigynisch; Fruchtknoten frei, oberständig, einfächerig mit 1 aufrechten, orthotropen Eichen und 2—3 Griffeln; Frucht eine Karyopse, häufig vom auswachsenden Perigon umschlossen und dadureh geflügelt; Samen eiweisshaltig; Embryo peripherisch oder eentral, gerade oder bogenförmig, Würzelchen nach oben gerichtet. — Vorkommen: Sehr zerstreut, am häufigsten in gemässigten Regionen. — Eigensehaften: Besonders hervorzuheben ist der Reichthum an Oxal- und Apfelsäure, adstringirenden und Farbstoffen: das mehlige Eiweiss der Samen macht einige zu Nahrungsmitteln geeignet.

Rumex Lin. Ampfer. (Hexandria Trigynia Lin.)

Perigon 6theilig; die 3 innern Blättehen auswachsend und klappenartig die Frucht einschliessend, mitunter mit einer Schwiele verschen; Staubgefässe 6; Griffel 3 mit pinselförmigen Narben; Caryopse 3kantig, durch die Perigonklappen geflügelt; Embryo peripherisch, bogenförmig.

R. Acetosa L.

Wurzel spindelförmig; Blüthen dioecisch; Blätter pfeilförmig; Tuten zähnig zerschlitzt; Fruchtklappen rundlich herzförmig, ganzrandig, am Grunde mit einer zurückgelegten schuppenförmigen Schwiele verschen, doppelt so gross als die Frucht. — Auf Wiesen, an Wegen. — Offizincll waren früher Wurzel, Blätter und Früchte als Radix, Herba et Semen Acetosae officinalis. Die Blätter enthalten Oxalium.

R. Acetosella L. unterscheidet sich durch die kricchende Wurzel, die linealen, lanzettlich spiessförmigen Blätter, lanzettlich zugespitzte Tuten und schwielenlose, eiförmige, zugespitzte Fruchtklappen; Blüthen dioecisch; Eigenschaften ähnlich der Vorigen.

R. scutatus L. hat spicssförmige, am Grunde etwas herzförmige oder geigenförmige Blätter, polygamische Blüthen und herzförmige, schwielenlose Klappen. — Standort und Eigenschaften wie bei der Vorigen. — Das Kraut war früher offizinell als Herba Acetosae rotundifoliae v. romanae.

R. obtusifolius L. Grindwurz.

Wurzel vielköpfig, rothbraun; Blüthen zwitterig; Stengel aufrecht, furchig gerillt; grundständige Blätter herz-eiförmig, stumpf, am Rande gekerbt, gewellt; die unteren Stengelblätter länglich zugespitzt, die obersten lanzettlich; Scheinwirtel etwas entfernt, blattlos; Klappen eiförmig 3eckig, pfriemlich, gezähnt, mit ovalen Schwielen. — An feuchten, schattigen Stellen.

R. nemorosus Sehrad.

Blüthen zwitterig; grundständige Blätter herzförmig, spitz, die oberen länglich lanzettlich; Scheinquirle fast blattlos; Klappen ganzrandig, länglich, das eine Blatt länger und mit einer runden Schwiele versehen. — Auf feuchten Stellen, Wäldern ete. — Offizinell ist von beiden die Wurzel — Radix Lapathi acuti. Bestandtheile: Chrysophansäure (Rumicin, Lapathin), Harz, Gerbstoff, Amylum, Schleim etc. (Riegel.) Wirkung: Tonieum solvens, die Hautausscheidungen befördernd.

R. pratensis M. & K. unterscheidet sieh von R. obtusifolius L. durch grosse, herzförmig längliche, spitze Blätter, genäherte Scheinquirle und an der Spitze ganzrandige Klappen.

R. Patientia L. Garten-Ampfer.

Blüthen zwitterig; Blätter eben, länglich, zugespitzt; Klappen fast herz förmig, stumpf, mehr oder weniger ganzrandig, nur eine davon sehwielig.

— In Südeuropa. — Die Wurzel war früher als Radix Rhei Monachorum s. Rhabarbarum offizinell.

R. aquaticus L. Wasser-Ampfer.

Blüthen zwitterig; Blätter herz-eiförmig, spitz, mit rinnigen Stielen; Seheinquirle fast blattlos; Klappen herz-eiförmig, ganzrandig, ohne Schwielen. — An Teiehen, Bächen, Sümpfen etc. — Offizinell war früher das Krant und die Wurzel, ersteres als Herba Britanicac, letztere als Radix Hydrolapathis. Britanicac.

Rheum L. Rhabarber. (Enneandria Trigynia L.)

Perigon gefärbt, 6blätterig, bleibend; die inneren 3 Blätter grösser, nicht auswachsend: Staubgefässe 9; Narben fast sitzend, nierenförmig-kopfig; Karyopse 3kantig, geflügelt; Embryo gerade, mittelständig.

Rh. palmatum L.

Blätter handförmig vielspaltig, am Grunde fast herzförmig, buchtig gezähnt; Blattstiele fast stielrund, oberseits etwas vertieft, unten glatt, kahl. — Im mittleren Asien auf Hoehebenen. — Wird ohne Beweis und wahrseheinlich irrthümlich für die Stammpflanze der türkisehen und ehinesischen Rhabarber — Radix Rhei turcici s. moscovitici et chinensis gehalten. Bestandtheile der Wurzel: Chrysophansäure, Aporetin, Phaeoretin, Erythroretin, Emodin, Amylum, fettes Oel, oxalsaurer Kalk, Gerbsäure, Gallussäure, Zueker, Salze (Schlossberger, Döpping, Bley, Diesel, Warren de la Rue, Müller). Wirkung: Tonicum, in grösseren Dosen Laxans.

Rh. undulatum L.

Blätter herzförmig, wellig gekraust; Blattstiel seharfrandig, oben flach, unten rund, kalıl. — In Sibirien; in England und Frankreich kultivirt.

Rh. Emodi Wall.

Blätter herz-eiförmig, etwas wellig, am Rande und unterseits etwas behaart; Blattstiele oberseits etwas eingedrückt, stumpfkantig, unterseits rundlich; Blüthen gelblichweiss. — In der Tartarei, einem Theile von Ostindien.

Rh. australe Don.

Blätter rundlich herzförmig, eben, am Rande und unterseits sehärflich; Blattstiele vielkantig. Die ganze Pflanze ist kleiner als die Vorige; Stengel, Blattnerven und Stiele, Blüthen und Früchte roth. - In einem Theile Ostindiens. -

Rh. Webbianum Royle, auf dem Berge Choor, dem Niti-Passe am Himalaya, mit zusammengesetzt tranbigem Blüthenstande.

Rh. spieiforme Royle in Kunawar und

Rh. Moorkroftianum Royle, am Himalaya und in Thybet, beide letzteren mit ährenförmigen Trauben; diese 5 Arten werden sämmtlich von Royle und Falkoner für die Stammpflanzen der besten Rhabarber gehalten; von Rh. leucorrhizum Pall. soll in den Kirgisensteppen eine sehr weiss brechende Rhabarber gesammelt werden; in England kultivirt man am hänfigsten Rh. Emodi Wall., hybridum Murr., eompactum Lin., sowie hybride Formen dieser, jedoch mehr der Blattstiele wegen, welche als Gemüse genossen werden.

Rh. rhapontieum Lin.

Blätter herzförmig, gewellt, an den Nerven behaart; Blattstiele unten gefurcht, oben eben, halbstielrund. — In Sibirien, am Pontns Enxinus, dem kaspisehen Meere. — Offizinell war früher die Wurzel — Radix Rhei rhapontici, nach Royle das Rhabarbarum der Alten. Bestandtheile und Wirkung ähnlich der ächten Rhabarber, nur soll das Erythroretin fehlen.

Polygonum Tourn. Knöterig. (Oetandria Trigynia Lin.)

Perigon 5—4spaltig, gefärbt, bleibend; Staubgefässe 8 in 2 Reihen, innen 3, aussen 5; mitunter sind nur 4 vorhanden; Griffel 3 oder 2, Narbe kopfförmig; Fruehtknoten 3eekig, zuweilen etwas zusammengedrückt; Embryo seitlich, gekrümmt.

P. Bistorta L. Natternknöterig.

Wurzelstoek fast S-förmig gekrümmt; Stengel ganz einfach; Blätter länglich fast herzförmig an der Basis, in den Blattstiel herablaufend, unterseits heller, kahl; Blüthensehwänze gedrängt; Caryopsen oval, an beiden Seiten zugespitzt, 3kantig. — Auf Wiesen. — Offizinell ist die Wurzel — Radix Bistortae. Bestandtheile: Gerbstoff, Gallussäure, rother Farbstoff, Schleim (Stenhouse). Wirkung: Adstringens.

P. Hydropiper L.

Stengel verästelt; Blätter lanzettlich; Tute fast kahl, borstlieh gewimpert; Blüthenschwänze linear, locker, hängend; Blüthen meist 6 männig; Karyopse eirund, zusammengedrückt. — In feuchten Gräben, an Teichen. — Früher war das Kraut offizinell als Herba Hydropiperis s. Persieariae urentis.

P. tinetorium Lour., in China wild, in Flandern, Frankreich kultivirt, enthält Indigo und dient zum Blau- oder Grünfärben.

Fagopyrum Tourn. Buchweizen. (Octandria Trigynia Lin.)

Perigon 5theilig, Staubgefässe 8, mit 8 Drüsen abweehselnd; Griffel 3, lang, mit kopfförmigen Narben; Karyopse 3kantig, Embryo aehsenständig, Cotyledonen quer gefaltet, zusammengerollt.

F. esculentum Möneh. (Polygonum Fagopyrnm Lin.)

Blätter pfeil-herzförmig; Blüthen end- und achselständig, röthlich; Caryopsen so lang als breit, 3kantig; Ränder ganz. — Aus Centralasien stammend, in Norddeutschland kultivirt. — Die Früchte geben ein zur Nahrung tangliches Mehl.

Aehulich, jedoch leicht durch die grünlichen Blüthen unterscheidbar, ist F. tartarieum L., aus der Tartarei, welches wie das Vorige angebaut wird.

Coccoloba Jaeq. Seetraube. (Octandria Trigynia Lin.)

Perigon 5theilig, gefärbt; Staubgefässe 8 mit 3 kurzen Griffeln; Narbe kopfförmig; Karyopse 3kantig, von dem theilweise damit verwachsenen, fleischig gewordenen Perigon bedeckt; Embryo achsenständig.

C. uvifera Jacq.

Blätter rundlich herzförmig, stumpf, ganzrandig, gläuzend lederartig; Trauben ährenförmig, verlängert, im fruchttragenden Zustande hängend. — In Südamerika, Westindien. — Durch Auskochen des Holzes dieses Baumes erhält man das Jamaika- oder südamerikanische Kino — Kino jamaicense.

## Paronychiaceae St. Hil.

Kräuter oder Halbsträucher mit meist gegenständigen, ganzrandigen Blättern und trockenhäutigen Nebenblättern; Perigon 5theilig, oder Kelch 5theilig, in der Knospe geschindelt und bleibend. Kronblätter so viele als Kelchblätter, oder fehlend; Staubgefässe auf dem Grunde des Kelchs befestigt, 1—10; Fruchtknoten frei, 1—3fächerig; Eichen meist 1, 2 oder zahlreich an freien centralen Placenten oder einzeln an der Nabelsehnur im Grunde des Ovarium angeheftet; Frucht trocken, 3klappig oder nicht aufspringend; Samen eiweisshaltig mit gekrümmtem Embryo. — Vorkommen: Auf Sandboden durch die ganze gemässigte Zone. Eigenschaften: Wenig bekannt; die Meisten sind ziemlich werthlos.

Herniaria L. Bruchkraut. (Pentandria Digynia Lin.)

Perigon 5theilig, nur innen etwas gefärbt; Staubgefässe 10, die inneren steril; Frueht von dem vertrockneten Perigon bedeckt, nicht aufspringend, Isamig; Samen an kurzer Nabelschnur mit nach unten gerichteten Würzelehen.

H. glabra Lin.

Stengel ästig, rings um die Wurzel auf der Erde ausgebreitet; Blätter klein, kahl, hellgrau-grün; Blüthen in achselständigen Knäneln mit 1-2 membranösen Bracteen. — Auf troekenen, sandigen Plätzen. — Offizinell war früher das Kraut Herba Herniariae. Bestandtheile: Nicht bekannt. Wirkung: Schwaches Diureticum.

# Chenopodeae Ventenat.

Meist unanschnliche Kräuter mit einfachen Blättern ohne Nebenblätter oder Scheiden; Blumen klein, grünlich, zwitterig oder dielinisch; Perigon meist unterständig, 5theilig, in der Knospe geschindelt, bleibend; Staubgefässe meist 5, im Grunde des Perianths den Abschnitten desselben gegenüber; Fruchtknoten frei, einfächerig, 1eiig; Eichen im Fache befestigt, aufrecht oder an einer vom Grunde entspringenden Nabelschnur herabhängend, krummläufig oder halbumgewendet; Griffel 1 einfach oder getheilt. Frucht eine Caryopse mit aufrechtem oder vertikalem, nierenförmigem Samen; Embryo in der Peripherie des Eiweisses, ringförmig oder spiralig ohne Eiweiss. Vorkommen: Schr verbreitet an sterilen Plätzen, auf salzreichem Boden, in gemässigten Klimaten. — Eigenschaften: Ein grosser Theil

der hiehergehörigen Pflanzen zeichnet sich durch einen grossen Gehalt an Alkali aus und zwar enthalten die der Binnenländer Kali, die am Meeresstrande wachsenden Natron; andere liefern uns Gemüse; die arzneilichen Kräfte sind nur untergeordneter Natur. Nach von Martius theilt man diese Familie ein in:

- a) Spirolobeae: Eiweiss mangelnd, Embryo spiralig.
- b) Ciclolobeae: Eiweiss vorhanden, mehlig, Embryo ringförmig, peripheriseh.
  - 1) Spirolobe ae.

Salsola L. Salzkraut. (Pentandria Digynia Lin.)

Perigon 5theilig; Perigonblätter nach dem Verblühen am Rücken quer geflügelt; Blüthen mit 2 Braeteen; Karyopse von oben herab zusammengedrückt, papierartig häutig, schlauchförmig vom Perigon umschlossen. Samen horizontal mit häutiger Testa.

S. Kali L. Gemeines S.

Stengel steifhaarig, aufrecht, sparrig ästig oder niederliegend; Blätter stielrund, pfriemlieh, dornig; Blüthen einzeln in den Blattwinkeln, sitzend; Perigonzipfel zugespitzt, Flügel abstehend. — Auf salzhaltigem Boden durch ganz Europa; ändert sehr ah. — War früher offizinell als *Herba Kali* s. *Tragi*. Wirkung: Diureticum.

S. Soda L. Langblätteriges S.

Stengel aufsteigend, ästig, kahl; Blätter linear, halbstielrund, spitz oder knrzstaehelig. — Findet sieh mehr im südliehen Europa, an Meeresküsten. — Früher offizinell als *Herba Salsolae* s. *Kali majoris*.

Anmerkung: Diese und andere Salsola-Arten, ferner noch in diese Familie gehörige Anabasis-, Salicornia-, Schoberia-, Atriplex-, Halimus-Arten dienten besonders in früherer Zeit und theilweise noch jetzt zur Darstellung der roben Soda.

2) Ciclolobeac.

Chenopodium Lin. Gänsefuss. (Pentandria Digynia Lin.)

Perigon 5theilig, am Rücken nicht geflügelt; Blüthen zwitterig oder polygamisch, ohne Nebenblätter; Griffel mit 2 Narben; Caryopse schlauchförmig vom Perigon umgeben, eingedrückt; Samen horizontal.

Ch. ambrosioides L. Mexicanisches Traubenkraut.

Stengel aufreeht; Blätter hellgrün, lanzettlieh, entfernt gezähnt, unterseits drüsig; Blütheusehwänze beblättert. — Aus Mexico durch die Jesuiten gebracht, bei uns kultivirt, selten verwildert. — Offizinell ist das Kraut — Herba Chenopodii ambrosioides s. Botryos mexicanae. Bestandtheile: Aetherisehes Oel, Weichharz, Essigsäure, Amylum, Gummi, Salze (Bley). Wirkung: Carminativum, Excitans. Verweehslung: Mit dem Nächstfolgenden, was an der Form.der Blätter und den blattlosen Blüthenschwänzen zu erkennen ist; mit Chenopodium album L., einer bei uns auf Schutthaufen wachsenden Pflanze; die Blätter dieser sind fast eiförmig, buchtig gezähnt, graugrün.

Ch. Botrys Lin. Traubenkraut.

Klebrig haarig; Blätter länglich eiförmig, fast buchtig fiederspaltig; Blüthensehwänze nicht beblättert. — Im mittleren und südlichen Europa. —

Offizinell ist mitunter noch das Kraut — Herba Botryos vulgaris, welches hauptsächlich ätherisches Oel und Salze, namentlich Salpeter enthält.

Ch. vulvaria Lin. Stinkender Gänsefuss.

Stengel niederliegend, zuweilen auch aufrecht; Blätter rhombisch eiförmig, ganzrandig, unten weisslich bestäubt. — An Wegen, Mauern etc. — Früher offizinell als Herba Vulvariae s. Atriplieis foetidae, welches gleichfalls viel Salpeter enthält.

Bemerkenswerth sind noch: Ch. Quinoa L., in Chili einheimisch, wegen der sehleimig mehligen Samen mitunter bei uns kultivirt; Ch. bonus Henricus L. (Blitum Meyer), an Wegen etc., lieferte früher die Herba boni Henrici s. Lapatli unetuosi; Ch. rubrum L. (Blitum Rchb.), war früher als Herba Atriplicis silvestris offizinell.

Beta Tourn. Mangold. (Pentandria Digynia Lin.)

Blumen sämmtlich zwitterig; Deckblätter 3; Perigon 5theilig, halboberständig; Staubgefässe 5, periginisch; Frucht ein mit dem Perigon verwachsenes, gekröntes Nüsschen, mit horizontalem Samen.

B. vulgaris L. Runkelrübe.

Wurzel diek, fleischig; Stengel aufrecht; grundständige Blätter fast herzeiförmig; Stengelblätter schief eiförmig, die obersten fast lanzettlich. — Kultivirt und in verschiedenen Spielarten bekannt. — Die Wurzel dient zur Herstellung des Rübenzuekers, von welchem gegenwärtig in Europa gegen 400 Millionen Pfund erzeugt werden; der erste Impuls zur Benützung dieser Wurzel auf Zueker kam von Apotheker Markgraf in Berlin.

Anmerkung. Von den zahlreiehen, als Gemüsepflanzen verwendeten Chen op odiaeeen führen wir noch an: Spinaeia oleraeea L., welche nach Unger wahrscheinlich aus den Ländern zwischen dem Kankasus und dem persischen Meerbusen stammt, Atriplex hortensis L. aus der Tartarei stammend (heide zugleich als Beispiele für Chenopodeen mit vertikal stehenden Samen). Theligonum Cynocrambe L., Basella und Blitum-Arten ete.

### Amaranthaceae R. Br.

Diese aus Kräutern und Sträuehern bestehende, der vorigen nahe verwandte Familie unterscheidet sieh von jener hauptsächlich durch die gewöhnlich lebhaft gefärbte, nicht krautartige Blume, die meist mehrsamige oft umschnitten aufspringende Frucht; der Embryo ist stets peripherisch, das Würzelchen zunächst dem Nabel. — Vorkommen: Meist tropische Gewächse. Eigenschaften: Schleimige Säfte; über ihre sonstigen Eigenschaften ist wenig bekannt.

Celosia Lin. Celosie. (Pentandria Digynia.)

Perigon 5blätterig, mit 2 gefärbten concaven Braeteen; Staubgefässe zu einer 5theiligen Röhre verwachsen; Griffel 1 mit 2 Narben; Schlauchfrucht vielsamig.

C. adoensis Hochst. (C. trigyna Lin., Achyranthes decumbens Forst., Lestiboudesia trigyna R. Br.)

Krautartige Pflanze mit aufrechtem, zarten, verästelten Stengel; Blätter abwechselnd, gestielt, eiförmig oder länglich eiförmig; Bläthen endständig in kleinen Knäuch. – In Abyssinien. – Unter dem Namen Belbelta oder Bolbilda (Schimper) werden die Früchte, Blätter und Blüthen, nach Ferret & Gabinier die Samen, angebrüht gegen Taenia angewendet. Wirkung: Nach den Letz-

teren ist dieselbe eine gefährliche, drastische, starke Leibschmerzen hervorrufende. —

Anmerkung. Mehrere Amaranthus-Arten werden als Gemüse genossen; z. B. A. adscendens Loisl., prostratus Balb., silvestris Desf.; in Vorderindien A. polygonoides Lin. von armen Leuten etc.

## Phytolacceae R. Br.

Pflanzen mit abwechselnden ganzrandigen Blättern ohne Nebenblätter; Perigon 4—5theilig, gefärbt, in der Knospe geschindelt; Staubgefässe dem Grunde des Perigons eingefügt, soviele als Perigonblätter und mit diesen abwechselnd, seltener mehr; Ovarium meist vielfächerig, frei, Fächer 1eiig mit aufrechtem, campylotropen Eichen; Griffel und Narben soviele als Karpelle; Frucht eine 1 oder vielfächerige Beere; Embryo das mehlige Eiweiss umschlingend, Würzelchen nächst des Nabels. — Vorkommen: Durch alle Weltheile zerstreut. Eigenschaften: Mehr oder weniger scharf, purgirend oder emetisch.

Phytolacca Tourn. Kermesbeere. (Decandria Decagynia Lin.)

Perigon 5theilig, gefärbt; Staubgefässe 7—20; Karpelle 5—10; Beere mit ebensovielen 1samigen Fächern.

Ph. decandra L.

Blüthen mit 10 Staubgefässen und Carpellen; Blätter eilänglich, mit stumpfer Staehelspitze; Trauben vielblüthig, den Blättern gegenübergestellt; Beeren glänzend schwarzblau, Samen sehwarz. — In Nordamerika, Westindien. — Kraut nnd Beeren werden in Nordamerika angewendet — Herba et baccac Phytolaccae. Be standtheile: Nieht genau bekannt; ein Resinoid Phytolaccin wird in Nordamerika ans der Wurzel bereitet; die Beeren sind reich an Farbstoff. Wirkung: Alterans, Acre nauscosum.

### Laurineae De Cand.

Bäume und Sträucher, sehr selten windende, blattlose, krautartige oder strauchartige Parasiten, mit zerstreuten, lederartigen, glänzenden, ganzrandigen, selten gelappten und dimorphen Blättern ohne Nebenblätter; Blüthen zwitterig oder durch Abortus dielinisch; Perigon frei, unterständig, 4-6 spaltig oder theilig, in der Knospe geschindelt; Stanbgefässe im Grunde des Perigons, in doppelter bis 4facher Anzahl der Perigonblätter, diesen gegenüber, perigynisch; Antheren 2fächerig, (Laurus) oder 4fächerig, mit Klappen aufspringend, zum Theil nach Aussen, zum Theil nach Innen gewendet, die innersten unentwickelt; Filamente der innern nach unten mit gestielten Drüsen versehen; Fruchtknoten frei, einfächerig, mit 1 hängend anatropen Eichen; Griffel 1, Narbe stumpf, lappig; Steinfrucht oder Beere dem verdickten Blüthensticle eingefügt oder vom veränderten Perigongrunde gestützt, schst theilweise umschlossen. Samen eiweisslos, Embryo gerade, Würzelchen nach Oben gerichtet; Keimlappen gross, schildförmig. — Vorkommen: In den Tropengegenden Asiens und Amerikas, nur Laurus nobilis in Europa. — Eigenschaften: Aromatische Bestandtheile und Campher, sowie der Gehalt an aromatischen fetten Oelen in den Samen zeichnen diese Familie

besonders aus; der Rinde einiger Arten werden antifebrile Eigensehaften vindicirt.

Laurus Tourn. Lorbecrbaum. (Enneandria Monogynia Lin. oder Dioceia Dodecandria Lin.)

Blüthen dioeeiseh, von einer Hülle schuppiger Deekblätter umhüllt; Perigon 4theilig; Männliche Blüthe: Staubgefässe 9, [in der endständigen Blüthe 12] in 3 Reihen gestellt, sämmtlich fertil und gewöhnlich mit 2 Drüsen versehen; Antheren nach innen gewendet, 2fächerig, 2klappig; Weibliche Blüthe: Griffelkurz, mit schildförmiger, 2—4lappiger Narbe; 4 Staminodien, jedes mit 2 Drüsen; Frucht eine nackte Steinfrucht.

L. nobilis Lin.

Immergrüner Baum oder Straueh mit länglichen, nach beiden Enden zugespitzten, lederartigen Blättern, etwas wellig, fiedernervig, besonders unterseits netzaderig; Blüthen in aehselständigen Büscheln. — In den Ländern am Mittelmeer. — Offizinell sind die Blätter und die Früchte — Folia et Baeeae Lauri, sowie das durch Auskoehen der zerstossenen Früchte gewonnene ätherischfette Oel — Oleum laurinum. Bestandtheile a) der Blätter: Aetherisches Oel, Gerbstoff ete.; b) der Früchte: Aetherisches Oel, grünes fettes Oel, Laurin, Wachs, Harz, Amylum, Zucker ete. (Bonastre.) Die von Grosourdi angeblich gefundenen Körper: Phaiosinsäure, Lauretin ete. sind nicht genauer studirt. Wirkung: Tonico-Excitans.

Sassafras Fr. Nees. (Dioccia Enneandria s. Enneandria Monogynia Lin.) Blüthen 2häusig ohne Involucrum; Perigon 6theilig, membranös; Männliehe Blüthe: Staubgefässe 9 in 3 Reihen gestellt, fertil, die 3 innersten mit je 2 Drüsen; Antheren sämmtlich einwärts gewendet, 4fächerig, 4klappig. Weibliche Blüthe: Staminodien 6—9; Griffel 1, mit scheibenförmiger Narbe; Beere einfächerig, vom Grunde des napfförmigen Perigons umgeben, auf dem verdickten Fruehtstiele sitzend.

S. officinale Fr. Nees. (Laurus Sassafras Lin.)

Blätter dimorph, theils elliptisch oder keilförmig ganzrandig oder 2—Dappig, 3nervig, unterseits flaumig, jährlich abfallend; Blüthen auf kurzen, fast zottigen Blüthenstielen, tranbig. — Im südlichen und mittleren Theile von Nordamerika. — Offizinell ist das Wurzelholz mit der Rinde — Radix cum eortice s. Lignum Sassafras. — Bestandtheile: Aetherisches Oel, kampherähnlicher Stoff, balsamisches Harz, Sassafrid (harzartiger Gerbstoff), Gerbsäure, rother Farbstoff, Eiweiss, Stärke, Faser ete. (Reinseh.) Wirkung: Excitans.

Aumerkung: Von S. parthenoxylon Nees stammt das nicht offizinelle orientalische Sassafrasholz aus Sumatra; das neuholländische von Doryphora Sassafras Endl.

Nectandra Necs v. E. (Enncandria Monogynia L.)

Blüthen hermaphroditisch; Perigon radförmig, 6theilig, mit abfallenden Lappen; Staubgefässe 12 in 4 Reihen gestellt: die 9 äusseren fertil, die inneren am Grunde mit 2 Drüsen; die 3 innersten sind unentwiekelt (Staminodien); Antheren 4fächerig, 4klappig; Fächer von der Spitze der Anthere entfernt, bogenförmig angeordnet; nur die 3 inneren Antheren nach Aussen, die übrigen 6 nach Innen gewendet. Frucht eine von dem Grunde des Perigons napfförmig umgebene Beere.

N. Puehury major Nees & Mart. Piehnrimbaum.

Aestehen kahl; Blätter abweehselnd, länglich elliptisch, sehmal zugespitzt, lederartig, kahl, netzaderig; Beere eiförmig, doppelt so lang als der nmgebende Perigongrund. — In Brasilien. — Von diesem Baume stammen die obsoleten grossen Piehurimbohnen, Fabae Piehurim majores, von welchen eigentlich nur die Cotyledonen in den Handel kommen. Bestandtheile: Hauptsächlich ätherisches und fettes Och. Wirkung: Touico-exeitaus.

N. Puehury minor Mart.

Aestehen feinfilzig; Blätter abweehselnd, elliptisch, lang zugespitzt, nervig, nnterseits filzig; Beere sehr kurz gestielt, nur 1/s so lang als der bleibende Perigongrund. — In Brasilien. — Liefert die Fabae Pichurim minores.

N. Rodiaei Schomb.

Blätter fast gegenständig, länglich elliptisch, kurz gespitzt, lederartig glänzend nnd oberseits dunkel netzaderig; Blüthen rispig, achselständig, kürzer als die Blätter. — In Guyana. — Die Rinde — Cortex Bebeeru s. Bebiri s. Siperi wird als Antiperiodicum angewendet; das Holz — Greenheart — ist ein werthvolles Bauholz. Bestandtheile der Rinde: Bebeerin nud Sipeerin (beides Basen, von welchen die erstere nach Walz mit dem Buxin identisch sein soll), Gerbstoff, Harz, Gummi, Zucker, Stärke etc. (Maelagan.) Wirknng: Antiperiodienm.

Dicypellium N. v. E. (Dioeeia Lin.)

Blüthen dioecisch oder polygamisch; Perigon 6theilig; Männliche Blüthen: Nicht bekannt; Weibliche Blüthe: Die spitze Narbe steht auf einem flasehenförmigen Fruchtknoten, welcher von 3 Reihen unentwickelter Staubgefässe umgeben ist; die äussere Reihe ist kronblattartig, die mittlere besteht aus genagelten, oben eingebogenen blattartigen Organen, die innersten sind sitzend, abgestutzt, auf beiden Seiten bemerkt man 2 Vertiefungen und auf dem Rücken 2 erhabene Drüsen. Beere von dem vertrockneten Perigon und den Staminodien umgeben, auf einer breiten, sechseckigen Scheibe.

D. earyophyllatum N. v. E. (Persea Mart., Ocotea Kostel.) Nelkenzimmtbaum.

Blätter kurzgestielt, länglich, zn einer langen Spitze ansgezogen, glatt, nnterseits netzaderig. — In Brasilien. — Offizinell ist die Rinde — Cortex Cassiae earyophyllatae. Bestandtheile: Aetherisehes Oel, Harz etc. Wirkung: Tonico-exeitans. Anmerkung: Eine schwach riechende und schmeckende ähnliche Rinde wird von Syzygium caryophyllaeum Gaertn. (Myrtns earyophyllata Lin.), Myrtaeeae, abgeleitet.

Cinnamomum Nees. (Enneandria Monogynia Lin.)

Blüthen zwitterig oder polygamisch; Perigon 6blätterig; Staubgefässe 12, in 4 Reihen; paarweise den Perigonblättern gegenüber gestellt; die 3 innersten unentwickelt (Staminodia); die Staubfäden der dritten Reihe mit je 2 gestielten Drüsen, die übrigen 9 nackt; Antheren 4fächerig, 4klappig, Klappen paarweise übereinander, die untere grösser; die der beiden äusseren Reihen noch nach Innen, die 3 inneren nach Aussen gewendet. Beere einsamig, von dem auswachsenden Perigongrunde umgeben.

C. zeilanicum Blume. Ceilon'scher Zimmtbaum. (Lanrus Cinnamomum Lin.)

Jüngere Aeste 4kantig, kahl; Blätter eiförmig oder eirund länglich, stumpf (Var. α eommune Nees), oder breit eirund, fast herzförmig, stumpfspitzig (Var. β subcordatum Nees), oder länglich elliptisch, nach vorne verschmälert, am Grunde spitz (Var. γ Cassia Nees); 5 fach nervig, unten netzaderig. — Die erste Varietät kommt vor auf Ceilon und wird dort, auf Java, auf den Antillen, in Brasilien kultivirt; die zweite kultivirt man anf Java; die dritte findet sich in Vorderindien. Von den beiden Ersten kommt der ächte Zimmt — Cortex Cinnamomi veri s. acuti, welcher im Handel als Ceilon-& Java-Zimmt bezeichnet wird; der zweiten Abart wird auch die Cassia lignea zugeschrieben, was jedoch der Verschiedenheit der im Handel vorkommenden Sorten nach nicht ausschliesslich der Fall zu sein scheint, zudem nach Wight nahezn alle Cinnamomum-Arten auch Cassia liefern. Bestandtheile: Aetherisches Oel, aromatisches Harz, Gerbstoff, Gnmmi, Zucker (Vanquelin); ähnliche Bestandtheile nur geschmackloses Harz, Schleim enthält die Holzkassie. Wirkung: Excitans.

C. aromaticum Nees. (Persea Cassia Spreng.)

Zweige sammthaarig; Blätter länglich, nach beiden Enden spitz znlaufend, 3 fach nervig, Nerven bogenförmig, gegen die Spitze verschwindend, lederartig, oberseits glänzend, unten matt. — In China, auf Java kultivirt. — Offizinell ist die Rinde als ehinesischer Zimmt — Cortex Cassiae cinnamomeae s. Cassia cinnamomea. Bestandtheile: Actherisches Oel, nicht aromatisches Weichharz, Gummi, Schleim, Gerbstoff etc. (Bncholz.) Wirkung: Wie bei der Vorigen.

C. Lour eirii N. ab E.

Aestehen zusammengedrückt, 6seitig, kahl; Blätter oval, nach beiden Seiten verschmälert, lang zugespitzt, 3fach nervig mit gegen die Spitze verschwindenden Seitennerven, unterseits fein geschnppt, beiderseits meergrün. — In Japan, Cochinchina. — Von diesem Baume, wie auch von C. dulce Nees und C. aromaticum Nees (nach Martius) sollen die Flores Cassiae, die nach dem Verblühen gesammelten Perigone mit den kurzen Stielen, abstammen.

Aumerkung. Von anderen Cinnamomum-Arten, welche aromatische Drognen liefern, die aber bei uns weuig Verwendung finden, erwähnen wir: C. Kiamis N. ab E., von welchem die Cortex Sintoc, C. Culilaban Blume, von welchem die Cortex Culilabani und C. xanthoneurum Blume, von welchem die C. Massoi oder papuanische Culilaban-Rinde abgeleitet wird. Uebrigens sollen auch die Rinden von C. iners Blume, C. Sintoc Bl., C. rubrum Bl. u. A. als Culilaban-Rinden vorkommen. Die Cortex et Folia Malabathri sollen von C. Tamala N. ab E. abstammen.

Camphora Nees. Kampferbaum. (Laurus Camphora, Enneaudria Monogynia Lin.)

Blüthen zwitterig; Perigon 6theilig; Staubgefässe 15, in 5 Reihen: die 9 äusseren fruchtbar, die 6 inneren unentwickelt, kleiner; Filamente der dritten und vierten Reihe mit je 2 Drüsen, behaart; Staubbeutel 4fächerig, 4klappig, die 3 inneren nach Aussen, die 6 äusseren nach Innen gewendet; Beere von dem ganzrandigen ausgewachsenen Perigongrunde gestützt.

C. officinarum Nees.

Blätter länglich, elliptisch, 3fach nervig, in den Winkeln der Seitennerven

eine Drüse tragend, unterseits matt, oberseits glänzend. — In China und Japan. — Aus den zerkleinerten Theilen dieses Baumes gewinnt man durch Destillation den Campher — Camphora, welcher in der jungen Pflanze als ätherisches Oel, in älteren als festes Stearopten allenthalben abgelagert ist. Wirkung: Starkes Excitans.

Anmerkung: Von anderen bemerkenswerthen Laurine en führen wir noch an: Acrodiclidium Camara Schomb, in Guyana, liefert die geringen Camara oder Ackaway-Muskatnüsse; Agathophyllum aromaticum Willd., auf Madagascar liefert die Nelkenmuskatnüsse "Clove Nutmegs" der Engländer; die brasilianischen Muskatnüsse stammen von Cryptocarya moschata R. Br.; von Cylicodaphne schifera Bl. und Tctranthera Roxburghii Nees gewinnt man auf Java ein talgartiges Wachs; Persea-Arten besitzen geniessbare Früchte etc. — Oreodaphne cxaltata Nees liefert das gelbe Twent-Holz von Jamaica.

## Myristiceae R. Br.

Bäume, seltener Sträueher mit abweehselnden, ganzrandigen, lederartigen, meist drüsig punktirten Blättern ohne Nebenblätter; Blüthen dioeeisch, in Büseheln oder Trauben; Perigon unterständig, kronblattartig, 3, seltener 4spaltig, in der Knospe klappig; Staubgefässe in der männlichen Blume frei oder gewöhnlich zu einer fleischigen Säule verwachsen; Antheren 3—12, nach Aussen gewendet; Perigon der weiblichen Blume hinfällig; Fruchtknoten 1fächerig mit einem anatropen, einfächerigen Eichen; Frucht eine meist 2klappige, saftige Beere mit einem von einer harten Testa umgebenen Samen; die Testa umgiebt lose ein von Gefässbündeln durchzogener zerschlitzter, fleischiger Arillus; Eiweiss durch die eindringende innere Samenhaut, geadert; ölig, fleischig; Würzelchen nach unten gerichtet. — Vorkommen: In den Tropengegenden Indiens und Amerikas. — Eigensehaften: Vorwaltend aromatisch; die Samen enthalten Gemenge von fettem und ätherischem Oele.

Myristica Lin. Muskatnussbaum. (Dioecia Monadelphia Lin.)

Perigon glockenförnig, 3spaltig: Staubgefässe 3—12, oval oder linienförmig, 2fächerig; Fruchtknoten oberständig, Stempel kurz mit ungetheilter oder 2lappiger Narbe; Beere kapselartig, später gewöhnlich 2klappig aufspringend.

M. moschata Thunb. (M. officinalis Lin. fil., M. fragraus Hott.)

Blätter länglich oder eiförmig, stumpfspitzig, kahl, lauggestielt; Blüthenstiele über den Blattachseln entspringend; männliche Blüthenstände 10—12blüthig, weibliche eiuzeln; Frucht rundlich eiförmig. — Auf den Molukken eiuheimisch, in den Tropen kultivirt. — Offizinell sind die von der Schale befreiten Samen — Nuccs moschatae, Scmina Myristicae moschatae, der Samenmantel — Arillus Myristicae moschatae, Macis, fälschlich »Muskatblüthe« genannt, und das aus den Samen gepresste, ätherisch fette, talgartige Oel — Balsamum s. Olcum Nucistae, Bandaseife, welches den wichtigsten Bestandtheil der Muskatnüsse bildet. Wirkung: Tonico-excitans.

Anmerkung: Die von Würmern zerfressenen, zerbrochenen Muskatnüsse werden im Handel als "Rompen" bezeichnet; die Samen von M. moschata als "Weibcheu"; der Arillus soll gleichfalls gepresst eine sehr feine Macis liefern.

M. fatua Hott. (M. tomentosa Thunb.)

Blätter länglich lanzettlich, unterseits mit Sternhaaren bedeckt; Früchte traubig, flaumbaarig. — In Westindien und Surinam. — Die mehr länglichen, weniger aromatischen Samen, im Handel als »Männchen« bezeichnet, kommen zuweilen den vorigen beigemengt vor und sollen eine scharfe purgirende, selbst emetische Wirkung äussern.

Anmerkung. Die starkriechenden, seharfen Muskatnüsse von Santa Fe stammen von M. Otoba H. & B.; M. tomentosa Thunb. auf den Molnkken hat eine mehr branugelbe Macis, die Samen sind bei Weitem weniger aromatisch, sollen jedoch gleichfalls zur Gewinnung von Olenm Nucistae dienen; von Virola schifera Anbl., in Para und Gnyana, wie aneh aus den Samen von Myristica Bicuhyba Schott. gewinnt man ein talgartiges Wachs.

#### Loranthaceae Don.

Immergrüne, meist parasitisch auf Holzgewächsen lebende Sträucher mit gabelspaltigen, zusammengedrückten oder 4eckigen Aesten; Blätter gegenständig, ohne Nebenblätter; Blüthen zwitterig oder diclinisch; Männliche Blüthen mit verwachsenblättrigem Perigon; Staubgefässe 4-6, nach Innen gerichtet, mit dem Rücken an einem blattartig ausgebreiteten Connectiv sitzend; Weibliche und Zwitterblüthen unvollständig, Fruchtknoten unterständig, dem Blüthenboden eingesenkt, oben durch die verwachsenen Karpelle geschlossen, einfächerig, mit einem aufrechten Eichen (oder mit 3); der etwas hervortretende Rand des Blüthenbodens bildet scheinbar einen meist etwas ausgerandeten Kelch. Perigon oberständig, einfach 4-8blätterig, vor dem Rande des Blüthenbodens entspringend; in der Knospe klappig; Staubgefässe in Zwitterblumen 4-8 vor dem Perigon stehend; Staubfäden am Grunde oder ganz mit den Perigonblättern verwachsen; Karpelle vor den Perigonblättern aus dem inneren Rande des Blüthenbodens entspringend, vom Grunde an verwachsen, oben von der Micropyle des Eichens durchbohrt, oder mit einfachem Griffel versehen. Beere einfächerig, einsamig, gebildet durch Verdickung des Episperms; Samen aufrecht, eiweisshaltig; Würzelchen nach oben gerichtet.

Anmerkung. Vorstehende Characteristik ist theilweise nach der Auffassung Berg's gegeben; mehrere Antoren betrachten die becherförmige Ausdehnung des Blüthenbodens als einen wirklichen Kelch und das Perigon als Blumenkrone. Miers trennt diese Familie in 2 Gruppen: Loranthaccac, mit meist grossen, vollständigen Blumen mit doppelter Blüthendeeke, langen Stanbgefässen und Fruchtknoten mit einem einzelnen hängenden Eichen und Viscaceae mit kleinen diöcischen Blumen mit einfacher Blüthendeeke, Staubgefässe sitzend; Fruchtknoten einfächerig mit 3 an einer kurzen mittelständigen Placenta befestigten Eichen, von welchen 2 fehlschlagen.

Vorkommen; Meist in den wärmeren Gegenden Amerika's und Asiens; nur 3 Arten sind europäisch. — Eigenschaften: Zum Theil adstringirend; eigenthümlich ist die klebrige Beschaffenheit des Fruchtbrei's, welcher die mitunter mit einer Federkrone versehenen Samen befähigt an anderen Pflanzen haften zu bleiben und dort zu wurzeln.

Viscum Tourn. Mistel. (Dioecia Tetrandria Lin.)

Aestchen knotig gegliedert; Blüthen dioecisch; Männliche Blüthe nackt, Antheren gewöhnlich 4, nach innen gewendet, sitzend, am Grunde verwachsen. Staubbeutel an einem kronblattartigen Connectiv befestigt, in

Gruben aufspringend. Weibliehe Blüthe: Fruehtknoten halb unterständig; Rand des Blüthenbodens becherförmig denselben bis über die Mitte umgebend; Perigon 4blätterig; Narbe stumpf, sitzend; Beere schleimigklebrig, einsamig; Same oft mit 2 Embryonen versehen.

V. album L.

Blätter stumpf lanzettlich, ungestielt, 3-5nervig, gelblichgrün; Blumen je zu 3, gipfelstäudig, zwischeu den Blättern. — In Enropa auf Lanb- und Nadelwäldern. — Offizinell waren früher die Stengel — Stipites Visci, welche früher meist von Eichen gesammelt wurden, daher auch die Bezeichnung: Visenm quereinnm; die Rinde giebt Vogelleim. Bestandtheile: Flüchtiger Riechstoff, fettes Oel, Schleimzucker, Viscin, Gummi, etwas Gerbstoff, Salze (Wiukler, Gaspard etc.). Wirkung: Antiepilepticum (?).

Anmerkung: In diese Familie gehört noch: Loranthus europaeus L., in Südeuropa; früher waren auch von dieser mehr im südlichen Europa vorkommenden Pflanze die Aestchen und Blätter, als das eigentliche Viscum quereinum offizinell; L. tetrandrus R. & P. liefert in Südamerika einen schwarzen Farbstoff.

### Santalaceae R. Br.

Bäume und Sträucher, selten Kräuter mit zerstreuten oder gegenständigen, ganzrandigen Blättern ohne Nebenblätter; einige sind Wurzelparasiten; Blüthen klein, zuweilen diclinisch; Perigon 4—5spaltig, oberständig, innen kronblattartig gefärbt, in der Knospe klappig. Staubgefässe 4—5, in der Perigonröhre befestigt, den einzelnen Zipfeln gegenüber gestellt. Fruchtknoten 1fächerig, 1—4eiig; Eichen hängend, umgewendet an eentraler Placenta; Griffel 1; Frucht einsamig, nuss- oder steinfruchtartig. Samen eiweisshaltig; Embryo in der Achse des Eiweisses, Würzelchen oberständig. — Vorkommen: In Amerika, Asien und Australien. — Eigensehaften: Zum Theil adstringirend, andere durch Gehalt an ätherischen Oelen erregend; die Früchte mehrerer Arten sind geniessbar, wie z. B. die "Quandang-Nuss" von Fusanus-Arten; die Samen von Pyrularia oleifera Mich. geben ein fettes Oel ete.

Santalum L. Sandelbaum. (Tetrandria Monogynia Lin.)

Blüthen zwitterig mit bauchig-4theiligem Perigon, welches im Sehlunde 4 mit den Staubgefässen abwechselnde Drüsen trägt; Saum hinfällig; Frucht eine saftige Steinbeere.

S. album Rumph.

Blätter eiförmig, kahl, gegeuständig; Bläthen in achsel- nnd endständigen Trauben. — Anf deu indischen Inseln. — Das Holz war früher offizinell als Lignum Santali album nnd enthält ätherisches Oel, Harz. — S. Persicari Gaud. in Anstralien, wie auch S. paniculatum und S. Freycinetianum Gaud. auf den Sandwichsinseln liefern gleichfalls ähnliches Holz.

# Thymeleac Juss.

Meist Bäume und Sträucher, seltener Kräuter mit zerstreuten Blättern ohne Nebenblätter; Perigon einfach, unterständig, regelmässig, 4theilig in der Knospe geschindelt; Staubgefässe nach Innen gewendet, 2fächerig, der Henkel, med. Botanik.

Länge nach aufspringend, 8 in zwei Reihen gestellt, die äusseren höheren den Perigonzipfeln gegenüber, alle auf derselben befestigt. Fruchtknoten frei, zuweilen mit hypogyner Scheibe, einfächerig mit einem hängenden, anatropen Eichen; Griffel 1 mit einfacher Narbe; Frucht steinfrucht- oder nussartig; Samen ohne oder mit dünnem Eiweiss versehen; Embryo gerade, Würzelchen hervorstehend, nach Oben gerichtet. — Vorkommen: In der alten Hemisphäre einheimisch. Eigenschaften: Rinde und Samen enthalten scharfe, hautröthende Bestandtheile.

Daphne Linn. Seidelbast, Kellerhals. (Octandria Monogynia Lin.)

Perigon regelmässig mit 4theiligem Saume; Staubgefässe 2reihig mit sehr kurzen Filamenten; Frucht eine fleischige oder lederartige Beere; Samenschale hart, zerbrechlich.

#### D. Mezereum Lin.

Blüthenbüschel seitlich, vor den Blättern erscheinend, von braunen Deckschuppen getragen; Perigonzipfel flaumhaarig, Zipfel eiförmig, zugespitzt, wie auch die Beeren roth; Blätter umgekehrt länglich, kahl, hinfällig. — Durch fast ganz Europa. — Offizinell ist die Rinde — Cortex Mezerei, und die Beeren — Baceae Coecognidii. Bestandtheile: Etwas flüchtiges Oel, Wachs, Daphnin (ein nach Gmelin dem Asparagin ähnlicher Körper), scharfes grünes Harz, Nhaltige, gummöse Substanz, pflanzensaure Kali- und Kalksalze, Schleimzueker ete. (Gmelin & Bär.) Wirkung: Aere rubefaciens.

#### D. Gnidium L.

Blätter gehäuft, fast linienförmig, sehmal, zugespitzt; Blüthen rispig, gipfelständig, weiss mit flaumhaarigem Perigon. — Im südlichen Frankreich, Italien, Spanien. — Die Rinde wird in Frankreich etc. wie die des vorhergehenden Strauchs als französischer Seidelbast — Cortex Gnidii s. Thymelae — angewendet; die eiförmigen, zugespitzten, frisch rothen Früchte waren früher als Semina s. Fruetus Coccognidii im Gebrauche.

### D. laureola L.

Blätter lederartig, immergrün, denen des Lorbeers ähnlich, kahl; Blüthen achselständig, nickend, gelbgrün; Früchte bläulich sehwarz. — In Südeuropa. — Die Rinde — Cortex Laureolae — wird wie unser Seidelbast angewendet.

Anmerkung. Auch von *D. Cheorum* L., mit immergrünen lanzettlichen, rosmariuähnlichen Blättorn wird die zwar schwächer wirkende Riude angewendet; von den Blüthen des citronenblätterigen Seidelbasts — *D. pontica* L. solleu am sehwarzen Meere die Bieneu giftigeu Honig sammelu.

#### Penaeaeeae R. Br.

Immergrüno Sträucher am Kap, mit gegenständigen Blättern ohne Nebenblätter; Perigon unterständig mit Bracteen versehen, präsentirtellorförmig mit 4theiligem Saume; Staubgefässe 4—8, auf den Perigon befestigt, mit den Lappen abwechselnd; Fruchtknoten oberständig, 4fächerig; Griffel 1 mit 4 Narben, welche an der Seite mit Anhängseln versehen sind. Frucht 4fächerig, aufspringend oder geschlossen bleibend; Samen exalbuminos, Embryo mit sehr kleinen Kotyledonen.

Eigeusehaften: Von geringer Bedeutung.

Penaea Lin. Fischleimstrauch. (Tetrandria Mouogynia L.)

Kleiner Strauch mit dachziegelförmig gestellten, vierreihigen, eiförmigen Blättern; Bläthen in endständigen Büscheln, gelb mit grossen rotheu Braeteen; Kapsel 4fächerig, mit je 2 Samen in jedem Fache. — Von mehreren P.Arten, wie P. Sarcocolla L., P. squamosa L., P. mueronata L. sämmtlich am Kap uud in Aethiopien, leitet man

die obsolete Gummircsina Sarcocolla, Fischleimgummi, ab. Lindley vermuthet jedoch dessen Abstammung von einer Umbellifere.

## Euphorbiaceae R. Br.

Bäume, Sträucher oder baumartige Pflanzen, oft milehige Säfte enthaltend; der Stamm bei einigen tropischen Arten eactusartig, fleischig, eekig; Blätter meist wechselständig, seltener gegenständig, einfach, zuweilen zusammengesetzt, mitunter mit Nebenblättern versehen. Blüthen achselständig oder gipfelständig, in verschiedenen Blüthenständen oder (wie bei dem Genus Euphorbia) von einer beeherförmigen Hülle (Cyathium) umsehlossen, sowohl weibliche, als männliche. Keleh unterständig oft mit fleisehigen Drüsen versehen, Blumenkrone entweder aus Kronblättern oder Schüppehen in der Zahl der Kelehzipfel bestehend, oder zahlreicher, zuweilen fehlend oder einblätterig. Staubblüthen in bestimmter oder unbestimmter Anzahl, frei, oder monadelphisch, zuweilen gegliedert und dann nach dem Stäuben an der Gliederung abspringend. Antheren 2, kopfig, zuweilen mit Poren sieh öffnend; weibliehe Blüthen: Fruchtknoten frei, sitzend oder gestielt. meist 3, seltener 2-1fächerig, Griffel soviele als Fächer, theils frei, theils verwachsen; Narben einfach oder viellappig; Eichen einzeln oder zu 2 neben einander, im Winkel der Fächer hängend; Frucht eine Theilfrucht, aus 3 oder mehr Knöpfen bestehend, welche meist 2klappig, elastisch von dem Mittelsäulehen sieh ablösen, oder pflaumen- oder beerenartig fleisehig. Samen einzeln oder zu 2, zuweilen mit einem Arillus oder einem starken Nabelwulste versehen; Keim gerade im fleisehigen Eiweisse; Cotyledonen blattartig; Würzelehen nach oben gerichtet. Vorkommen: Meist in den Tropengegenden; gegen die Pole zu raseh abnehmend; die grösste Anzahl findet sieh in Südamerika und Indien, weniger in Afrika und zwar dort die seltsamen eaetusartigen; Europa hat nur wenige Arten. Eigenschaften: Neben seharf-drastischen und emetischen Stoffen findet man milde Milchsäfte, aromatische Bestandtheile, Amylum in grosser Menge, Farbstoffe, jedoch mit Ausnahme des Buxins keine Alkaloide. Eigenthümlich ist das Vorkommen von Blausäure (bei Jatropha) und ein indifferenter, an Wirkung dem Strychnin ähnlicher Stoff (in Hyaenanche).

Anmerkung. Das Wesentlichste des Characters der Euphorbiaceen liegt in der Trennung der Geschlechter, der Anzahl und Stellung der Carpellblätter um eine centrale Achse; die einzelnen Theile des Perigou's wurden erst von R. Brown nach ihrer Bedentung aufgefasst; die am Rande des Involucrum der Gattnng Euphorbia etc. auftretenden Drüsen (Squamae) betrachtete Linné als Petala, das Iuvolucrum selbst als Calyx.

Man unterscheidet folgende Unterabtheilungen:

- a. Fäeher des Fruehtknotens 2eiig.
- 1. Buxeae Bartl.; Staubgefässe unterhalb eines rudimentären Pistills eingefügt.
  - 2. Phyllantheae Bartl.; Staubgefässe in der Mitte der männlichen Blüthe.
    - b. Fächer des Fruchtknotens 1eiig.
- 3. Crotoneae Blume: Blüthen meist mit einer Korolle versehen, zu büscheligen Aehren, Trauben oder Rispen vereinigt.

- 4. Acalypheae Bartl. Blüthen 1 oder 2häusig, knäulig-ährig, schtener traubig.
- 5. Hippomaneae Bartl. Blüthen 1 oder 2häusig, blumenblattlos, in Aehren oder Kätzchen mit grossen Bracteen.
- 6. Euphorbicae Bartl. Blüthen 1häusig: männliche und weibliche von einem gemeinsamen Involuerum umgeben.
  - 1. Buxeac.

Buxus. Buchsbaum. (Monoecia Tetrandria Lin.)

Monoccisch; Perigon 3blätterig: Männliche Blüthe von einer Bractee gestützt; Staubgefässe 4; Weibliche Blüthe: von 3 Bracteen umgeben; Fruchtknoten 3fächerig; Griffel 3; Frucht eine lederartige Kapsel, 3knöpfig; Knöpfe 2samig, in Folge einer Spaltung der Griffel 2schnäblig; Samen glatt, glänzend schwarz.

B. sempervirens L.

Blätter eirnnd oder rundlich länglich, lederartig, ganzrandig, oben glänzend, nnterseits matt; Blattstiele gewimpert; Antheren oval, pfeilförmig. — Immergrüner Straueh, mitunter baumartig, im Orient und dem südliehen Europa wild. — Früher war das Holz — Lignum Buxi, welehes wegen seiner Härte und Festigkeit häufige technische Verwendung findet, als Antisyphiliticum im Gebrauch; ebenso ein Oleum B. empyreumatieum. Die Blätter — Folia Buxi — werden noch zuweilen als Verfälschung der Folia Uvae ursi (Unterschied: der Mangel des Adernetzes) und der Folia Sennae (Unterschied: grössere Dicke und Glanz) augeführt. Bestandtheile: Buxin (nach Fanré ein Alkaloid), Waehs, Chlorophyll, Nhaltiges Fett, Gerbstoff etc.

Anmerkung. Das Holz von Oldfieldia africana Benth. & Hook liefert ein werthvolles Baumaterial und wird als afrikanisches Teakholz hezeichnet; der Cubicfuss wiegt angeblich 60-70 Pfund, während das Gewicht einer gleichen Menge Eichenholz nur gegen 49 beträgt; Hyaenanche globosa Lamb., auf dem Kap, hat Früchte, welche sehr giftig siud; dieselben werden gepulvert zum Vergiften der Hyänen benützt und enthalten nach meinen Untersuchungen einen indifferenten, jedoch an Wirknug dem Strychuin ähulichen, nicht krystallinischen Stoff.

## 2. Phyllantheae Bartl.

Emblica officinalis Gaertn. (Phyllanthus Emblica Lin.), (Monoecia Monadelphia Liu.) Ein in Ostindien einheimischer Baum oder Strauch; Blüthen monöcisch: Kelch 6theilig; Männliche Blüthen: Staubgefässe in eine Säule verwachsen; Weibliche: Fruchtknoten 3knöpflg, 3lächerig, mit je 2 Eicheu in jedem Fache; Griffel 3; Frucht pflaumenartig; Blätter dicht stehend, gefledert, die einzelnen Blättchen linienförmig, spitz. — Die Früchte waren früher als Myrobalani Emblicae offiziuell und dienten wegen ihres Gehaltes an Gerhstoff und Zucker gegen Dyscuterie.

Bemerkenswerth sind noch ans dieser Gruppe: Phyllanthus virosus Rab., Ph. piscatorius Knth., Ph. Conami Sw., deren Früchte zum Betäuben der Fische in Indien dienen; auch die Früchte von Andrachne trifoliata Roxh. sind äusserst giftig.

- b. Fächer des Fruchtknotens eineig.
- 3. Crotoneae Blume.

Croton Linn. (Monoecia Monadelphia Lin.)

Bläthen monoccisch, seltener dioecisch; Perigon 5theilig, mit ebenso vielen Dräsen abwechselnd; Männliche Blüthe: Staubgefässe 10—20, vor dem Aufblühen gekrümmt, Filamente frei; Staubbeutel länglich, aufrecht. Weibliehe: Fruehtknoten frei auf einer 5strahligen Scheibe. Griffel 3, 4

oder vieltheilig, Narben fadenförmig. Frucht eine 3knöpfige Kapsel, in 3 zweiklappige Theile zerfallend, 3samig; Samen hängend an einem 3seitigen Samenträger.

Cr. Eluteria Benn. (Clutia Eluteria Linn. Hort. Clifford p. 486.)

Blätter gesticlt, fast herzförmig, lanzettlich, stumpf zugespitzt, auf der Oberseite mit schildstieligen Schüppchen, unterseits mit dichten, glänzenden, silberweissen Schülfern versehen. Blüthenstand: Einfache achsel- oder gipfelständige, monoecische Aehren. — Ein Strauch auf den Bahama-Inseln.

Cr. Cascarilla Benu. (Clutia Cascarilla Lin. Spec. plant. Ed. I. p. 1042.) Blätter gestielt, schmal lanzettlich, gegen den ebenen oder fast wellenförmigen, scharfen Rand sich verdünnend, oberseits glatt, grün, unterseits mit glänzenden, verwebten Sternhaaren dicht besetzt; Blüthen in einfachen, gipfelstäudigen Aehren, monoecisch. — Auf den Bahama-Inseln.

Cr. lineare Jacq. (Cr. fruticulosum Brown, Clutia Cascarilla Lin. Amoenitat.

Acad. v. p. 411.)

Blätter fast sitzend, linienförmig, stumpf, am Rande mehr oder weniger zurückgeschlagen, oben- und unterseits wie bei der vorigen Art; Blüthen in einfachen achsel- oder gipfelständigen Aehren, dioecisch. — Anf Jamaica.

Cr. Sloanei Benn. (C. Eluteria Sw., Clutia Eluteria Lin. Ammoenit.

academ. v. p. 411.)

Blätter gestielt, eiförmig stumpf oder stumpf zugespitzt, oberscits spärlich, unterseits dagegen reichlich mit durchbohrten, schildstieligen Schüppcheu bedeckt; Blüthen in zusammengesetzten, achsel- oder gipfelständigen, monoecischen Aehren. — In Westindicn.

Von diesen 4 Arten stammt die *Cortex Cascarillae* der Officinen. — Bestandtheile: Aetherisches Oel, *Cascarillin* (harziger Bitterstoff), Harz etc. Wirkung: Tonico-Excitans.

Von Croton Pseudochina Schlcht., einem Baume oder Strauche in Veracruz stammt die bei uns nicht offizinelle, der Cascarille ähnlich wirkende Cortex Copalchi oder Copalhe.

Cr. Malambo Karst.

Baum mit ovalen, gekerbt gesägten Blättern; letztere sind glatt, an der Basis mit 2, in den Kerben mit 1 Drüse versehen; mänuliche Blume mit uuterständiger, drüsiger Scheibe und 5 fadeuförmigen Zähnen (rudimentäreu Blumenblättern) versehen; Staubgefässe in der Kuospe aufrecht; Frucht fast kuglig, 3knöpfig, mit 1samigen Fächern. — In der Nähe des caraibischen Meeres, an der Nordküste von Venezuela und Neugranada. — Liefert die in ersterer Provinz Palo Mathias«, in letzterer »Malambo« genannte Cortex Melambo, welche seither fälschlich von Drymis granatensis Lin. abgeleitet wurde (Karsten).

Cr. Tiglium Lin. (Tiglium officinale Kltzsch.)

Blätter läuglich eiförmig, zugespitzt, 3—5nervig, entfernt gcsägt, auf beiden Sciten kahl, an der Basis mit 2 Drüsen versehen; Blütheu in einfachen gipfelständigen Aehren, männliche oben, weibliche unten; Fruchtkapsel mit einer papierartigen Aussenrinde verschen, glatt. — Ein Strauch der ostindischen Inseln, auf Ceylon, Malabar. — Offizinell sind die Samen — Semina Crotonis, aus welchen durch Auspressen das Oleum crotonis gewonnen wird; doch sammelt man auch die Samen von Cr. Pavana Ham. und Cr. Jamalgota Ham. Bestandtheile des Ocles: Crotonsäure (drastisch wirkend), Crotonol

(harzartig, blasenziehend); ferner Palmitin-, Stearin-, Laurostearin-, Myristin-, Angelica-Sänre, Harz; Eiweiss, Stärke etc. finden sich ferner noch in den Samen. Wirkung: Drastieum, Aere rnbefaciens, Epispastieum.

Von Cr. Pavana Ham. stammte das gegenwärtig obsolete, drastisch wirkende Lignum moluccensc; Cr. Draco Schleht. & Chamiss., Cr. sanguistuus H. B. & Kunth. und Cr. hibiscifolius H. B. & Kunth. in Südamerika sollen einen, nach dem Trocknen dem Drachenblute ähnlichen rothen Milchsaft enthalten.

Siphonia Rich. (Monoecia Monadelphia L.)

Blüthen monoecisch; Perigon glockenförmig, 5theilig oder spaltig; Männliche Blüthe: Staubgefässe 5—10, ein oder zweireihig, die Filamente unterhalb der Antheren zu einer Säule verwachsen; Antheren wirtelständig, nach Aussen gewendet. Weibliche: Frnchtknoten stumpf 3seitig, im Grunde des bleibenden Perigons; Narben 3, sitzend; Kapsel gross, sehr hart, 3knöpfig mit zweiklappigen, einsamigen Knöpfen.

S. elastica Pers. (Jatropha Liu. fil., S. Cahuehu Rich., Hevea gnyanensis Aubl.)

Blätter langgestielt, 3zählig; Blättehen keilförmig länglich, glatt, unten weissgrau; Staubgefässe 5, einwendelig; Narben ausgerandet. — Ein Baum Südamerika's, besonders häufig in Gnyana.

S. brasiliensis Kunth.

Unterscheidet sich durch längliche, lang zugespitzte Blättehen, durch 10 2 wendelig gestellte Staubgefässe mit zugernndeten Antheren. — In Brasilien, hänfig am Orinoeeo. — Offizinell ist der getroeknete Milehsaft — India rubber oder Caoutchuc und zwar der brasilianische. Aus dieser Familie liefern noch Caoutchne: Einige Euphorbia-Arten, wie E. punicea Sw., E. picta Jacq., Hippomane Mancinella Lin., Hura crepitans L., einige Mabea-, Sapium-, Pluckenetia- und Omphalea-Arten etc. (Vgl. ferner die Familien: Apocyneae, Artoearpeae und Lobeliaeeae.)

Aleurites Forst. (Monoecia Monadelphia Lin.)

Monoecisch; Kelch röhrenförmig, 2—3spaltig; Blumenkrone 5blätterig, die Blumenblätter abwechselnd mit 5 Drüsen; Männliche Blüthe: Zahlreiche, mit zu einer Säule verwachsenen Filamenten versehene, nach Innen gewendete Antheren. Weibliche: Fruchtknoten 2—3fächerig, Griffel 2—3, getheilt; Frucht fleischig.

A. laccifer a Willd. (Croton laceifer Lin., Cr. aromaticus Spreng.)

Blätter kahl, fein gesägt, 3nervig; die jüngeren eckig, wollig. — Eiu Baum Ostindiens. — Liefert einen grossen Theil des Gummilack's, Resina Laccac, welcher auf den Stich eines Inseets Coccus Lacca Kerr. ausschwitzt und nebst den Eiern jenes Thierehens auch eineu von demselben abgeschiedenen Farbstoff enthält; der Farbstoff kommt als Lac-Dyc, Lac-Lac, der harzige Rückstand als Schellack — Lacca in tabulis in den Handel. Die harzige, noch den Farbstoff enthaltende Masse wird als Lacca in ramulis s. in baculis bezeichnet.

A. triloba Forst. (A. moluccana Willd., Jatropha triloba Lin.)

Unterseheidet sich durch herzeiförmige Blätter, von welchen die oberen jüngeren 3lappig, die älteren etwas eckig sind. — Auf den Sundainseln, Molukken, in Indien kultivirt. Die Samen, «Noix de Bancoul» wie Nüsse schmeckend, liefern ein fettes Oel «Kukui oder Kekuue-Oil», welches dem Ricinusöl ähnlich wirkt.

Ricinus Lin. Wunderbaum. (Monoccia Monadelphia Lin.)

Blüthen monoecisch; Perigon 3—5theilig; Männliche: Staubgefässe sehr zahlreich; Filamente nach Unten verwachsen, nach Oben baumartig verästelt; Antheren frei, mit getrennten, nach Oben aufspringenden Fächern. Weibliche: Fruchtknoten dreifächerig, Narben 3, 2theilig, hängend, gefärbt, federartig drüsig. Frucht dreiknöpfig, meist igelstachelig; Knöpfo 2klappig.

R. communis L.

Stengel bläulich bereift oder grün; Blätter zerstreut, schildstielig, handförmig, 7-9spaltig, die Zipfel lanzettlich zugespitzt, ungleich sägezähnig; Blattstiel an der Spitze mit 2 vertieften Drüsen; Blüthen rispig, die männlichen unten, die weiblichen oben; Narben dunkel purpurroth; Kapsel igclstachelig oder glatt. — Aus dem südlicheu Asicu stammend, in Ostindien, Westiudieu, Afrika wild, oder wie auch in Südeuropa kultivirt, in letzterer Gegend jedoch uur krautartig, soust strauch- oder baumartig. Man unterscheidet als Varietäten: R. macrophyllus Hort. berol., R. leucocarpus Hort. berol., R. armatus Audr., R. undulatus B., wie auch einige Abarten: R. africanus Willd., R. lividus Willd., R. viridis Willd. etc. (Letztere wird nur krautartig.) Offizinell ist das aus den Samen gewonnene fette Oel und die Samen - Olenm ricini s. palmae Christi s. Castoris et Semina r. s. Cataputiae majoris. Das Oel cnthält eine eigenthümliche Talgsäure, Palmitinsänre, Ricinolsäure; die Schale der Sameu einen scharfen Stoff, welcher in dem Maasse, als er in das Oel übergeht, die Wirkung mehr drastisch macht. Wirkung: Mildes Laxans; ranzig gewordenes Oel wirkt mehr drastisch, selbst giftig.

Rottlera Roxb. (Dioecia Polyandria.)

Blüthen dioecisch; Perigon 3—5theilig; Männliche Blüthe: Staubgefässe zahlreich, einem nackten oder zottigen Träger eingefügt, frei oder am Grunde verwachsen; Weibliche: Fruchtknoten 2—4fächerig, Fächer eineig, Griffel 2—4theilig, Narben lang, federig. Frucht erbsengross, körnig drüsig, dreisamig.

R. tinctoria Roxb.

Blätter länglich elliptisch, fast ganzrandig, an der Basis mit 2 Drüsen versehen, unten flaumig behaart; die achselständigen Tranbeu eiuzeln, die endständigen 3—5zählig. — Ein Baum Indieus, von Burma bis Punjab, in Ceylon, bis zu den Thälern des Himalaya's, den Philippinen, China etc. — Offizinell ist der rothe pulverige Ueberzug der Früchte, welcher schon früher als »Wurrus« oder »Waras« als Färbematerial bekannt, gegeuwärtig uuter dem Namen »Kamala« als Bandwurmmittel empfohlen. Bestandtheile: Harziger Farbstoff — Rottlerin (indifferent), flüchtiges Oel, eiweissartige Substanz, flüchtiger gefärbter Stoff etc. (Anderson.)

Jatropha Brechnuss. (Monoccia Decandria Lin.)

Blüthen monoccisch, rispig oder doldentraubig; Kelch und Blumenkrone 5theilig mit 5 freien oder verwachsenen Drüsen. Männliche Blüthen: Sehr zahlreich, Staubgefässe monadelphisch, 8, 10—15, die inneren länger, als die äusseren; Weibliche: Griffel 3 mit 2spaltigen stumpfen Zipfeln; Frucht 3fächerig.

J. Curcas Lin. (Cureas purgans Adans., Castigliona lobata R. & Pao.)

Blätter fast herzförmig, 5eekig, glänzend, kahl; Frueht von der Grösse einer Nuss, sehwärzlich; Samen länglich eiförmig, bohnengross, äussere Seite gewölbt, innere kantig. — Ein Strauch Westindiens und Südamerika's, in Ostindien kultivirt. — Offizinell waren früher in Europa die Samen als Semina Ricini majoris s. Ficus infernalis s. Nuces catharticae americanac, Pulguera-Nüsse; ferner das daraus gepresste Oel — Oleum infernale. Wirkung: Emeto-Catharticum.

Anmerkung. Aehnliche Wirkung besitzt auch noch das Oel von Anda Gomesii Juss., ferner das der Samen von Hura crepitans L. Die Samen von Adenoropium multifidum Pohl. kamen früher unter dem Namen: Nuccs purgantes s. Behen magnum s. Avellana purgatrix und das fette Oel derselben als "Pinhoen-Oel" nach Europa.

Manihot Plum. (Monoecia Decandria Lin.)

Blüthen monoeeisch; traubig rispig; Perigon gloekenförmig, blumenartig, 5spaltig; Männliche Blüthen: Staubgefässe 10, fast frei. Weibliche: Fruchtknoten von einer fleischigen Scheibe getragen, 3fächerig; Griffel 3, kurz und verwachsen; Narben kammförmig, vielspaltig, gross.

M. utilissima Pohl. (Jatropha Manihot Lin., Janipha Kunth.)

Blätter sehr lang gestielt, tief 5-7theilig, die Lappen lanzettlieh, zugespitzt, am Grunde versehmälert, oben dunkelgrün, unterseits heller, mit orang egelben Fleeken. — Ein Straueh des tropischen Amerika's, mit fleischiger, kegelförmiger, gelbweisser Wurzel (Yuea amarga der Eingeborenen). Bestandtheile der letzteren: Scharfer, höchst giftiger Milehsaft, viel Stärke; da die giftigen Eigenschaften nach Henry & Boussingault von der Gegeuwart von Blausäure herrühren, so verliert sich die schädliche Wirkung nach dem Trocknen und Erwärmen und das gereinigte geniessbare Stärkmehlführt dann den Namen Cassava oder Mandiocca, der nach dem Erhitzen der feuchten Stärke gebildete Sago heisst » Tapiocca«.

M. Janipha Pohl.

Blätter herzförmig, 5theilig, kahl; Lappen zugespitzt, ganzrandig, der mittlere geigenförmig; die weibliehe Blüthe trägt 10 sterile Staubgefässe.

— Ein Straueh Südamerika's mit wässerigem, etwas aromatisehen, nieht giftigen Safte uud knollig büseheliger Wurzel (Yuea dolee); letztere wird gleichfalls auf Cassava und Tapioeea benützt und gebraten genossen.

M. Aipi Pohl. (Jatropha Manihot Lin. et autorum.)

Unterseheidet sieh von der ersteren Art durch die röthliche Farbe der Wurzel, rosenrothe Blattnerven und den milden, nieht giftigen Saft. — In Brasilien und Südamerika wie die Vorigen kultivirt.

Crozophora Neck. Lacmuskraut. (Monoeeia Pentandria Lin.)

Blüthen monoecisch; Männliche: Kelch und Korolle 5theilig, Staubgefässe 5, seltener 10, am Grunde zu einem Säulehen verwachsen; Antheren nach Aussen gewendet. Weibliche: Perigon 10theilig, Griffel 3, zweispaltig; Kapsel 3knöpfig.

C. tinctoria Ad. Juss. (Croton tinetorius Lin.)

Krautartig; Blätter ei-rautenförmig, ausgesehweift, auf beiden Seiten sternartig filzig, am Grunde mit 2 Drüseu versehen; Frueht hängend, sehülferighöckerig. — An den Küsten des Mittelmeers. — Bestandtheile: Der Saft

hat in frischem Znstande eine bläulich grüne Farbe und enthält das Chromogen einer blanen Farbe; in Frankreich tränkt man leinene Lappen mit diesem Safte, setzt dieselben nach dem Trocknen den ammoniakalischen Dünsten von Pferdemist aus, wodurch sie blau oder violett gefärbt werden, und bringt sie dann als Bezetta eoerulea s. Tournesol in den Handel.

## 4. Acalypheae.

Mercurialis Tourn. Bingelkraut.

Blüthen dioecisch, mit 3theiligem Perigon; Männliche Blüthen; Staubgefässe 9—12, frei; Weibliche: Fruchtknoten sitzend, 2, seltener 3fächerig, in jeder Furche mit einem sterilen Staubfaden versehen; Narben 2, zurückgeschlagen, oben kammartig; Kapsel 2knöpfig mit borstigen Fächern.

M. annua Lin.

Wnrzel faserig; Stengel ästig; Blätter länglich; Kapsel knrzgestielt. Früher unter der Bezeichnung Herba Mercurialis offizinell als Resolvens salinum. M. perennis Lin.

Wurzel kriechend, knotig gegliedert; Blätter elliptisch; Kapsel anf langem Stiele. — Früher wie die Vorige als Herba Mercurialis montanae offizinell.

Anmerkung. In diese Gruppe gehören ferner: Alchornea latifolic Sw. auf Jamaica, von welchem Baume früher die Cortex Alcornoque s. Chabarro abgeleitet wurde, welche Andere wieder der Byrsonima crassifolia De Cand. (Malpighiaceae) zuschreiben; Conceveyba guyanensis Aubl., ein Baum Guyana's mit grünlich em Milchsafte hat geniessbare Samen.

## 5. Hippomaneae Bartl.

Eigentlich offizinelle Pflanzen enthält diese Gruppe nicht; doch sind zn erwähnen: Excocearia Agallocha Lin., der Blindbaum auf den Molnkken, welcher eine Art des obsoleten Lignum Aloës liefert; der Milchsaft ist äusserst scharf und vernrsacht ins Auge gebracht Blindheit. Hura crepitans Lin., der Sandbüchsenbaum in Westindien und Südamerika; der Milchsaft von diesem und H. brasiliensis Lin., wie auch eine Tinctur davon (Assacou und Tinctura Hurae) wurden, jedoch ohne besonderen Erfolg, gegen Dermatosen angewendet; Hippomane Mancinella Lin., der Manschenillbaum in Westindien, enthält gleichfalls einen sehr äzenden Milchsaft; Stillingia schifera Michx., der chinesische Talgbanm; der die Samen umgebende talgartige Stoff dient zur Darstellung von Kerzen etc.

# 6. Euphorbicae Bartl.

a. Stachelige, eactusartige, blattlose Sträucher.

Euphorbia Lin. Euphorbie. (Monoecia Monandria Lin.)

Blüthenhülle glockenförmig, 8—10zähnig, 4—5 Zähne hautartig, gewimpert, aufrecht oder nach Innen geschlagen, die übrigen damit abwechselnden nach Aussen gewendet, in eine Drüse oben auslanfend (Squamae earnosae, Petala Linné's). Männliche Blüthen: Staubgefässe 10, 20 oder mehr, einmännig, der gemeinsamen Hülle eingefügt, von einem gegen unt en breiter werdenden, oben gewimperten Deckblatte (Blumenblatte) gestätzt; die Staubfäden gegliedert, nach dem Stäuben von dem bleibenden Stielehen abspringend (Stamina genieulata Lin.). Weibliche: Einzelne, in der Mitte des Cyathinm eingefügte Blume; Fruchtknoten gestielt, bleibend, 3fächerig;

Narben 3, 2spaltig; Kapsel 3knöpfig. — In Afrika, Indien, auf den canarisehen Inseln vorkommende cactusartige Sträucher.

E. officinarum Lin. Stamm vielkantig; Staeheln gepaart, krumm. — In Mittel- und Südafrika.

E. Antiquorum Lin. Stamm gegliedert, ästig, 3-4kantig, die Ränder der Kanten häufig buehtig, stachelig. — Indien, Aegypten, Arabien.

E. canariense Lin. Stamm ästig, 4-5 kantig; Stacheln gepaart, widerhackig. — Auf den canarischen Insch.

Der getroeknete Milehsaft dieser Arten, wahrscheinlich auch noch einiger anderer, wie von *E. trigona* Haw., heptagona Lin. etc. stellt das Euphorbium s. Gummiresina Euphorbii dar. Bestandtheile: Euphorbiasäure, Harz, Schleim etc. Wirkung: Acre drasticum, Rubefaeieus.

b. Unbewehrte, beblätterte Sträucher.

In diese Gruppe gehören keine offizinellen Pflanzen; bemerkenswerth sind jedoch: E. cotinifolia L. und E. Caput Medusae Lin., deren Milehsaft zu Pfeilgiften dient; erstere in Südamerika, letztere in Afrika; E. balsamifera Ait. soll einen milden Milchsaft enthalten, welcher auf den kanarischen Inseln genossen wird.

c. Kräuter, seltener Sträucher mit zerstreuten oder gegenständigen Blättern zum Theil mit Nebenblättern; Blüthen meist Kelchkätzchen (Cyathia).

 $Tithym\ alus$  Scop. Wolfsmilch. (Euphorbia Lin., Monoecia Monandria Lin.)

Blüthen gipfelständig in 3 oder vielstrahligen, wiederholt gabelästigen Trugdolden; Deckblättehen der männlichen Blüthehen lanzettförmig, gewimpert.

T. helios copius Seop.

Blätter länglich keilförmig, gesägt; Trugdolde 5strahlig; Drüsen der Hülle rund; Kapsel glatt, Samen netzartig grubig. — In ganz Europa. — Lieferte früher Radix et Herba Esulae s. Tithymali. Wirkung: Purgans.

T. palustris Kl. & Gark.

Blätter sitzeud, lanzettlich, glatt; Trugdolde vielstrahlig, Drüsen der Hülle rund; Kapsel warzig, Samen glatt. — An sumpfigen Stellen in Mittel- und Südeuropa. — Lieferte die obsolete Radix Esulae majoris. Wirkung: Emeto-Cathartieum.

T. Lathyris Seop.

Blätter gegenständig, kreuzweise gestellt, lanzettförmig, sitzend; Hüllchen länglich eiförmig; Drüsen halbmondförmig; Trugdolde 4strahlig; Strahlen gabelspaltig; Kapsel trocken, zusammengeschrumpft; Samen runzlig. — In Südeuropa. — Die Samen waren früher als Semina Cataputiae s. Ricini minoris s. Tithymali latifolii als Drasticum im Gebrauche; das in denselben enthaltene fette Oel verursacht nach O'Rorke zu 1—2 Grammen Erbrechen und Purgiren und wurde statt Oleum Crotonis empfohlen.

Anmerkung. Verschiedene andere Tithymalus-Arten, wie T. Peplus Scop. etc., zeichneu sich gleichfalls durch einen Gehalt an scharfem Milchsafte aus und dienen desshalb als Volksmittel.

### Urticaceae Jussieu.

Kräuter, Sträucher oder Bäume mit wässerigen oder Milchsäften; Blätter gegenständig oder zerstreut, zuweilen mit Brennhaaren versehen, zum Theil mit Nebenblättern; Blüthen meist diclinisch, selten zwitterig; Perigon regelmässig, unterständig, 4—5theilig; Staubgefässe so viele als Perigonzipfel, diesen gegenüber stehend, zuweilen weniger; Fruchtknoten 1fächerig, 1eiig, Eichen hängend oder aufrecht; Griffel 1 oder 2; Frucht eine meist von dem auswachsenden Perigon umgebene Karyopse; Embryo gerade (Urtica), gekrümmt (Cannabis) oder spiralig; Würzelchen unterständig.

Diese dem Habitus und ihren Bestandtheilen nach schr verschiedene Familie kann in 4 Gruppen vertheilt werden, welche jedoch von einigen Autoren auch als selbständige Familien betrachtet werden.

- A. Samen eiweisshaltig:
- 1. *Urticeae*: Pflanzen mit wässerigen Säften, oft mit Brennhaaren versehen; Blüthen diclinisch (Urtica) oder polygamisch (Parietaria); Perigon gelappt; Staubgefässe mit elastischen, einwärts gekrümmten Filamenten; Samen aufrecht, eiweisshaltig, Embryo gerade. Vorkommen: Allenthalben verbreitet; Eigenschaften: Die Gegenwart freier concentrirter Ameisensäure in den Brennhaaren verursacht beim Berühren vieler Arten heftiges Brennen, selbst gefährliche Entzündungen.
- 2. Moreae: Bäume und Sträucher mit milchigen Säften: Blüthen in Köpfchen oder Aehren oder Kätzchen, diclinisch; Filamente ähnlich wie bei Urtica: Eichen hängend; Caryopsen vom fleischig gewordenem Perigon umgeben; Embryo gekrümmt, in der Achse des Eiweisses.
  - B. Samen eiweisslos,
- 3. Artocarpeae: Milchsaft führende Bäume und Sträucher; Blüthen diclinisch; meist sitzend innerhalb eines fleischigen Receptaculum; Perigon lappig oder fehlend; Eichen meist hängend; Frucht meist aus dichtgedrängten vom fleischigen Blüthenboden oder der Blüthenhülle umgebenen Nüssehen bestehend; Samen aufrecht oder hängend, eiweisstos, mit fleischigen Cotylen.
- 4. Cannabineen: Krautartige Pflanzen mit wässerigen Säften; Blüthen dioecisch; Männliche Blüthe mit 5blättrigem Perigon und 5 kurzen geraden Staubgefässen; Weibliche, von einer Bractee umfasst; Eichen hängend, campylotrop; Embryo hackig gekrümmt oder spiralförmig.
  - 1. Urticeac.

Urtiea Tourn. Nessel. (Monoecia Tetrandria Lin.)

Blüthen meist monoccisch; Perigon der mänulichen Blüthe 4theilig; die zwei inneren Lappen der weiblichen Blüthen wachsen aus und bedecken das Nüssehen.

U. dioica L. Gem. Brennnessel, grosse B.

Blätter herzförmig, zugespitzt, grob gesägt; Blüthen dioecisch, in hängenden Rispen, länger als die Blattstiele; Stengel und Blätter mit Brennborsten versehen. — Durch ganz Europa an wüsten Stellen. — Offizinell war früher das

Kraut und die Wurzel — Herba Urtieae majoris. Bestandtheile: Freie Ameisensäure (in den Brenuhaaren), Acpfelsäure und deren Salze, Chlorcalcium, Gummi, Wachs etc. Wirkung, innerliche: Solvens salinum; äusserliche: Rubefaciens. —

U. urens Lin. Kleine Brennnessel.

Blätter eirund elliptisch, zugespitzt, eingeschnitten gesägt; Blüthen monoecisch, in gepaarten, achselstäudigen Aehren, kaum so lang als die Blattstiele. — Lieferte die *Herba U. minoris*. Bestandtheile und Wirkung wie bei der Vorigen.

Anmerkung. Die tropischen Urtica-Arten üben zum Theil vermöge ihrer Brennborsten eine äusserst heftige Wirkung aus, namentlich *Urtica crcnulata* Roxb. in Ostindien, noch mehr *U. urcntissima* Bl. auf Timor etc. Andere zeichnen sich durch einen äusserst feinen und starken Bast aus, welcher zur Aufortigung von Geweben sehr geeignet ist: *U. tenacissima* Roxb. auf Sumatra liefert die Caloose oder Rhea-Faser, *U. nivea* Willd. in Ostindien das Chinagras-Tuch; ferner gehören noch hierher *Bochmeria Puya* Hook. und *B. speciosa* Roxb.; erstere liefert in Indien die Pooah-Faser, letztere in Nepaul die wilde Rhea-Faser; den Ramé-Flachs liefert *Bochmeria sanguinea* Hassk. auf Java.

Parietaria Tourn. Glaskraut. (Monoecia Tetrandria Lin.)

Blüthen polygamisch; Perigon der Zwitterblüthen 4theilig; Staubgefässe 4, gegliedert, eingerollt, elastisch zurückspringend; Perigon der weiblichen Blüthe 4zähnig, auswachsend, mit der Caryopse abfallend.

P. officinalis.

Stengel einfach, aufrecht oder verästelt, gestreckt (desshalb unterscheiden einige Autoren zwischen P. erecta und diffusa); Blätter zerstreut, länglich eiförmig, uach beiden Enden zugespitzt, ganzraudig, 3nervig, schärflich. — Iu Centraleuropa. — Das Kraut war früher offiziuell als Herba Parietariae s. Helxines. Wirkung: Diureticum.

2. Moreae.

Morus Tourn. Molbeerbaum, Maulbeerbaum. (Monoeeia Tetrandria Lin.) Blüthen monoeeisch, dieht gedrängt, kopfförmig; Perigon 4theilig; Staubgefässe 4, Griffel 2; die Nüssehen von dem fleisehig gewordenen Perigon umsehlossen, dieht gehäuft, eine Seheinbeere bildend.

M. alba Lin.

Blätter eiförmig, am Grunde schief herzförmig, ganz oder gelappt, ungleich gekerbt gesägt, kahl; Fruchtspindel so lange als die Fruchtstände, welche schr süss, blassröthlich bis schwarzroth sind. Einheimisch in China und dort, wie auch im südlichen Europa der Seidenzucht wegen augebaut.

M. nigra L.

Blätter herzciförmig, oberseits schärflich, unterseits kahl; Fruchtstände au f kurzer Spindel. — In Mittelasien einheimisch, im mittleren Europa kultivirt, im südlichen verwildert. — Offizinell sind die Fruchtstände — Mora vel Baccae Mori nigrae, welche zur Darstellung eines Syrups dienen. Bestaudtheile: Rothblauer Farbstoff, Trauben- und Fruchtzucker, freies Acpfelsäurehydrat (fehlt in den weissen Maulbeeren), eiweissartige und Pectinstoffe, Gummi, Fett etc. (van Hees.)

Ficus Tourn. Feige. (Polygamia Trioecia Lin.)

Milchsaft führende Bäume oder Sträncher mit geringelten Aesteu; Blätter schärflich, ganz oder gelappt; Nebenblätter zu einer hinfälligen Tute ver-

wachsen. Gemeinsamer Blüthenboden (die oft fälschlich als Frucht bezeichnete Feige) kuglich oder birnförmig, fleischig, innen hohl und mit Blüthen bedeckt (oben befinden sich männliche\*), unten und in der Mitte weibliche); am Scheitel findet sich der Blüthenboden durchbohrt, jedoch an der Oeffnung mit Schuppen geschlossen. Perigon gewöhnlich farblos 4—6theilig; Staubgefässe 1—6; Fruchtknoten meist kurz gestielt, 1, selten 2fächerig; Griffel seitenständig, an der Spitze gespalten; Steinfrucht rundlich.

F. Carica Lin. Gemeiner Feigenbaum.

Blätter versehieden gestaltet, hinfällig, die uutersten oft ungetheilt, herzoder keilförmig, handförmig geadert, die übrigen 3—5lappig, oberseits schärflich; Fruchtstände birnförmig. — In deu Läudern am Mittelmeere in zahlreichen Varietäten kultivirt\*\*). — Offizinell sind die getrockneten Fruchtstäude — Caricae. — Bestaudtheile: Hauptsäehlieh Fruchtzueker, extraetive und fette Materien, Gummi, Salze etc. (Bley.) Wirkung: Emollieus, Solveus.

Anmerkung: Unter "Caprification" versteht man ein Verfahren, welches den Zweck hat, die Reise der Feigen auf enltivirten Bänmen zu beschlennigen und das vorherige Abfallen derselben zu verhindern; dies geschieht durch Insecten, welche die Oberhaut der Fruchtstände anbohren und dadnrch eine Ansscheidung des überflüssigen Milchsastes begünstigen, und zwar bei der gewöhnlichen Feige durch Blastophaga Sycomori Westw., auf dem Manlbeerseigenbanme (Fiens Sycomorns L.) durch Sycophaga Sycomori Löw.

F. cerifera Blume.

Blätter an der Basis fast herzförmig elliptisch, spitz oder kurz zugespitzt, zur Zeit der Fruchtreife abfalleud; Fruehtstände kugelförmig, am Gipfel genabelt. — Auf Sumatra und Palembang. — Der getrocknete Milchsaft kommt als wachsartige, röthlich-bräunliehe Masse — Gettah Lahoe — in den Handel und dient zur Fabrikatiou von Kerzen etc.

Urostigma Gasp. (Monoecia Monandria Lin.)

Früher mit Ficus vereinigt, unterscheidet sich jedoch durch das meist 3theilige Perigon, 1 Staubgefäss, einfachen geschwänzten oder seltener abgestutzten Griffel; die Fruchtstände sind rund, kugelförmig.

U. elasticum Miq. (Fieus elastica Roxb.)

Blätter länglich, etwas zugespitzt, glänzend, lederartig, mit kuorpligem Rande. — In Ostindien. — Licfert eine Art Caoutchuc oder Gummi clasticum, welches aber wohl selten zu uns kommt.

Anmerkung: Dasselbe gilt ferner noch für folgende Ficus-Arten: F. nymphacifolia Lin., F. populnea Willd., F. religiosa Lin., F. toxicaria Lin., F. Radula Humb. & Bonpl.; letztere Art liefert einen Caontchuc, welcher als C. von Gadnas, amerikanischer oder Hignerote bezeichnet wird n. A.

U. Tsjela Miq. (Ficus indica Lin.)

Blätter elliptisch, 3—5nervig, sehr stumpf, am Gruudc fast herzförmig, zottig; Fruehtstände in den Blattachselu gepaart, dunkelroth, kuglig, weichhaarig. — In Ostindien. — Liefert gleichfalls Caoutchue und in Folge des Stiches von Coccus Lacca Kerr Gummilaek, Lacca in ramulis, granis, feruer Sehellack — Lacca in tabulis, und den rothen Farbstoff — Lac-Lac oder Lae-Dye (siehe Aleurites — Euphorbiaceae).

<sup>\*)</sup> Diese können auch fehlen.

\*\*) Der kgl. Gartendirector Dehnhardt führt in Buchner's Repert. VIII. 481—94 allein für Neapel 58 verschiedene Feigensorten auf.

Dorstenia Plum. (Monoceia Diandria Lin.)

Blüthenboden verbreitert, unterseits eben, oberseits eonvex, grubig; Blüthen nackt, die männlichen ans einzelnen Staubgefässen bestehend; die weibliehen einzeln in grubigen Vertiefungen. Griffel seitenständig mit doppelter Narbe.

D. brasiliensis Lin. Giftwurzel.

Blätter eiförmig, stumpf, ganzrandig, fast herzförmig, oberseits kahl, unterseits weiehhaarig; Bläthenboden ganz kreisförmig. — In Brasilien. — Angewendet wird von dieser noch znweilen die Wurzel als Radix Contrayervac. Bestandtheile: Aetherisehes Oel, Bitterstoff, Stärke, Harz, eine freie Säure ete. (Geiger, genanere Analysen fehlen.) Wirkung: Aere diaphoretieum, Nanseosnm.

Anmerkuug: Die von Humboldt angeführte "wahre Giftwurzel" von D. Contrayerva Lin., sowie die peruanische G. von D. tubicina R. & Pav. und die mexicanische von D. Houstoni L. in Peru und Mexico kommen nicht mehr in den Handel; in ihrem Vaterlande dienen sie gegen Schlaugenbisse.

Zu erwähnen sind ferner aus dieser Gruppe: Ficus panifica Rich., in Abyssinien, deren innere Rinde von brotähnlichem Geschmacke genossen wird; Maclura aurantiaca Nutt. und tinctoria Endl. in Nordamerika liefern nach Martius das Gelb- oder Fustic-Holz; von Broussonetia papyrifera Vent. auf Java erhält man durch Verarbeitung des Bastes ein starkes Packpapier.

3. Artocarpeac.

Artocarpus Lin. Brotfruchtbaum. (Monoceia Monandria Lin.)

Blüthen monoceisch; Männliche Blüthen dieht gedrängt, ein kolbiges Kätzehen bildend; Perigon 2—3theilig, Staubgefässe 1; Weibliche: Dieht auf einem kugelförmigen Blüthenboden, zusammenwachsend, Perigon röhrig geschlossen, am Scheitel den seitlichen Griffel durchtreten lassend; Eichen hängend; Fruchtstand eine falsche, zusammengesetzte Beere, aus von dem fleischigen Perigon umschlossenen Nüsschen gebildet, aussen weichstachelig, höckerig.

A. incisa Lin. fil. Aeehter Brotbaum.

Blätter eiförmig-länglich, eingeschnitten fiederspaltig, sehärflich, unterseits weichhaarig. — Auf den Inseln der Südsee, den Molukken etc. einheimisch und kultivirt. — Das sehr amylumreiche Innere der unreifen Früchte wird, anf Kohlen geröstet, statt Brod gegessen.

A. integrifolia Lin. fil. Ganzblätteriger B., Yak-Banm.

Blätter elliptisch oder verkehrt eirund, stnmpf oder zugespitzt, kahl, unten sehärflich, mit Ausnahme der von jungen Bäumen, ganz. — In Ostindien. — Die Fruchtstände werden wie die der vorigen Art benützt; das Holz dient zum Gelbfärben der Mäntel der Buddah-Priester.

Antjaris Leseh. Antjar, Upasbaum. (Monoecia Tetrandria Lin.)

Blüthen monoecisch; männliche einzeln oberhalb der weiblichen, letztere auf einem scheibenförmigen Blüthenboden mit ziegeldachförmigen Blattansätzen umgeben, dieht gedrängt. Männliche Blüthe: Perigon 4theilig, die einzelnen Lappen an der Spitze eingeschlagen, verbreitert; Staubgefässe fast sitzend, 4.

A. toxicaria Leseh.

Blätter kurzgestielt, eiförmig, an der Spitze abgestumpft, ganzrandig, am Rande gewellt, lederartig, glänzend. — Auf den Inseln des ostindischen Archi-

pels. — Der aussliessende, mit anderen Pflanzenstoffen gemengte, jedoch nicht gekochte Milchsaft stellt das berüchtigte Pfeilgift » Upas Antjar« dar. Bestandtheile: Antiarin (Mulder), ein Nfreier, krystallinischer, äusserst giftiger Stoff, Caoutchuc, Harz etc.

Antiaris saccidora Lesch. (Lcpurandra Nimmo) in deu Jungles von Coorg (Ostindieu) enthält nach Maclagan in den Samen einen krystallinischen, bitteren Stoff; die Rinde ist sehr zäh und man bereitet aus derselben Säcke, indem man über ein Stück des Stammes die Rinde zurückschlägt, einen Theil des Holzes als Boden daran

lässt und das Uebrige hinwegsägt.

Zu erwähneu sind hier uoch: Galactodendron ntile Kuuth. — "Palo de Vaca" — der Kubbaum vou Caracas, uit geniessbarem, rahmähnlichem Milchsaft; Brosimum Namagna Sw. in Panama, liefert cineu sebr feinen, festen Bast; Br. Alicastrum Sw. auf Jamaika, dessen Samen als Brotnüsse genossen werden; Piratinera guianensis Aubl., liefert in Demerara das gesuchte Schlangen-oder Buchstabenholz (Letterwood, wegeu seiner zierlicheu Zeichung); von Cecropia peltata Liu., dem Kauoueu-oder Trompetenbaume in Südamerika und Ostindien und von Castilloa elastica Cerv. iu Mexico gewiunt mau Caoutchuc; der Baum heisst iu Mexico "Arbor de Ule". —

### 4. Cannabineae.

Cannabis Linn. Hanf. (Dioecia Pentandria Linn.)

Blüthen dioecisch; Männliche Blüthen achsel- und endständig traubig; hängend; Perigon krautartig, 5blätterig; Staubgefässe 5, kurz, aufrecht; Weibliche Blüthe: Achselständig, ährig, von einer bauchigen, vorne offenen Scheide umschlossen, welche später auswächst, je 2 Blüthen mit einem gemeinsamen Deckblatte versehen; Frucht ein von der ausgewachsenen Scheide eingeschlossenes Nüsschen.

C. sativa Liu. Hanf.

Stengel aufrecht, krautartig, dicht, steif, borstig; Blätter gestielt, die oberen zerstreut, die unteren gegenständig, gefingert, die obersten 1blätterig; Blättchen lanzettlich, nach beiden Seiten zugespitzt, grob gesägt, das unpaarige am grössten; Nebeublätter frei. - In Ostiudien ursprünglich einheimisch, jedoch in Persien, Afrika verwildert, bei uus angebaut. - Offiziuell siud von der bei uns kultivirten Pflanze die Früchte - Fructus s. Scmcn Cannabis. Die Spitzen der iu Indien wachsenden weiblichen Pflanze, welche viel mehr Harz enthalten, benützt man unter dem Namen Summitates Cannabis indicac; dieselben werden in Indien als »Bang, Gunjah, Hachisch« bezeichnet \*); das durch Abstreifen gewounene Harz heisst Churrus, wird jedoch bei uns nicht augewendet; andere dieses Harz enthaltende narkotische Präparate sind iu Indieu unter dem Namen »Makiah, Maconie« bekannt; ferner gehören hierher noch das »Majoun« von Calcutta, das »Rupouchari« von Cairo, das »Dawamese« der Araber; im inneren oder tropischen Westen von Afrika, am Congo- oder Zaire-Fluss führt der Hauf den Namen »Djamba«. Bestandtheile der Früchte: Fettes Oel, Harz. Zucker, eiweiss- uud extractartige Stoffe etc. (Bucholz.) Wirkung: Einhüllend, diuretisch. Bestandtheile der Blütheuspitzen: Harz (Cannaben, Canuaben-Wasserstoff von Personne genannt), Gummi, Zucker, Salze, eine organische Säure (Martius). Wirkung: Narcoticum, Analepticum.

Humulus Lin. Hopfen. (Dioecia Pentandria Lin.)

Blüthen dioecisch; Männliche Blüthen in schlaffen end- und achselständigen Rispen. Weibliche: Kätzchen bildend, welche aus dachziegelig ge-

<sup>\*)</sup> Wahrscheinlich die Nepenthes der Alten.

stellten, eiförmigen primären Deckblättern gebildet sind, welche wieder 2 umgekehrt eiförmige, drüsige und fein behaarte, seeundäre Braeteen unterstützeu; jede der letzteren umfasst mit ihrem Grunde eine Blüthe; Fruchtknoten am Grunde von einem membranösen Perigon umgeben; Eichen 1 hängend; Stempel mit 2 langen zottigen Narben. Frucht durch die auswachsenden Braeteen zapfenförmig, aus rundlichen Nüsschen gebildet; das umgebende Perigon und die inneren Braeteen mit gelben Oeldrüsen bedeckt.

H. Lupulus Lin.

Von links nach rechts sieh windende Pflanze; Blätter nnten gegenständig, oben zerstreut, 3—5lappig, am Grnnde herzförmig, schärflich; Nebenblätter verwachsen. — Im mittleren Europa, besonders in England, Böhmen, Bayern, Württemberg, Baden knltivirt etc. — Offizinell sind die Frucht zapfen — Strobuli Lupuli nnd die äbgesiebten Oeldrüsen, fälschlich Lupulin genannt. Bestandtheile: Lupulin oder Lupulit (Hopfenbitter), Gerbsänre, Wachs, Harz, flüchtiges Oel etc. (Payen, Chevallier, Wagner.) Wirkung: Tonieo-Excitans.

Altingiaceae Lindl. (Balsamifluae Blume.)

Grosse Bäume mit zerstreuten Blättern und hinfälligen Nebenblättern; Blüthen monoecisch, nackt in traubigen, kugligen Kätzchen, das unterste weiblich, die übrigen mänulich; Männliche: Staubgefässe zahlreich, fast sitzend auf einem kugeligen fleischigen Receptaculum; Weibliche: Fruchtknoten 2fächerig, dem kugelförmigen Receptaculum eingesenkt, jeder von weuigeu Schuppeu umgeben; Griffel 2, laug; Eichen zahlreich, 4reihig, au deu Scheidewänden der Fächer befestigt. Frucht ein aus verwachsenen Schuppen zusammengesetzter Zapfen; in der Höhlung der Schuppen liegen die verkehrt kegelförmigen, 2klappigen, 2fächerigen Kapseln; Samen zahlreich oder durch Abortus einzeln, geflügelt, eiweisshaltig; Embryo abwärts gerichtet; Cotyledonen blattartig; Würzelchen kurz, oberständig. — Vorkommen: In dem tropischen Indien, der Levante und dem wärmeren Theile Nordamerica's. Eigenschafteu: Diese Bänme zeichnen sich durch ihren Gehalt au Balsam und aromatischen Herzen besouders aus.

Liquidambar Lin. Storaxbaum (Monoecia Polyandria Liu.), das einzige Genus dieser Familie.

L. orientale Mill.

Blätter gefingert, gesägt, an den Einschnitten am Rande drüsig. — Im Südwesten von Kleinasien, in den Wäldern von Moughla, im Golf von Giova, wie anch bei Marmorizza und Isgengak gegenüber Rhodus. — Offizinell ist von diesem Baume der aus der Rinde gepresste Balsam — Styrax liquida; die Rinde war früher als Cortex Thimiamatis bekannt und ein Gemisch des Pulvers derselben mit dem Balsam bildet ohne Zweifel den ächten Storax Calamita. Bestandtheile des Balsams: Actherisches Oel, Zimmtsänre, Harz, Styraein; ersteres wird anch als Styrol bezeichnet (Simon). Wirkung: Excitans.

L. styraciflua Lin. nnterscheidet sieh dadurch, dass die Blätter nnterseits in den Winkeln der Nerven gebärtet sind. — In Nordamerika. — Der aromatische Balsam — Liquidambar, von durchsiehtiger branner Farbe, wird bei uns nicht angewendet und soll Benzoesänre enthalten.

L. Altingiana Blume. (Altingia excelsa Noronlia.)

Blätter länglich eiförmig, zugespitzt, gesägt, beiderseits kahl. — Auf den ostindischen Inselu, in China und Cochinchina. — Liefert das. aromatische Rasamala-Harz.

Anmerkung: Nach Daniel Hanbury scheint der Storax der Alten von Styrax officinale Lin. (Styraceae) abzustammen, also von dem jetzigen verschieden zu sein.

### Ulmaceae Mirbel.

Bäume oder Sträucher mit wechselständigen, einfachen, rauhen Blättern und Nebenblättern; Blüthen polygamisch oder zwitterig; Perigon glockenförmig, unregelmässig, getheilt; Staubfäden im Grunde des Perigons, während der Reife anfrecht; Staubgefässe nach Aussen gewendet; Fruchtknoten oberständig, 1—2fächerig, Eichen umgewendet, hängend; Griffel 2; Frncht geflügelt, häutig oder steinfrnchtartig; Samen einzeln hängend, eiweisslos; Embryo gerade, Cotyledonen flach, blattartig, Würzelchen oberständig. — Vorkommen: Meist in nördlichen Ländern. — Eigenschaften: Bitter, adstringirend; das Holz dient als Bauholz.

Ulmus Tourn. Rüster, Ulme. (Pentandria Digynia Lin.)

Blüthen zwitterig; Perigon glockenförmig, 4—8zähnig, gefärbt; Staubgefässe 4—8; Frncht rundum geflägelt.

U. campestris Liu.

Blätter doppelt gesägt, eiförmig, am Grunde ungleich; Aestchen kahl; Blüthen fast sitzend, wie auch die kahlen Flügelfrüchte. — In Wäldern.

U. effus a Liu. uuterscheidet sich durch langgestielte Blüthen und Früchte und weichhaarige Aestehen. — In Gebirgswäldern. — Von beiden wird der Basttheil der Rinde als Cortex Ulmi interior gesammelt. Bestandtheile: Gerbsäure, Schleim, Salze, grüne fettige Materie, Gummi etc. (Davy.) Wirkung: Leichtes Adstringens.

# Juglandeae De Cand.

Baumartige Gewächse mit zerstreut stehenden, gefiederten Blättern ohne Nebenblätter; Blüthen diclinisch, unvollständig; Männliche zu Kätzchen vereinigt, von einer Bractce unterstützt, mit unregelnässigem 2—6theiligem mit der Bractee verwachsenem Perigon; Staubgefässe 3 oder zahlreich; Weibliche Blüthen achselständig, gehäuft, von einer kleinen Bractee getragen; Fruchtknoten Ifächerig, 1eiig, Eichen geradläufig, anfrecht; Kelch oberständig, 4zähnig, Kronblätter krautartig, 4, oder fehlend; Griffel 2, sehr knrz; Narben 2, lang, fleischig, oben zerrissen. Steinfrucht mit wenig fleischiger Rinde; Steinschale 2klappig, am Grunde 2—4fächerig, nach oben 1fächerig, einsamig. Samen eiweisslos, buchtig gefurcht, anfrecht, auf einem an der Seite zn flügelförmigen unvollständigen Scheidewänden ansgewachsenen Samenträger, 4lappig. Würzelchen nach Oben gerichtet. — Vorkommen: Besonders in Nordamerika, anch in Ostindien. Eigenschaften: Einige Arten enthalten harzige Säfte, andere wässerige; das Holz ist für technische Zwecke sehr geschätzt; die Samen enthalten milde fette Oele.

Juglans L. Wallnussbaum. (Monoecia Polyandria Lin.)

Blüthen monoecisch; Männliche Kätzchen walzenförmig, hängend; Staubgefässe 14-30. Weibliche Blüthen mit 4zähnigem Kelche, Kronblätter 4 am Grunde verwachsen; Steinfrucht oval oder fast rundlich; Steinschale gefurcht, fast 4fächerig, 1samig.

J. regia Lin.

Blätter unpaarig gefiedert, kahl; Blättehen 5—9, länglieh eiförmig, zugespitzt, fein am Rande gesägt oder kahl; Früchte heller puuktirt, grün. — In Persien und Cashmere einheimisch, bei uus kultivirt. — Offizinell sind die Blätter und das getroekuete Fruchtfleisch — Folia et Cortex Nucum Juglandis. Bestaudtheile: Chlorophyll, eisengrünender Gerbstoff (die äussere Samenhant euthält eisenbläuenden), Stärke, Farbstoff, Citronen-, Aepfelsäure, klee- und phosphorsaurer Kalk (Braeonnot); ferner Zucker (Waekenroder), ein krystallinischer Körper — Nucin (Vogel & Reisehauer). Wirkung: Tonico adstringens, Antiscrophulosum.

Anmerkung: Dass die Samen geniessbar sind und ein mildes fettes Oel geben, ist bekannt; in Nordamerika werden auch die Samen von J. nigra Lin., J. cincrea Lin., J. fraxinifolia Lam. etc. benützt; die Samen von J. baccata Lin. enthalten sehr viel Amylum; Carya alba Nutt., der amerikanische Hikory hat ein sehr zähes elastisches Holz und gleichfalls geniessbare Samen.

## Cupuliferae Rich.

Bänme und Sträucher mit einfachen abwechselnden Blättern und hinfälligen Nebenblättern; Blüthen monoecisch. Mänuliche; nackt, ohne Blnmenblätter oder mit einem Perigon, in Kätzchen; Staubgefässe 5-20, von schnppenförmigen Bracteen unterstützt; Weibliche: Einzeln oder zu 2-3 innerhalb einer Hülle, welche später zu einem blattartigen oder holzigen napfförmigen, die Frächte fast ganz oder theilweise nmschliessenden Becher (Cupnla) auswächst. Fruchtknoten unterständig 2-6fächerig mit später verkümmernden Scheidewänden; Eichen 1-2 in jedem Fache hängend gegenlänfig; Narben so viele als Fruchtknotenfächer; Frucht eine durch Fehlschlagen 1fächerige, meist einsamige, von dem Becher mehr oder weniger umschlossene, nicht anfspringende Nuss; Same eiweisslos; Embryo gerade, Würzelchen nach oben gewendet; Samenlappen oberirdisch keimend (Cotyledones epigaeae). - Vorkommen: In Wäldern der gemässigten Zone. Eigenschaften: Meist sehr wichtige Bauhölzer; Gerbstoff in der Rinde, Amylum und zum Theile fette Oele in dem Samen, machen dieselbe geniessbar.

Man unterscheidet:

a. Fagineae (Cupuliferae verae.).

Weibliche Bläthe mit einer ächten Cupnla; Fruchtknoten unterständig mit wandständigen Samenträgern, welche sämmtlich fruchtbar und anatrope Samenknospen tragen, welche 2 Integnmente entwickeln. Männliche Bläthe mit Perigon, Antheren mit ungetheiltem Filament.

b. Carpineae.

Weibliche Blüthe statt der Cupnla mit einer blattartigen Hülle ver-

sehen; Fruchtknoten mit 2 parietalen Samenträgern, von welchen der eine steril und der andere Samenknospen mit einfachem Integumente entwickelt. Männliche Blüthe ohne Perigon; Antheren mit je einem Schopfe auf jeder Staubbeutelhäfte und getheiltem Filament.

1. Fagineae.

Fagus Tourn. Buche. (Monoecia Pentandria Lin.)

Männliche Kätzchen rundlich, Perigon 5spaltig, glockig mit 2 Bracteen am Grunde; Staubgefässe 8—12; Weibliche Blüthe: Hülle aus zahlreichen, schmalen, ziegelförmigen Bracteen gebildet; meist 2 selten 3blüthig; Hülle zu einer lederig knorpeligen, weichstacheligen, je 2 Früchte einschliessenden, 4klappig sich öffnenden Cupula verwachsend; Fruchtknoten 3fächerig, 3seitig; Nüssehen 1samig, braun, glänzend, rundlich dreikantig.

F. silvatica Lin. Rothbuche.

Blätter elliptisch, wellig geschweift, am Rande fein gewimpert, in der Jugend in den Blattachseln seidenhaarig, im Alter kahl. — In niederen Bergwäldern Mitteleuropa's, in dem nördlichen in der Ebene. — Früher waren die Früchte als Buchekern oder Bucheln — Nuces Fagi — wegen ihres Oelgehaltes offizinell; die Pressrückstände von der Oelbereitung sollen schädlich wirken.

Castanea Tourn. Kastanie. (Monoecia Polyandria Lin.)

Unterscheidet sich von Fagus, mit welcher sie Linné vereinigt hatte, durch walzig verlängerte männliche Kätzchen (Staubgefässe 8—20 meist unentwickelt), die 3blüthige weibliche Blüthe und den 6fächerigen Fruchtknoten; von den zahlreichen Eichen jedes Fruchtknotens kommt nur 1 zur Entwicklung.

C. vesca Gaertn. (Fagus Castanea Lin.)

Blätter länglich lanzettlich, zugespitzt, stachelspitzig gesägt, kahl. — In Südenropa und dem Orient; in der Rheinpfalz und an der Bergstrasse kultivirt. — Die Früchte sind die süssen Kastanien, von welchen die grosse Art als Maronen bezeichnet wird. (Auch in Amerika geniesst man die (kleineren) Früchte von C. americana P.)

Quercus Tourn. Eiche. (Monoecia Polyandria Lin.)

Männliche Blüthe in schlaffen, unterbrochenen hängenden Kätzehen; Perigon häutig 5—9theilig; Staubgefässe 6—10, auf dem Grunde des Perigons; Weibliche Blüthe: Hülle aus 7 Reihen von Bracteen gebildet, einblüthig; Fruchtknoten 3fächerig; Frucht zu mehreren dicht beisammen sitzende, lederartige, Isamige Nüsse, welche am Grunde von der innen ebenen, aussen ziegelförmig schuppigen Cupula umfasst werden.

Q. pedunculata Willd. (Q. Robur Linn. spec. plant.) Stieleiche.

Blätter fast sitzend, länglich eiförmig, bnchtig, am Grunde herzförmig mit abgerundeten Lappen, kahl; Früchte 1-3, an einer langen Spindel sitzend. (Durch den Stich von Cynips Quercus calicis in die Fruchtbecher entstehen in Slavonien, Ungarn, Krain die Knoppern, welche technisch verwendet werden.)

Q. scssiliflora Sm. (Q. Robnr β sessiliflora Linn. Mant. pag. 496.)

Steineiche.

Blätter gestielt, länglich, buchtig, am Grunde keilförmig, im jüngeren Znstande unterseits fein weichhaarig; Früchte 1—5, an einer kurzen Spindel

14 \*

sitzend. — Beide in Bergwäldern, jedoeh die Vorige mehr verbreitet. — Offizinell ist die Riude und die Früchte — Eicheln — Cortex et Glandes Quereus. Bestandtheile a) der Rinde: Gallussäure, Gerbsäure, Farbstoff, bitterer Stoff, Weichharz, Gummi, Peetiusäure, Fett und ein krystallinischer Bitterstoff — Querein (Gerber); b) der Samen: Amylum, Gerbstoff, Zueker (Quereit), Harz, Gummi, fettes Oel, Salze etc. (Löwig, Dessaigne, Bracounot.) Wirkung: Adstringeus.

Q. infectoria Oliv. Galläpfeleiche.

Blätter läuglich oval, am Grunde zugerundet oder herzförmig, staehelspitzig, grob gesägt; Früchte eylindrisch, sehr lang, Schuppen des Bechers angedrückt.

— In Kleiuasien, Syrien und Persien. — Auf diesem Baume entstehen durch den Stieh der Gallwespe — Cynips Quercus infectoriae — die levautischen Galläpfel — Gallae turcicae.

Q. Cerris Liu. Zerreiehe.

Blätter kurzgestielt, läuglieh, buehtig-fiederspaltig, am Grunde abgerundet, unterseits fein filzig, Beeher mit pfriemlichen, linealen, igelstaehelig abstehenden Sehuppeu. — In Südeuropa, dem Orient. — Die auf diesem Baume durch den Stieh vou Cynips Hayncana Ratzeb. entstehenden Gallae werdeu als französische uud istrische bezeichuet. Bestandtheile der Galläpfel: Gerbsäure, Luteogallussäure, Gallussäure, Chlorophyll, flüchtiges Oel, Gummi, Stärke, Zueker, Albumin, Salze ete. (Guibourt.)

Q. Suber Lin. Korkeiche.

Blätter immergrün, länglich oder oval, stachelspitzig gezähnt, oberseits gläuzend, nuterseits filzig; Schuppen des Bechers angedrückt. — Au den südeuropäischen Küsten. — Die äussere Rindenschicht älterer Bäume bildet den Kork, Cortex Suberis s. Suber.

Q. Acgilops L. Valoneneiche.

Blätter länglich eiförmig, buehtig gekerbt; Lappen staehelspitzig, unterseits weissgrau filzig, weiehhaarig; Beeherhülle mit abstehenden, theilweise zurückgebogeuen Schuppeu. — In Südeuropa. — Die Fruehtbeeher kommen im Handel als Aekerdoppen, Valonen oder orieutalische Knopperu vor und dieuen zum Gerben und Färbeu.

Q. tinctoria Lin.

Blätter länglich, sehwach buchtig; Lappen sehr kurz zugespitzt, mit Staehelborsten versehen, nuterseits rehfarben, feinwollig; Fruebtbeeher mit angedrückten Sehuppeu. — Sehr hoher Baum in Nordamerika. — Die Riude — Quereitron-Riude — dient zum Gelbfärben und enthält einen gelbeu Farbstoff — Quereitrin.

Anmerkung. Zu erwähnen sind noch hier: Quercus Ballota Desf. in Nordafrika, deren Früchte geröstet wie Kastanien gegessen werden; es siud dies die Glandes Jovis älterer Antoren; auch die Früchte von Q. Esculus L. in Griechenland und Kleinasien werden genossen, wie die von Q. Hindsii Mich. in Amerika. (Liebmann führt 230 Eichenspezies au; davou kommen in Südenropa 18 immergrüne vor, nördlich von den Alpen 2-3 mit hinfälligen Blättern).

2. Carpineae.

Carpinus Tourn., Weissbuche. (Monoceia Pentandria Lin.)

Kätzchen mit ziegelförmigen blattartigen Braeteen; Männliche Blüthe mit 6—20 Staubgefässen; weibliche aus 2 Blüthen bestehend, welche von je einer 3spaltigen Hülle, welche später zu einer falsehen Cupula auswächst, ungeben; Nuss knöchern, gerippt, einsamig, vom Perigon gekrönt.

#### C. Betulus Lin.

Blätter oval, zugespitzt, gefaltet, doppelt gcsägt, unterseits in den Blattwinkeln behaart. — In Laubwäldern. — Das Holz ist wichtig als Brennholz.

Corylus Tourn. Haselnussstrauch. (Monoecia Pentandria Lin.)

Männliche Kätzchen mit äusseren ziegelförmigen und inneren, 8 Staubfäden tragenden, Bracteen versehen, länglich, walzenförmig, hängend; weibliche Blüthen zu 4—8 von ziegelförmigen Schuppen hüllartig umgeben; Fruchtknoten von einer 2lappigen, am Rande eingeschnittenen Hülle umschlossen, später heransragend, mit 2 langen rothen Narben: Nuss holzig, glatt, 1—2samig, von der röhrenförmigen am Rande zerschlitzten falschen Cupula bis zur Spitze umgeben.

#### C. Avellana Lin.

Blätter eirnndlich mit herzförmiger Basis, zngespitzt, ungleich gesägt, mit langen, stumpfen Nebenblättern; Hülle der Nnss drüsig flaumhaarig, am Ende abstehend. — Ein durch ganz Europa vorkommender Strauch. — Die Nüsse, Haselnüsse — Nuces Avcllanae — waren früher offizinell; durch Knltur hat man mehrere Varietäten erzeugt, von welchen die »Zellernüsse« die beliebtesten sind.

Anmerkung. Zu erwähnen ist noch *C. tubulosa* Lin., von welcher die innen rothen Lambertsnüsse abstammen, wie anch *C. Colurna* Lin., welche die türkischen Haselnüsse liefert; das Holz von *Ostrya virginica* Willd. wird wegen seiner Härte als nordamerikanisches Eisenholz bezeichnet.

## Myricaceae Rich.

Sträucher-mit zerstreuten, harzig punktirten, häufig aromatisch riechenden Blättern, meist ohne Nebenblätter; Blüthen diclinisch in kurzen schuppigen Kätzchen, jede Blüthe mit einer Bractec versehen; Männliche Blüthen nackt oder mit einem 1—2blättrigen Perigon; Staubgefässe 2—8; weibliche: Fruchtknoten Ifächerig mit 1 aufrechten Eichen; Perigon 2—6blätterig; Narben 2; Frucht trocken oder pflaumartig; Embryo ohne Eiweiss, gerade; Würzelchen oberständig. — Vorkommen: In Nordamerika, am Kap wie auch in Indien. Eigenschaften: Reichliches Auftreten von Wachs neben aromatischen Stoffen zeichnen diese kleine Familie aus.

Myrica Lin. Gagel. (Dioecia Tetrandria Linn.) Die einzige Gattung. M. cerifera L.

Aeste nach oben etwas zottig; Blätter lanzettlich, meist ganzrandig, unterseits kahl, mit Harzpunkten versehen. — In Nordamerika. — Die Früchte sind mit einem grünlichen Wachse überzogen und man gewinnt dasselbe, indem man sie in heisses Wasser schüttet, worauf es sich ablöst und oben auf schwimmt; dasselbe wird als »Myrtlewax« bezeichnet — Cera Myricae.

Anmerkung. Dasselbe Wachs gewinnt man noch von M. quercifolia Lin., M. cordifolia L. am Kap, besonders an der Tafelbay, vou M. serrata Lam. und M. macrocarpa Lam. in Columbien; M. Gale L., auf Torfmooren in Nordeuropa vorkommend, lieferte früher die Herba Myrti brabantici.

## Betulineae Rich.

Bäume oder Sträucher mit hinfälligen Nebenblättern; Blüthenstand monoccisch, in Kätzehen; Männliche Blüthen: Bracteen schildförmig,

3blüthig; Perigon 4theilig; Staubgefässe 2—4; Weibliehe: Bracteen sehuppenförmig, Perigon fehlt; Fruehtknoten 2fäeherig, eineiig; Eichen hängend nur 1 Integument entwickelnd; Frueht 1—2samiges, nicht aufspringendes Nüsschen; Samen eiweisshaltig; Embryo gerade, Würzelehen oberständig. — Vorkommen: Die meisten bewohnen die nördliche Hemisphäre. — Eigenschaften: Adstringirende und bittere Stoffe walten vor, nebstdem finden sich noch harzige balsamische Bestandtheile.

Betula Tourn. Birke. (Monoeeia Polyandria Lin.)

Männliehe Kätzehen eylindriseh, verlängert, hängend; Blüthen zu 2 in der Aehsel von Deekblättern; Staubgefässe 2, am Grunde einer 2blättrigen Blüthenhülle, jedes durch Spaltung des Trägers in 2 gleiche Hälften getheilt; Weiblieh'e Blüthen zu dreien in der Achsel von drei Deckblättern, deren äusseres mittleres lederartig, später auswachsend, die beiden inneren seitlichen kleiner, am Grunde keilförmig. Fruehtknoten aus 2 Karpellen bestehend, einfächerig mit 2 wandständigen Samenträgern, von welchen nur einer fruchtbar ist. Nuss geflügelt, 1fächerig, 1samig.

B. alb a Lin. Weissbirke.

Blätter 3eckig rhombisch, zugespitzt, doppelt gesägt, kahl; die seitlichen Bracteen rundlich. — In Europa uud Nordasien. — Offizinell waren früher Rinde und Blätter — Cortex et Folia Betulae; der wässerige, süssliche Saft, welcher im Frühjahre aus dem angebohrteu Stamme fliesst, wurde gleichfalls früher als Suceus Betulae als lösendes Getränk angewendet; ferner bereitet man in Polen und Russland durch einen Schwelungsprocess aus der Rinde das Oleum Rusei s. Pix liquida betulina, schwarzer Dschegget, welcher zuweilen bei Hautkrankheiten Anwendung findet, meist jedoch zur Bereitung des Juchtenleders dient, welches daher seinen Geruch hat.

Alnus Tourn. Erle. (Monoeeia Tetrandria Lin.)

Männliche Kätzchen, hängend, länglich; Blüthen zu drei in der Aehsel von Deekblättern; Perigon 4blätterig; Staubgefässe 4; Weibliche Kätzchen aufreeht, kurz; Braeteen 2blüthig; die vier inneren schuppenförmigen Deckblätter wachsen aus und verholzen; Nüsschen geflügelt, zusammengedrückt, 1—2samig, 1—2fächerig.

A. glutinosa W. Schwarzerle.

Blätter verkehrt eiförmig rundlich, stumpf und ungleich gesägt gezähnt, gegen die Basis keilförmig, klebrig, in den Winkeln der Adern auf der unteren Blattfläche gebartet. — Ein Baum des nördlichen Europa's, Asiens etc. — Offizinell war früher die Rinde — Cortex Alni, wie auch die Blätter — Folia Alni.

## Salicineae Rich.

Bäume und Sträueher mit einfachen zerstreuten Blättern und freien Nebenblättern; Blüthen in vor oder zugleich mit den Blättern auftretenden Kätzehen, dioecisch, von einzelnen Bracteen unterstützt, nackt, mit einfacher oder doppelter Neetardrüse oder auf einer becherförmigen, schief abgestutzten Scheibe sitzend. Männliche Blüthen: Staubgefässe 2—24; Weibliche: Fruchtknoten 1fächerig, vieleig, mit 2 wandständigen Placenten, an welchen im Grunde des Faches die Eichen befestigt sind; Neetardrüse 1, am Grunde

des Fruchtknotens; Griffel kurz mit 2 meist gespaltenen Narben; Fruchtkapsel 2klappig, vielsamig; Samen am Grunde geschopft, klein, eiweisslos; Embryo gerade. Würzelchen unterständig. Vorkommen: Meist in kalten und gemässigten Gegenden. Eigenschaften: Hauptsächlich adstringirend; die Rinde enthält das Glycosid Saliein; die Knospen der Pappeln secerniren einen aromatisch harzigen Stoff.

Salix Tourn. Weide. (Dioecia Diandria Lin.)

Kätzchen ährenartig, meist aufrecht, aus ziegeldachförmigen, meist behaarten, sitzenden, ganzrandigen Bracteen gebildet; Männliche Blüthe: Staubgefässe 2—5, frei, seltener monadelphisch, vor einer einzelnen oder zwischen zwei Nectardrüsen entspringend. Weibliche Blüthe: Fruchtknoten gestielt, an der Vorderseite von einer Nectardrüse gestützt; Kapsel am Grunde eiförmig nach oben verschmälert. Man unterscheidet nach den vorwaltenden Bestandtheilen:

- a. Salices fragiles: Mit grünlichweissem, trocken bräunlichem Bast und vorwaltendem Gerbstoff.
- b. Salices purpureae: Mit trocken goldgelbem Baste und vorwaltendem Salicin.
  - a. Salices fragiles.

S. pentandra L. Lorbeerweide.

Blätter elliptisch-lanzettlich, zugespitzt, kahl, fein gesägt, glänzend; Nebenblätter unansehnlich; Staubgefässe 5—10; Kapsel kurz gestielt. — Im nördlichen und-mittleren Europa.

S. fragilis L. Bruchweide.

Blätter lanzettlich zugespitzt, sägezähnig, kahl; Nebenblättchen fast herzförmig; Staubgefässe 2; Griffel mit starken Narben; Fruehtknoten gestielt. — Häufiger als die vorige Art.

S. alba L. Weisse Weide.

Blätter lanzettlich, zugespitzt, fein gesägt, auf beiden Seiten seidenhaarig; Nebenblättchen lanzettlich; Staubgefässe 2; Kapseln kahl, stumpf, fast sitzend. — Eine der gemeinsten Arten.

b. Salices purpureae.

S. purpurea L. Purpurweide.

Aeste abstehend; Blätter verkehrt eiförmig, lanzettlich, kurz zugespitzt, fein gesägt, meist ohne Nebenblätter; Staubfäden monadelphisch; Kapseln sitzend, filzig. — Man unterscheidet mehrere Varietäten, wie S. Lambertiana mit breiteren Blättern und stärkeren Kätzchen; S. Helix mit aufrecht abstehenden Aesten und längeren Blättern etc.

S. rubra Huds. Rothe Weide.

Blätter lineal lanzettlich, zugespitzt, fein gesägt, flaumhaarig, am Rande etwas umgeschlagen, später kahl; Nebenblätter linienförmig; Staubfäden nur am Grunde verwachsen; Narben fädig; Kapseln oval, sitzend, filzhaarig.

Von allen diesen und noch vielen anderen Arten ist die Rinde offizinell — Cortex Salicis; doch verdient die der Salices purpureae wegen grösseren Gehaltes an wirksamen Bestandtheilen den Vorzug. Bestandtheile: Saliein, Gerbsäure, Fett, Faser. Wirkung: Antipyretieum, Amarum.

Populus Tourn. Pappel. (Dioecia Octandria Lin.)

Braeteen gestielt, am Rande zerschlitzt, den schief abgestutzten becherförmigen Diskus tragend, auf welchem in der männlichen Blüthe 8—30 Staubgefässe stehen; in der weiblichen Blüthe umfasst der Diskus den Fruchtknoten; Narben 2—3, tief gespalten; Samen an der Spitze geschopft.

Man unterscheidet auch hier 2 Gruppen:

a. Junge Aestehen rauhhaarig; Bracteen gewimpert, Staubgefässe 8. P. alba L. Silberpappel.

Blätter herzförmig rundlich, gezähnt oder gelappt, unterseits weissfilzig. — Im mittleren und südlichen Europa. — Die Rinde dieses Baumes enthält *Populin* (Benzosalicin), nach Piria ein Glycosid, welches sich auch noch in anderen P.-Arten fiudet.

P. tremula L. Zitterpappel.

Blätter rundlich, groh gezähnt, später beiderseits kahl, hängend; Blattstiele zusammengedrückt. — Wie die Vorige.

b. Junge Aestehen und Braeteen kahl; Staubgefässe bis zu 30.

P. nigra L. Schwarzpappel.

Aeste ahstehend; Blätter 3eckig, zugespitzt, gesägt, kahl.

P. balsamifera L. Balsampappel.

Unterscheidet sich von den Vorigen durch eiförmige, unterseits weisse, rothbrauu geaderte Blätter.

Von diesen und noch anderen Arten von *Populus* sammelt man die aromatischen Knospen — *Gemmae Populi*, welche hesonders Harz und ätherisches Ocl enthalten und früher zur Darstellung des *Unguentum populeum* dienten.

# Piperaceae Rich.

Sträueher oder Kräuter mit knotig gegliederten Stengeln; Blätter zerstreut oder in Wirteln, parallel oder netzaderig, zuweilen mit Nebenblättern versehen; Blüthen dieht auf einem stielrunden Kolben, weleher am Grunde mit einer Scheide oder einem Deekblatte versehen ist und mitunter den Blättern gegenüber steht; dieselben sind nackt, jede von einer Braetee unterstützt, zwitterig oder dioecisch, Staubgefässe 2 oder mehr; Fruchtknoten frei, sitzend, Ifächerig mit einem aufrechten geradläufigen Eichen. Frucht eine wenig fleischige, nicht aufspringende Beere. Samen aufrecht, eiweisshaltig; Embryo ausserhalb des Eiweisses an der Spitze des Samens in einem eigenen Dottersack (Endosperm). Vorkommen: Meist tropische Pflanzen, am reichlichsten in den wärmsten Gegenden Amerikas und den Inseln des indischen Archipels. Eigenschaften: Aetherisches Och und scharfe harzige Stoffe sind vorwaltend. Wegen der zerstreuten Gefässbündel im Stengel vieler Piperaeeen wird diese Familie von Einigen als das Uebergangsglied von den Dieotyledonen zu den Monocotyledonen betrachtet.

Piper Lin. Pfeffer. (Diandria Trigynia Lin.)

Blüthenkolben meist den Blättern gegenüber; Blüthen zwitterig mit dachziegelförmigen Deekblättern; Staubgefässe 2; Griffel 3 mit abstehenden Narben; Beeren rundlich, sitzend, einsamig. P. nigrum Lin.

Stengel stielrund, kletternd und wurzelnd; Blätter elliptisch, zugespitzt, zuweilen fast herzförmig, lederartig, 5—7nervig, unterseits meergrün; Fruehtstände kurz gestielt, hängend, Beeren gesondert. — In Ostiudien, auf den Molukken kultivirt. — Offizinell sind die unreifen Früehte als Piper nigrum, die reifen, von der äusseren Haut befreiten als Piper album. Bestandtheile: Piperin, ätherisehes Oel, scharfes Weiehharz, Stärke, Aepfel- und Weinsäure (Pelletier). Wirkung: Tonico-Excitans.

Anmerkung. Die zerstosseneu Früchte von *P. geniculatum* Sw. in Südamerika sollen dem Curare zugesetzt werden; die Blätter von *P. asperifolium* Lin. in Peru sollen uuter den *Folia Matico* vorkommen.

Macropiper Miq. (Dioecia Diandria Lin.)

Fruchtstände achselständig, einzeln, kurzgestielt, horizontal, abstehend; Blüthen dioecisch.

M. methysticum Miq. (Piper Forst.) Awapfeffer.

Blätter häutig. breit eiförmig rundlich, tief herzförmig, 9—10nervig. — Auf den Südseeinseln. — Die Wurzel — Radix Avae — dient zur Darstellung eines berauschenden Geträuks. »Ava« genannt. Bestandtheile: Methysticin (gesehmaeklos, Nfrei), scharfes, aromatisches Harz, gummöse Materie, Stärkmehl, Salze etc. (Gobley.) Wirkung: Nach O'Rorke kräftiges Diureticum.

Chavica Miq. Langer Pfeffer. (Dioecia Diandria Lin.)

Fruchtstände einzeln, blattgegenständig; Blüthen dioccisch; Staubgefässe 2, gegenüber den kurzen Stielchen der schildförmigen Bracteen; Narbe 2—6theilig. Beeren mit den Deckblättern und der Spindel zu einem fleischigen, walzenförmigen Kolben verwachsen.

Ch. officinarum Miq. (Piper longum Lin.)

Kahl; Blätter herz-eiförmig, 3—5nervig, zugespitzt; Kolben länger als die kurze Spindel. — Auf den Inseln des indischen Archipels. — Die Fruchtstände werden als langer javanischer Pfeffer verwendet — Piper longum der Officinen.

Ch. Roxburghii Miq.

Unterscheidet sich durch die feine Behaarung, die herzförmig rundlichen, 7nervigen Blätter, von welchen die unteren langgestielt, die obersten sitzend sind, und die Fruchtstände, welche nicht länger sind, als die Spindel. — In Bengalen. — Die Fruchtstände bilden den gemeinen langen Pfeffer — Piper longum. Bestandtheile: Dieselben wie bei dem schwarzen Pfeffer.

Anmerkung. Geringere Arten des langen Pfessers kommen noch von Ch. pepuloides Miq. und silvatica Miq. in Ostindien.

Ch. Betle Miq.

Blätter sämmtlich gestielt, stachelspitzig; Blattstiele geflügelt; Fruchtstände hängend. — In Ostindieu kultivirt. — Die Blätter dienen mit denen von Ch. Siriboa Miq. und Ch. Malamiri Miq. zum Betelkauen unter Zusatz der Arecanüsse und gebrannten Kalks.

Cubcba Miq. Cubebenpfeffer. (Dioeeia Diandria Liu.)

Blüthenkolben dioecisch, blattgegenständig, einzeln; Bracteen bei den männlichen Blüthen schildförmig, bei den weiblichen dachziegelförmig; Fruchtknoten sitzend mit 3—4lappiger Narbe. Beeren mit stielförmig verlängerter Basis.

C. officinalis Miq. (Piper Cubeba Lin.)

Blätter lederartig, kahl, gestielt, schief herzförmig, die unteren eiförmig, die oberen elliptisch; Stielchen so lang als die kuglige Beere.

C. canina Miq. (Piper eaninum Blume.)

Blätter häutig, behaart; Beeren klein, anisartig, kürzer als der Stiel. — Beide Arten finden sich auf Java. — Die Beeren der ersteren Art, wie auch die von C. Walliehii Miq., C. Neesii Miq. und C. sumatrana Miq. bilden die offizinellen Cubebe en — Cubebae, welchen auch mitunter die von C. canina Miq., welche jedoch viel kleiner sind, beigemengt werden. Bestandtheile: Aetherisches Oel, Cubebin, Harz, Salze. Wirkung: Excitans.

An merkung. Andere bemerkenswerthe Piperaceae sind noch: Arthante elongata Miq. (Piper angustifolium) R. & P. in Mexico; das Kraut — Yerva Soldado — wird von Einigen für die Folia Matico gehalten, unter welcher Bezeichnung übrigens wahrscheinlich mehrere Pflanzen verstanden werden (siehe Eupatorium, Compositae); von Enckia unguieulata Miq., E. reticulata Miq. und E. glaueescens Knth. in Brasilien stammt die gegen Schlangenbisse berühmte Radix Jaborandi.

## Balanophoreae Rich.

Wurzelparasiten mit unförmlichen, pilzähnlichen Stämmen, ohne Blätter, nie grün gefärbt, mit fleisehigem Rhizom oder Knollen; Blüthen in Achren auf nackten oder schuppigen Stengeln, meist eingeschlechtig; Männliche Blüthen mit röhrigem, ganzem oder gespaltenen 3—5lappigen Perianth; Staubgefässe 3—5 frei oder mehr oder weniger verwachsen; Weibliche Blüthen schr klein; mit röhrigem oberständigen Perigon; Saum fehlend oder 2lippig; Fruchtknoten unterständig, meist 1fächerig; Griffel 2; Eichen einzeln, hängend; Frucht eine kleine, zusammengedrückte, Isamige Nuss; Samen mit körnigem Eiweiss; Embryo seitlich, unförmig, ungetheilt. — Vorkommen: In tropischen und subtropischen Berggegenden Asiens und Südamerikas, seltener in Afrika und Australien. — Eigenschaften: Der Stamm enthält reichlich einen harzigen wachsartigen Stoff.

Offizinelle Pflanzen enthält diese Familie nicht; doch sind bemerkenswerth: Balanophora elongata Blume, B. globosa Bl. B. alutaeea Bl. und B. maxima Bl., sämmtlich auf Java, welche durch Auspressen der genzen Pflanze das Prut-Wachs liefern, aus welchem Kerzen für die Tempel der Malaien verfertigt werden; auch von Langsdorffia hypogaca Hook. erhält man in Neugranada nach Hooker eine wachsartige Masse, aus welcher Kirchenkerzen, "Siejos" genannt, fabrizirt werden.

#### Aristolochiaceae Lindl.

Sträneher und Halbsträueher, mitunter windend mit zusammengesetzter oder Pfahlwurzel, oft mit Ansläufern oder Knollen versehen; Blätter meist zerstrent, seltener gegenständig, ohne Nebenblätter. Blüthen hermaphroditisch, kronblattlos. Perigon einfach, gefärbt, epigynisch, regelmässig oder unregelmässig, Samm meist sehief, gelappt, in der Knospe klappig. Staubgefässe epigynisch, 5—12, mit nach Aussen gekehrten Antheren; frei oder mit der Griffelsäule verwachsen; Griffel aus 3—6 Karpellen gebildet, welche unter sieh und am Rücken mit den Staubblättern zu einer Säule verwachsen oder die Fruchtknotendecke bilden. Fruchtknoten meist unterständig, durch wandständige Placenten unvollständig 6, seltener 3fächerig;

Eichen in 1—2 Reihen, zahlreich, umgewendet, im inneren Winkel der Fächer oder am Rande der Placenta angeheftet. Narbe strahlenförmig, 3, 6 oder mehrlappig, aufgerichtet. Frucht meist kapselförmig, klappig scheidewandspaltig aufspringend oder geschlossen bleibend. Samen eiweisshaltig; Embryo klein im Grunde des Eiweisses; Cotyledonen erst beim Keimen deutlich erkennbar. — Vorkommen: Zerstreut in verschiedenen Weltheilen, am Meisten jedoch in dem tropischen Amerika. — Eigenschaften: Flüchtige und bittere Bestandtheile ertheilen den hierher gehörigen Pflanzen theils scharfe, theils tonisch excitirende Wirkung.

Man unterselieidet von offizinellen Aristologhiageen:

- a) Aristolochieae: Blüthenhülle unregelmässig, Staubgefässe mit dem Griffel verwachsen; Eichen 1reihig.
- b) Asarineae: Blüthenhülle regelmässig; Staubgefässe frei; Eiehen 2<br/>reihig.
  - a. Aristolochieae.

Aristolochia Tourn. Osterluzei. (Gynandria Hexandria Lin.)

Perigon gerade auf dem unvollkommen 6fäeherigen Fruehtknoten, unregelmässig, röhrig, am Grunde bauehig; Saum sehief 1, seltener 2—3lippig. Staubgefässe 6; Filamente entweder eine ringförmige Seheide bildend, welehe mit dem Griffel zu einer kurzen Säule verwäehst, oder ohne diese Seheide, wo dann (wie bei A. Serpentaria) die Antheren unmittelbar an der Säule unter den Lappen derselben angeheftet sind. Narbe 3—6lappig. Kapsel 6klappig. Samen vierreihig.

A. Clematitis Lin.

Stengel einfach, aufrecht; Wurzel mit kriechenden Stolonen; Blätter herznierenförmig, kahl; Blüthen büschelig, achselständig; Röhre gerade; Saum länglich. — In Mitteleuropa. — Offizinell war früher die Wurzel — Radix Aristolochiae vulgaris. Bestandtheile: Clematidin (amorpher Bitterstoff), ätherisches Oel, Aristolochiasäure (flüchtig), Harz, gelber Farbstoff (Walz). Wirkung: Tonico-excitans.

A. longa Lin.

Wurzel knollig, spindelförmig; Stengel verästelt, hin- und hergebogen, Blätter gestielt, herzförmig, spitz; Blüthen einzeln mit einem lanzettlichen, spitzen Saume, so lang als die Röhre. — In Südeuropa. — Offizinell war früher die Wurzel — Radix Aristolochiae longae. Bestandtheile wie bei der Vorigen.

A. rotunda Lin.

Wurzel knollig, platt rundlich; Stengel aufrecht; Blätter fast sitzend; Perigonsaum länglich. — In Südeuropa. — Von dieser Pflanze und auch von A. pallida Waldst. & Kit. war früher die Wurzel als Radix Aristolochiae rotundae offizinell.

A. Serpentaria Lin. (Endodeea Raff.)

Perigon fast Sförmig gekrümmt; Lippe 3lappig zurückgekrümmt; Griffelsäule 3lappig; Antheren paarweise genähert, unmittelbar unter den Lappeu der Griffelsäule befestigt; Stengel dünn, aufrecht; Blätter eiförmig, am Grunde herzförmig, zart netzaderig; Blüthenstiele 1—3blüthig, an den Stielen mit 3—4 kleinen Bracteen versehen. — In Virginien, Carolina. — Offizinell ist der Wurzelstock

mit den Wurzeln — Radix Serpentariae, weleher jedoch auch von anderen Arten, wie A. reticulata Mitt., A. hastata Nutt., A. tomentosa Sims. gesammelt werden soll. Bestaudtheile: Aetherisches Oel, Harz von bitterem, scharfem Geschmack, Gummi, Stärke, üpfel- und phosphorsaure Salze etc. (Peschier.) Wirkung: Kräftiges Excitans.

An merkung. Andere bemerkenswerthe Aristolochia-Arten sind: A. fragrantissima Ruiz in den Anden von Maynas, »Snake vin oder Maehascin huasca« genannt, mit aromatischen Stengeln und Wurzeln, gegen den Biss von Crotalus-Arten berühmt; A. anguicida Lin. in Carthagena und am Orinoceo, dort »Guaco del monte« genannt, wird von Lindley für die ächte Guaco gehalten; A. sempervirens S., auf Creta und in Arabien gegen den Biss der Naja Haje gebräuchlich; von A. ringens Vahl., grandiflora Vahl. und macroura Gom. in Brasilien stammt die Raiz Milhomens; in Ostindien werden gegen Schlangenbiss besonders A. indica Lin., A. braeteata Retz und Bragantia Wallichii Rob. Br. geschätzt (Waring, Madras quarterly Journ. Oct. 1861. p. 363).

b) Asarineae.

Asarum Tourn. Haselwurz. (Dodecandria Monogynia Lin.)

Perigou aufrecht, gloekig 3spaltig; Staubgefässe 12; frei eiuer epigynen Scheibe eingefügt mit pfriemlichem verlängertem Connective; Griffel einfach mit 6lappigem Griffel; Fruchtknoten unterständig, unvollständig 6fächerig; Eichen 2reihig; Kapsel lederartig, vom vertrockneten Perigon gekrönt; Samen wenige mit fleischigem Nabelwulste.

A. europaeum Lin.

Rhizom kriechend; Blätter zu 2 gegenständig, nierenförmig, stumpf; Blume aufrecht; Perigonzipfel am Rande eingeschlagen. — Im mittleren Europa. — Offizinell ist der Wurzelstock mit den Wurzeln — Radix Asari. Bestandtheile: Asarin (bitter, emetiseh), ätherisches Oel mit Asaron (Stearopten) und Asarit (geschmaeklos), Harz ete. (Graeger.)

# 2. Klasse. Monocotyledonen.

Bedeektsamige, blühende Pflanzen; Gefässbündel zerstreut in dem Stamme, welcher keinen Gegensatz von Holz und Rinde erkennen lässt; Blätter meist parallelnervig; Blüthen meist 3zählig, gewöhnlich mit eiufachem Perianth; Embryo mit einem einzigen Cotyledon; die Radieula eutwickelt sieh nie zu einer Pfahlwurzel.

#### l. Unterklasse. Spadiciflorae.

Monokotyle Pflanzen mit zusammengesetzter Infloreseenz, bestehend aus Blüthen mit einem unvollständigen sehuppenförmigen Perianth, oder ohne ein solehes; die Blüthen sitzen auf einem mehr oder weniger fleisehigen Kolben (Spadix), welcher entweder nackt oder von einer grossen Scheide (Spatha) umfasst wird.

#### Palmaceae Juss.

Bäume oder strauehartige Gewächse mit büscheliger Wurzel: Stamm (Cauloma) einfach, selten verästelt, geringelt oder genarbt, aufrecht, seltener

kriechend oder klimmend; Blätter endständig, gestielt, fächerförmig oder gefiedert, am Grunde mit einer Scheide versehen. Blüthen vollständig oder eingeschlechtig durch Abortus, auf einem meist verästelten Kolben, welcher gleichfalls von einer Scheide umfasst wird. Perigon doppelt, unterständig, jeder Wirtel 3blätterig. Staubgefässe perigynisch, 6, 3 oder zahlreiche, auf den inneren Perigonblättern (Kronhlättern) befestigt; Fruchtknoten oberständig, 3, seltener 6fächerig, oder 1fächerig und aus 3 Karpellen gehildet, mit 1 aufrechten Eichen. Frucht nussartig, beeren- oder steinfruchtartig, einsamig; Samen mit kleinem Embryo, letzterer seitlich an der Spitze oder dem Grunde in einer Höhlung des Eiweisses; letzteres fleischig oder hornartig. - Vorkommen: Meist tropische Pflanzen, von denen nur eine Gattung in Europa vorkömmt (Chamaerops). Eigenschaften: Nach den Gramineen ist unstreitig diese Familie dem Menschen die nutzbringendste, indem die meisten Glieder derselben ausgedelmte diätetische und ökonomische Verwendung finden; Mehl, Zucker, Wachs, Oel, gegohrene weingeisthaltige Flüssigkeiten, adstringirende Stoffe (zum Betelkauen), essbare Früchte, Bauholz, Fasern zu Flechtwerk, Stricke, kurz die mannichfaltigsten Stoffe liefern diese in medizinischer Beziehung wenig wichtigen Pflanzen.

- v. Martius, der herühmte Palmenkenner, theilt diese nach seiner Ansicht noch hei Weitem nicht vollständig bekannte Familie in 6 Gruppen, von welcher wir jedoch nur 5 als medizinisch wichtig zu berücksichtigen haben:
  - 1. Arecinae: Fruchtknoten 3fächerig, Früchte 1samig, heerenartig.
- 2. Lepidocarynae: Fruchtknoten 3fächerig; Frucht 1samig, beerenartig mit schachbrettartiger schuppiger Schale.
- 3. Borassinae: Fruchtknoten 3fächerig; Beere oder Steinfrucht 3samig.
- 4. Coryphinae: 3 Fruchtknoten, von welchen 2 fehlschlagen; Frucht beeren- oder steinfruchtartig, Isamig.
- 5. Cocoinae: Fruchtknoten 3fächerig; Steinfrüchte mit 1 öligen Samen.
  - 1. Arecinae.

Arcea Lin. Arecapalme. (Monoccia Hexandria Lin.)

Blüthenkolben ohen männliche, unten weihliche Blüthen tragend; Männliche Blüthen: Perigon aus 2 Wirteln bestehend; äusserer Wirtel (Kelch) 3spaltig, innerer (Blumenkronc) 3blätterig; Stauhgefässe 6—9 mit gelben Antheren; Fruchtknoten unentwickelt; Weihliche Blüthen: Perigon 6theilig; Fruchtknoten 3fächerig, von 6 rudimentären Staubgefässen umgeben; Narben 3, sitzend; Frucht eine einsamige Beere; Emhryo im Grunde des hraun- und weissmarmorirten Eiweisses.

A. Catechu Lin. (A. Faufel Gaertn.)

Stamm baumartig, einfach, unbewehrt; Blätter fiederspaltig, die Fieder gerippt und gefaltet, die obersten keilförmig, die unteren lanzettlich; Früchte

eiförmig, glatt, faserig. — Auf den Sunda-Inseln einheimisch, durch ganz Ostindien kultivirt. — Angeblich soll aus den Samen durch Auskochen das Palmen-Catechu — Catechu s. Terra japonicu — bereitet werden, was jedoch von Anderen in Abrede gestellt wird. Die Samen dienen, mit den Blättern von Chavica-Arten und gebranntem Kalk gemischt, zum Betelkauen.

Aehnliche Verwendung finden noch die Samen von A. Nagensis Griff. in Bengalen, A. Laxa Ham. auf den Andama-Inseln, A. Dicksoni, Roxb. in Malabar, A. globulifera Lam. auf den Molukken etc.

Anmerkung. Andere bemerkenswerthe Palmen ans dieser Gruppe sind: Caryota urcns Lin. in Malabar und Bengalen; die Fasern der Blätter bilden unter dem Namen "Kittul" ein Surrogat des Rosshaars; das Mark wird zu Sago verarbeitet; aus den unentwickelten Fruchtkolhen gewinut man einen zuckerhaltigen Saft, welcher gegohren den berauschenden Palmwein "Toddy" und abgedampft den Palmzucker "Jaggery" liefert; ähnliche Verwendung findet Arcnga saccharifera Labill. und A. obtusifolia Mart. auf den Sundainseln; von Ceroxylon andicola H. & B. in Südamerika gewinnt man Wachs — Palmwachs —, welches oft bis zu 25 Pfund aus einem Stamme ausschwitzt und zu Kerzen dient; aus den Stämmen der Iriartea setigera Mart. in Brasilien werden die Blasröhren verfertigt, aus welchen die Wilden ihre vergifteten Pfeile entsenden; diese Pfeile werden aus den Blattrippen von Oenocarpus Batava Mart. hergestellt, dessen Samen ein süsses, fettes Oel liefern. Palmkohl— die unentwickelten Blüthenkolben — liefern: Chamacdorea Tepilijote Liebm. in Mexico, Enterpe cdulis Mart. in Brasilien, Oreodoxa oleracea Mart. in Westindien, Oneosperma filamentosa Bl. auf den Sundainseln und noch viele andere Arten dieser Gruppe.

## 2. Lepidocarinae.

Metroxylon Koenig. Sagopalme. (Monoecia Hexandria Lin.)

Blüthenkolben mit männlichen und weiblichen Blüthen; Männliche Blüthen: Stanbgefässe 6, am Grande verwachsen; Weibliche Blüthen: Frachtknoten 3fächerig, scheidenartig von den verwachsenen Staminodien umfasst; Narben 3; Beere einsamig; Embryo im Rücken des Eiweisses eingesenkt.

M. Rumphii Koen. (Sagus Willd.)

Stamm diek, innen bis auf die kaum 2 Finger dicken äusseren Sehichten des Stammes mit mehligem Marke erfüllt; Blätter gesiedert; Blattspindeln dornig; Beeren rund, oben und unten eingedrückt. — Auf den Molukken. — Das Mark, welches aus 1—3 Millim. grossen, meist paukenförmigen Stärkekörnern besteht, dient zur Herstellung des ächten ost in dischen Sago, welcher jedoch auch von M. lacve Koen., unterschieden durch die nicht dornigen Blattspindeln, gewonnen wird; einen geringen Sago liesert noch M. elatum Mart.

Calamus Linn. Rottang. (Hexandria Monogynia Lin.)

Blüthenkolben ästig; Blüthen dioeeiseh-polygamiseh; änsserer Perigonwirtel (Keleh) 3zälmig, innerer (Krone) 3theilig; Männliche Blüthen: Stanbgefässe 6, am Grunde verwachsen, mit aufliegenden Antheren; Weibliche: Fruehtknoten eiförmig, 3fächerig umgeben von 6 verwachsenen Staminodien; Narben 23; Beere mit rückwärts dachförmig angeordneten Schuppen, einsamig; Eiweiss knorpelig; in der Peripherie marmorirt.

C. Draeo Willd. (Daemonorops Blume.)

Stamm klimmend, gegliedert; Blätter fiedertheilig, Fieder lanzettlich linienförmig, 3nervig; Blattstiele und Scheiden hackig dornig. — In der Provinz Palembang. — Der harzige Ueberzug der Früchte dieser Art, wie auch der von C. Rotang Lin., C. petraeus Lour. und Anderen ist das ostindische Drachenblut

- Sanguis Draconis. Bestandtheile: Farbstoff, Harz, Benzoesäure (?). Wirkung: Adstringirend. (Der Stamm liefert die Manilla-Rohre des Handels.)

Anmerkung, Zu dieser Gruppe gehören feruei: C. vcrus Willd., C. latispimus Host., C. rudentum Lour., C. viminalis Willd. diese liefern das spauische oder Stuhlrohr (Rattans), C. Scipionum Lour. das Malakka-Rohr; mehrere Zalaeca-Arten haben essbare Früchte. Raphia-Arten, besonders R. vinifera Beauv., ferner Mauritia flexuosa Lin. und M. vinifera Mart. geben Sago, Palmkohl, Palmwein etc.

3. Borassinae.

Borassus Lin. Fäeherpaline. (Dioeeia Hexandria Lin.)

Fruehtkolben verästelt; Blüthen dioeeiseh; Männliche Blüthen zu 10—12, gehäuft unter sehuppenförmigen Seheiden; äusserer Perigonwirtel (Keleh) 3theilig, innerer (Krone) 3blätterig; Staubgefässe 6. Weibliehe: Einzeln zwisehen den Sehuppen; Keleh 3, Blumenkrone 6—9blätterig, Blätter daehziegelförmig angeordnet; Fruehtknoten 3fäeherig; Narben 3 sitzend; Früehte beerenartig mit 3 an der Spitze durehbolirten Steinkernen.

B. flabellifor mis Liuu. Palmyrapalme.

Stamm meist in der Mitte verdiekt; Blätter fächerförmig; Früchte eiförmig, braun. — In Ostindieu. — Liefert grosse Mengen Palmzneker, Palmwein; das Mark dient zur Darstellung einer Art von Grütze — bei den Singalesen »Caol« genanut, sowie zerriebeu als Mehl — Ralinga-Mehl; ausserdem dient der Bast der Blätter zu verschiedenem Fleehtwerk, wie anch das Holz als Bauholz geschätzt wird.

Nach Barth soll das in Afrika sehr beliebte Fidogma-Mehl aus den Wurzeln von B. Aethiopum Mart. in Centralafrika bereitet werden; die Früchte von Lodoicea Sechellarum Labill., maldivische Nüsse genannt, sind die grössten bekannten Pflanzenfrüchte, deren-Steinschale besonders im Mittelalter zu Trinkgeschirren verarbeitet wurde, welche gegen Vergiftung schützen sollten. Von der Dumpalme — Hyphacne thebaica Mart. im Nilthale, leiten Einige das ägyptische Bdellium — Gummiresina Bdellium aegyptiacum ab.

4. Coryphinae.

Phoenix Lin. Dattelpalme. (Dioeeia Triandria Lin.)

Blüthen dioeeiseh; Männliehe Blüthe aus 3 verwachsenen Kelehblättern und 3 freien Kronblättern bestehend; Staubgefässe 3 oder mehr; Weibliehe Blüthe: Perigon wie bei der männliehen; Fruchtknoten 3, wovon jedoch nur einer fertil; Frucht eine fleischige, einsamige Beere; Embryo im Rücken des hornartigen Eiweisses, des mit einer Längsfurche versehenen Samens.

P. dactylifera Lin.

Stamm dnreh die Blattstielreste höckerig, ranh; Abschnitte der uubewehrten, fiederschnittigen Blätter lanzettlich linear, starr, zusammengefaltet. — In Afrika, Arabien einheimisch und dort, wie auch in anderen heissen Ländern, kultivirt. — Offizinell sind die reifen Früchte — Daetyli, welche die wichtigste Nahrung der frugalen Bewohner Nordafrika's bilden; Phoenix silvestris Roxb. hat gleiche Verwendung in Ostindien.

Anmerkung. In diese Gruppe gehören ferner: Copernicia eerifera Mart. in Brasilien, welche das auf den Blätteru sich ausscheidende Carnanba-Waehs liefert; das Mark dient als Mehl — Farinba; gleichfalls als Wachsliefernd sind noch zu erwähnen: Klopstockia cerifera et quindiuensis Karst. auf den Anden von Venezuela, deren Stamm damit bedeckt ist; mehrere Corypha- und Livingstonia-Arten liefern Palmkohl; der Bast vou Sabal mexicana Mart., S. palmetto Lodd. und

Thrinax argentea Lodd. in Sildamerika, Westindien, wird zur Verfertigung der Basthüte benützt; Phoenix farinifera Willd, iu Cochinchina und Ph. spinosa Lodd. iu Sierra Leone liefern Sago.

5. Cocoinae.

Cocos Lin. Cocospalme. (Monoecia Hexandria Lin.)

Blüthen monoecisch auf gemeinsamem Blüthenkolben mit einfacher Scheide, die männlichen nach oben zu mit 6blätterigem 2wirteligem Perigon, Staubgefässe 6, um einen rudimentären Fruchtknoten gestellt. Weibliche Blüthe: Fruchtknoten 3fächerig mit 3 sitzenden Narben; Frucht trocken faserig, mit einem am Grunde von 3 Oeffnungen durchbohrten Steinkern; Eiweiss innen ausgehöhlt, in frischem jungem Zustande mit milchähnlichem Safte erfüllt.

C. nueifera Lin.

Stamm uubewehrt, glatt, geriugelt, nach unten dieker; Blätter fiedertheilig, abstehend; Fieder lanzettlieh, zugespitzt; Früchte oval, stumpf 3seitig. — Einheimisch auf den Südseeinseln, jetzt durch ganz Ostindien und einen Theil Brasiliens durch Kultur und Verwildern verbreitet. — Offizinell ist das Oel der Samenkerne — Oleum Cocois, Coeosnussöl, welches sieh lauge hält, ohne ranzig zu werden; ausserdem liefert diese Palme noch Palmzucker, Palmkohl und die Faserhülle der Nuss kommt unter dem Namen »Coir« in den Handel als Material für Bürsten, Matteu, Taue etc. Bestandtheile des C.-Oeles: Coein und Coeinsäure (festes) und Olein (flüssiges Fett).

Elaïs Jacq. Oelpalme. (Monoecia Hexandria Lin.)

Blüthen einhäusig auf verschiedenen Kolben; Perigon 3blätterig; Männliche Blüthen: 6 Staubgefässe mit becherförmig verwachsenen Filamenten; Weibliche: In Grübchen des Kolbens eingesenkt; Fruchtknoten 3fächerig mit 3 Narben auf kurzem Griffel; Steinfrucht mit öligem Fleische; Steinkern mit 3 Oeffnungen versehen.

E. guineensis Lin.

Stamm diek, aufreeht, mit den Basen der Blattstiele besetzt; Blattstiele dornig sägezähnig; Blätter fiedertheilig; Fieder lauzettlieh linear, spitz; Früchte von der Grösse eines Taubeneies, etwas kantig. — In Guinea, iu Westindien und Südamerika kultivirt. — Das Oel des Pericarps stellt das gelbe Palmöl des Haudels — Oleum Palmae — dar. Bestandtheile: Palmitin (palmitinsaures Glyeerin), Margarin, Elaïu und flüchtiger riechender Stoff. — Eiu ähuliches Oel liefert auch E. melanococca Mart. in Brasilien.

Anmerkung: Zn dieser Gruppe gehören noch: Coeos butyraeea Lin. in Südamerika, welche ein mildes fettes Oel und Palmwein liefert; Jubaea speetabilis II. & B. in Chili enthält im Stamme viel Zucker; der Saft wird durch Eindampfen concentrirt als "Miel de Palmas" versandt; die Fasern der Blattstielbasen von Attalea funifera Mart. bilden die Piassava-Fasern des Handels, die Nüsse — Coquilla-Nüsse werden von Drehern verarbeitet; Attalea Cohune Mart., wie die Vorige in Brasilien, liefert ein gutes Oel — Cohune-Oel; ausserdem dienen noch viele Andere technischen und ökonomischen Zwecken.

Aus der mit den Palmen nahe verwandten Familie der Pandanaeeae R. Br.

Aus der mit den Palmen nahe verwandten Familie der Pandanaeeae R. Br., welche aus den beiden Gruppen: Pandaneae mit uackten Blütheu und einfachen Blättern und Cyclantheae mit Perigoublüthen und fledertheiligen Blättern gebildet wird, erwähnen wir als techuisch wichtig: Carludoviea palmata R. & P., die "Bombonaxa" der Bewohner von Neugranada, deren Blätter das Material zu den ächten "Panama-Hüten" liefern; die Früchte von Phytelephas maeroearpa R. & P. in Süd-

amerika, welche von Einigen zu den Palmen gestellt wird, bilden die Elfenbeinnuss - Tagua-Nuss oder vegetabilisches Elfenbein der Dreher,

## Aroideae Juss.

Stengellose Sumpf- oder Wasserpflanzen mit Knollen oder Wurzelstöeken versehen oder auch mit klimmendem, wurzelndem Stamme, meist scharfe, wässrige Säfte enthaltend; Blätter zerstreut, seheidenartig, mitunter eigenthümlich getheilt, parallel oder auch häufig randnervig; Blüthen gehänft, monoecisch oder hermaphroditisch auf einem fleischigen Kolben, weleher oft von einer häutigen Scheide (Spatha) umfasst wird; Perigon 4—6blätterig hypogynisch; Antheren 1 oder 2fächerig; Fruchtknoten 1, seltener 2—3 fächerig; Eichen gruud- oder wandständig, aufrecht oder umgewendet; Frucht eine 1 oder vielsamige Beere; Embryo in der Achse des Eiweisses, gerade. — Vorkommen: Wenige in gemässigten Klimaten, am reichlichsten in tropischen Gegenden. — Eigenschaften: Die Pflanzen dieser Familie sind znm Theil giftig durch ihren Gehalt an scharfen, flüchtigen Stoffen; Stärke und aromatische Bestandtheile befinden sich in den Wurzelstöcken und Knollen offizineller Gattungen.

Man theilt diese Familie in folgende Gruppen:

- 1. Araceae: Blüthen unvollständig; Blüthenkolben von einer Seheide umgeben.
- 2. Callaceae: Blüthen zwitterig, von einem Perigon umgeben, mit einer Scheide um den Kolben.
- 3. Orontiaceae: Blüthen wie bei den Callaeeen, jedoch ohne gemeinsamen Scheide.
  - 1. Araceae.

Arum L. Arons- oder Zehrwurz. (Monoceia Monandria Lin.)

Blüthenkolben am oberen Endc nackt, unten weibliche, in der Mitte männliche Blüthen tragend; zwischen beiden und oberhalb der männlichen befinden sich fädige, degencrirte Pistille; Seheide unten zusammengerollt, nach oben kaputzenförmig; Antheren quer 2klappig. Beere 1—4samig.

A. maculatum Liu.

Blüthenkolben kenlig, kürzer als die Scheide; Blütter spiesspfeilförmig, gewöhnlich dunkel gefleckt; Wurzelstock knollig. — Auf schattigen feuchten Stellen in Laubwäldern. — Offizinell ist das knollige Rhizom — Tubera s. Radix Ari s. Aronis. Bestandtheile: Amylum (27 % in den frischen, 65 % in den trockenen Knollen), Gummi, Faser etc. (nach Enz noch Saponin); in frischem Zustande enthält sie eine flüchtige Schärfe. Wirkung: Frisch hautröthend; getrocknet fast indifferent.

Anmerkung: Der ausgepresste Saft ven Calladium Seguinum Vent. (Dieffenbachia Schett.), einer scharf giftigen Pflanze Westindiens wurde vor einigen Jahren gegen gewisse Uterus-Leiden äusserlich empfehlen, hat sich jedech nicht bewährt; die Knollen ven C. esculentum Vent. in Südamerika, den Südseeinseln (Tares), werden wie auch die Blattstiele genossen.

2. Callaceac.

Calla Lin. Sumpfschlangenkraut. (Heptandria Monogynia Lin.) Kolben walzenförmig überall mit Pistillen, welche von 4—8 Staubge-Henkel, med. Botanik. fässe umgeben sind, hedeckt; Scheide ausgebreitet; Beeren rundlich, einfächerig, 3-8samig.

C. palustris Lin.

Fast stengellos mit kriechendem, geringeltem Rhizome; Blätter spitz, herzförmig. — Auf sumpfigen Stellen. — Offizinell war früher das Rhizom als Radix Dracunculi aquatiei s. palustris.

Hierher gehört noch Draemtium polyphyllum Lin., in Guiana und Surinam gegen den Biss der giftigen Labarri-Schlange in Anwendung stehend.

3. Orontiaceae.

Acorus Lin. Kalmus. (Hexandria Monogynia Lin.)

Kolben walzig, dicht mit Blüthen besetzt, ohne Scheide; Perigon 6blätterig; Antheren einfächerig, der Quere nach aufspringend; Fruchtknoten mit sitzender Narbe, 3fächerig, vieleiig. Frucht eine schleimige, wenigsamige Beere.

A. Calamus Lin.

Rhizom geringelt, wagrecht, verästelt; Blätter lineal sehwertförmig, reitend; Sehaft über dem Kolben in ein langes, sehwertförmiges Blatt auslaufend, flach zusämmengedrückt; Blüthenkolhen seitlich, etwas aufwärts gebogen. — In Teichen, Gräben. — Einheimisch in Asien, wahrscheinlich durch Zigeuner nach Deutschland gebracht, noch im 15. Jahrhundert sehr selten. — Offizinell ist das Rhizom — Radix Calami aromatici. Bestandtheile: Aetherisches Oel, aromatisch bitteres Harz, Stärke etc. Wirkuug: Tonico-excitans.

Anmerkung. In Ostindien, China verwendet man in ähnlicher Weise das Rhizom von A. gramineus Ait., als Radix Acori veri s. asiatici.

#### 2. Unterklasse, Petaloideae.

Monokotyle Pflanzen mit regelmässigem oder unregelmässigem, aus 2 Wirteln gebildeten Perianth, heide Wirtel kronblattartig oder seltener krautartig, höchstens der äussere Wirtel. Blüthen meist zwitterig, selten eingeschlechtig; Blätter parallel-, seltener netzartig genervt.

Von den Taecaecen Lindl, welche im Habitas Achalichkeit mit den Aroideen haben, sich jedoch durch das röhrige epigynische Perigon unterscheiden, erwähnen wir nur Tacca pinnatifida Forst., in Ostindien und auf den Südseeinseln einheimisch und kultivirt, aus deren knolligen, fleischigen Wurzeln das sogenannte "Taiti-" oder ota haitische Arowroot gewonnen wird; anch die Knollen von T. integrifolia Gawl. in Ostindien liefern Stärkmehl, forner T. occanica Nutt., welche wie die erste Art benützt wird.

Von den Dioscoreen R. Br sind zwar keine offizinellen Gattungen anzuführen, jedoch mehrere Nährpflanzen, welche besonders für die Bewohner der Südsee wichtig

sind; hierher gehören:

Dioscorea alata L. die Yamswurzel liefernd, in Ostindien und auf den Molnkken kultivirt; D. Batatas Decaisne in China und Japan, D. cayennensis Lam. in Westindien; D. pentaphylla L. in Ostindien und viele andere Arten liefern essbare, amylumreiche Knollen; Helmia esurientium Fenzl. in Südamerika, dessgleichen; der Stamm von Tamus Elephantipes L'Herit, soll eine Art Sago in Südafrika liefern.

#### Smilaceae R. Br.

Strauchartige, häufig kletternde oder krautartige Pflanzen mit kriechendem Wurzel- oder Knollstocke oder Stolonen; Blätter zerstreut, selten wirtelig, sitzend oder mit gegliederten Blattstielen, ganz, ganzrandig, am Grunde

scheidig, netz- oder paralleladerig, zuweilen mit Blattstielranken versehen. Blüthen regelmässig, zwitterig oder durch Abortus diclinisch; Perigon unterständig, 6, seltener 4 oder 8blätterig, frei oder am Grunde verwachsen. Staubgefässe so viele als Perigonblätter oder nur halb so viele, zuweilen monadelphisch; Antheren 2fächerig nach innen gewendet. Fruchtknoten frei, 3- seltener 1-5fächerig, mit wenigen geraden oder gegenläufigen, im inneren Winkel befestigten Eichen; Griffel soviele als Fächer, frei oder verwachsen. Frucht beerenartig 3, seltener 2-4fächerig oder durch Verkümmern einfächerig, 1 oder mehrsamig. Samen mit dünner, nie schwarzer Samenhaut (Unterschied von den Asparagineen) und knorpeligem Eiweiss; Embryo klein, gerade. - Vorkommen: Die meisten Arten finden sich in Amerika, wenige in Europa und anderen Welttheilen. Eigenschaften: Sehr verschieden; die offizinellen zeichnen sich durch diaphoretische und diuretische, andere durch brechenerregende Wirkung aus; Paris gehört zu den scharf giftigen deutschen Pflanzen.

Man unterscheidet:

- a. Parideae mit getrennten Griffeln, und
- b. Convallarieae mit verwachsenen Griffeln.
- a. Parideae.

Paris Lin. Einbeere. (Octandria Tetragynia Lin.)

Blüthen meist 4zählig, zwitterig; Perigon krautartig, bleibend, meist aus 8 Blättern bestehend, von denen die 4 äusseren breiter sind; Staubgefässe 8; Antheren an der Mitte der Filamente befestigt; Fruchtknoten meist 4fächerig, Eichen 2reihig; Frucht kuglig, armsamig. -

P. quadrifolia Lin.

Stengel einfach mit dünnem, wagrechten Rhizome; Blätter zu 4 kreuzweise gestellt, sitzend, elliptisch, netzaderig mit 3 hervortretenden Rippen; Blüthen gipfelständig. - In sehattigen Wäldern. - Offizinell war früher die Wurzel, Blätter und Beeren als Radix, Herba et Baccae Paridis s. Solani quadrifolii:

der wirksame Bestandtheil ist das Paridin (Walz). Wirkung: Acre nauseosum.

Anmerkung: Die amerikanischen Trillium-Arten: T. erectum Lin., T. grandiflorum Salisb. haben ähnliche scharf giftige und emetische Wirkung.

b. Convallaricae.

Convallaria Neck. Maiblume. (Hexandria Monogynia Lin.)

Blüthen zwitterig, rispig; Perigon glockenförmig, 6theilig: Staubgefässe 6; Fruchtknoten mit 3 Fächern, in deren jedem sich 3 oder mehr Eichen befinden: Frucht eine 3-6samige, kuglige Beere.

C. majalis L.

Sehaft am Grunde 2blätterig, halbstielrund, mit krieehendem Rhizome; Blätter länglich; Blüthen niekend in einfachen Trauben. - Offiziuell waren von dieser allgemein bekannten Pflanze die getroekueten Blüthen - Flores Liliorum convallium, welche ihrer niesenerregenden Eigensehaften wegen Schnupfpulvern zugesetzt wurden.

Polygonatum Desf. Siegelblume. (Hexandria Monogynia Lin.)

Unterscheidet sich von der vorigen durch das röhrenförmige Perigon, achselständige Blüthen und beblätterte Stengel. 15 \*

P. vulgare Red. (P. anceps Moench., Convallaria Polygonatum Linn.) Weisswurz.

Stengel 2 kantig, gefureht; Blätter stengelumfassend, länglich, stumpf; Blüthenstiele 1—2blüthig; Staubfäden kahl. — In sehattigen Wäldern, jedoch seltener als die nächste Art. — Offizinell war früher das durch die abfallenden Stengel eigenthümlich genarbte Rhizom — Radix Sigilli Salomonis.

P. multiflorum Desf. (Convallaria multiflora Lin.)

Stengel stielrund; Blüthenstiele 3-5blüthig; Stanbfäden wollig.

Smilax Tourn. Stechwinde. (Dioecia Hexandria Lin.)

Klimmende Halhsträucher mit verdiekten Knoten, oft mit Dornen hewehrt; Blätter immergrün, zweizeilig, herz- oder spiessförmig, netzaderig, 3—7nervig; Blattstiele üher dem scheidenförmigen Grunde oft rankig; Blüthen dioecisch, achselständig, kopfig oder in Dolden mit 6hlätterigem Perigon. Männliche Blüthe: Stauhgefässe 6, frei. Weibliche: Fruchtknoten 3, seltener 1—6fächerig; Eichen einzeln ohen im Fache herahhängend; Frucht eine 1—3fächerige, I—3samige Beere.

S. mediea Schldl.

Stamm kletternd, eekig, an den untersten Knoten mit geraden Dornen versehen; Blätter lederartig, herzförmig zugespitzt, 7 nervig. — In Mexico, bei Tuspan, Misantla etc. — Von dieser stammt die Veracruz-Sarsaparille, Radix Sarsaparillae de Veracruz, die einzige Art, deren Abstammung sicher erwiesen ist \*). Bestandtheile: Smilaein, Weichharz, ätherisches Oel (Folchi, Thuboeuf etc.). Wirknng: Alterans vegetabile, Diaphoreticum etc.

S. syphilitie a Humb. & Bonpl.

Stamm kletternd, rund, mit wenigen Dornen an den Knoten; Blätter länglich lanzettlich, staehelspitzig, 3 nervig. — Am Rio Cassiquiare. — Schleiden leitet von dieser die Caracas-Sarsaparille ab.

S. officinalis H. & B.

Stamm kletternd, eckig, dornig; Aeste unbewaffnet, rund; Blätter eilänglich, am Grnnde herzförmig, zugespitzt, 5—7 nervig. — In Minas Geraes in Brasilien, am Magdalenenstrome etc. — Scheint einen Theil der Lissaboner, Para oder Maranao, Costa-Rica und Angostura genannten Sarsaparillsorten zu liefern.

S. Purhambuy Ruiz.

Stamm kletternd, fast rund, dornig; Blätter 7 nervig, herzförmig zugespitzt. — In Perus

Smilax corda to-ova ta Pers.

Stamm rund, mit Dornen versehen; Blätter  $5\,\mathrm{nervig}$ , herzeiförmig. — In Westindien.

Anmerkung: Ausser diesen angeführten Smilax-Arten kennt man noch eine grosse Menge anderer, welche wahrscheinlich gleichfalls Sarsaparille liefern, ohne dass man im Stande wäre, genaueres über die Abstammung der verschiedenen Handelssorten anzugeben. Hinsichtlich des Baues der Zellen der Kernscheide und deren mehr taugentiale oder radiale Richtung können die verschiedenen Handelssorten in 2 Gruppen gebracht werden und zwar gehören zur 1. Gruppe mit fast quadratischen, etwas tangentialgestreekten Zellen der Kernscheide die Honduras, Caracas und eine Art der Jamaica-S., mit den neueren Handelssorten Manza-

<sup>\*)</sup> Ohne Zweifel liefert dieselbe auch die sogenanute *Lima & Tampico-*Sarsaparille, welche Sorten überhaupt nur geringe Veraeruz zu sein scheinen.

nilla und Puntas Arenas-S., zur 2. Gruppe mit stark verdickten fast keilförmigen, radial gestreckten Zellen der Kernscheide die Lissabonner-, Para-Maranhao-, Costa rica-, Angostura-, die andere Sorte Jamaica-, Veraeruz-, Lima-und Tampico-Sarsaparill des Handels. -- Die Smilax-Arten finden sich in Columbien, Mexico (fiber 24 Arten), Guyana, Peru, Brasilien; die in Nordamerika häufige Smilax Sarsaparilla Lin. liefert erwiesener Massen keine Radix Sarsaparillae; die Japicanga-S. stammt von Sm. glauca Mart. in Brasilien; die sogenannte italienische S. von Sm. aspera Lin. in Italien.

Smilax China Lin.

Stamm rund mit zerstreuten Dornen; Blätter herzförmig, stachelspitzig, 5nervig, mit doppelt gezähnten Blattstielen. — In China. — Die knolligen Wurzelstöcke bilden mit denen von Sm. glabra Roxb., Sm. lanecifolia Roxb., Sm. leucophylla Blum. und Sm. perfoliata Lour., sämmtlich in Ostindien, die Radix Chinae ponderosae s. orientalis. Bestandtheile: Harz, Smilaeliin, Gerbsäure, Stärke, Zucker, Gummi etc. (Reinsch.) Wirkung: Wie Sarsaparille, jedoch schwächer.

Anmerkung. Die hellere und leichtere Radix Chinae occidentalis s. americanus stammt von Sm. pseudochina Lin., Sm. tamnoides Lin. und Sm. laurifolia L. in Nordamerika, Carolina etc.

#### Liliaceae Juss.

Krautartige Pflanzen mit von Schuppen oder Scheiden umgebenen Zwiebeln und beblättertem Schafte; Blätter zerstreut, Blüthen meist end-, seltener achselständig; Perigon kronblattartig, unterständig, 6blätterig; Staubgefässe 6, auf dem Perigon befestigt, Antheren nach innen gewendet; Fruchtknoten frei, 3fächerig; Eichen umgewendet, in 2 Reihen an centralen Placenten; Griffel mit einfacher oder 3lappiger Narbe; Frucht eine 3klappige, fachspaltig aufspringende Kapsel, Samen mit glatter, brauner, schlammiger Testa, Embryo in der Achse des Eiweisses. — Vorkommen: Schr verbreitet in gemässigten Gegenden. — Eigenschaften: Schleimige bittere Säfte, in einigen Zwiebeln viel Amylum und meist schöne, oft wohlriechende Blumen finden sich bei den Gliedern dieser Familie.

Lilium Lin. Lilie. (Hexandria Monogynia Linn.)

Perigonblätter mit einer länglichen gefurchten Nectargrube am Grunde versehen; Fruchtknoten gefurcht; Narbe 3kantig.

L. candidum L.

Blüthen aufrecht; Perigonblätter innen glatt, weiss; Blätter zerstreut. — Im Orient. — Offizinell waren früher die Blüthen und ein durch Maceration darans dargestelltes fettes Oel — Flores et Oleum Liliorum alborum.

L. bulbiferum L.

Perigonblätter innen mit warzigen Erhöhungen, orangegelb, in den oberen Blattachseln Brutzwiebeln erzengend. — In Centralenropa.

L. Martagon Lin.

Blüthen nickend; Perigon zurückgeschlagen; Blütter wirtelig, elliptisch lanzettlich. — Im mittleren und südlichen Europa, in Nordasien. — Offizinell war früher die Zwiebel als Radix s. Bulbus Martagon s. Asphodeli spurii.

Fritillaria Lin. Kaiserkrone. (Hexandria Monogynia Liu.)

Perigonblätter oberhalb des Nagels mit einer rundlichen Nectargrube versehen.

F. imperalis L.

Blüthen wirtelig, überhängend, aus der Achsel der, an der Spitze des Stengels sehopfig gehäuften, spiralig wirteligen Blütter entspringend; Perigonblütter gleichfarbig, am Grunde gefleckt. — Einheimisch in Persien. — Offizinell war früher die sebarf giftige Zwiebel — Radix Coronae imperialis.

Aumerkung. Hierher gehört ferner: Erythronium Dens Canis Lin. in Mitteleuropa, Sibirien, deren Zwiebel früher als Radix Dentis Canis offizinell war; die Zwiebel von E. americanum Ker. ist (wie auch deren Blätter) in der nordamerikanischen Pharmakopoe als Emeticum aufgenommen.

Die Zwiebel von Gloriosa superba Lin. in Malabar, Ceylon, früher als Radix

Methonicae offizinell, wirkt frisch giftig.

## Asphodeleae Juss.

Meist krautartige, oft mit Zwiebeln versehene Pflanzen, selten baumartig; Blätter zerstreut; Perigon regelmässig, kronblattartig, hypogyniseh, 6blätterig; Staubgefässe 6; Antheren nach Innen gewendet; Fruchtknoten 3fächerig mit umgewendeten Eiehen; Kapsel 3fächerig, 3klappig fachspaltig; Samen mit häutiger oder krustenartiger, brüchiger, meist sehwarzer Testa.

— Vorkommen: Meist in wärmeren Klimaten. Eigenschaften: Flüchtig reizende, sehwefelhaltige Oele und drastisch purgirende Stoffe finden sieh reichlich in dieser Familie.

Asphodelus Lin. Affodill. (Hexandria Monogynia Lin.)

Perigon 6theilig, ausgebreitet, am Grunde zu einer engen Röhre sieh verschmälernd; Blüthenstiel verlängert, gegliedert; Staubgefässe 6; Filamente am Grunde verbreitert, zusammengeneigt, gewölbartig den Fruchtknoten deekend; Kapsel trocken, armsamig: Wurzel büsehelig, knollig. —

A. ramosus L.

Blätter lineal lanzettlich, flach; Schaft rispig; Blüthenstiele länger als die häutigen, sehwarzgestreiften Braeteen; Filamente am Grunde rundlich, stumpf; Kapsel kuglig, stumpf 6kantig. — In Südeuropa. — Offizinell war früher die Wurzel — Radix Asphodeli albi veri.

Anthericum Linn. Graslilie. (Hexandria Monogynia Lin.)

Unterscheidet sieh von Asphodelus durch fadenförmige, nicht verbreiterte Filamente.

A. Liliago Lin.

Griffel herabgebogen, aufsteigend; Schaft einfach; Blätter aufrecht, lineal rinnig. — Auf sonnigen Anböhen. — Offizinell war früher das Kraut, die Blüthen und der Samen — Herba, Flores et Semen Phalangii.

A. ramosum Lin. unterscheidet sich durch den beinahe aufrechten Griffel und ästigen Schaft. — Auch von diesem waren dieselben Theile als Herba, Flores et Semen Phalangii ramosi offizinell.

Allium Lin. Lauch. (Hexandria Monogynia Lin.)

Blüthendolden vor dem Aufblühen von einer 1—2blättrigen Seheide umgeben, entweder Kapseln oder Brutzwiebeln tragend; Perigon 6blätterig; Staubgefässe 6, Filamente fadenförmig oder abweehselnd am Grunde membranös verbreitert und 3spitzig; Fruehtknoten 1 oder vieleiig; Samen 3kantig. —

a. Dolden mit Brutzwieheln.

A. sativum Lin. Kuoblauch.

Zwiebel eiförmig, länglich, ans ähnliehen kleinen, gekrümmten Zwiebelchen zusammengesetzt; Filamente abwechselnd 3spitzig, die beiden seitliehen Spitzen viel kürzer, als das Filament selbst; Blätter flach, breit linienförmig; Blüthenscheide sehr laug, gesehnäbelt. - Im Orient, Südeuropa, bei uns kultivirt. - Offizinell siud die Zwiebeln - Bulbi Allii. Bestandtheile: Aetherisches schwefelhaltiges Oel, Schleim ete. Wirkung: In frischem Zustande gequetscht hautröthend, excitireud.

A. Ophioscorodon Link.

Unterseheidet sich nur durch kürzere, diekere und stumpfere Zwiebelehen. - Im südöstliehen Europa kultivirt, dient unter dem Namen «Rockenbolle» -Roeambole — als Küehengewürz.

A. vineale Lin. Wilder oder Weinbergslauch.

Filamente Sspitzig, länger als das Perigon; Blätter röhrig, stielrund. - In Weinbergen etc.

b. Dolden kapseltragend.

A. Cepa L. Zwiebel.

Schaft röhrig, unter der Mitte anfgeblasen: Blätter röhrig, bauchig: Staubgefässe länger als das Perigon; Filamente abwechsclud am Grunde mit 2 kurzen Zähnchen. - Bei uns kultivirt. - Offizinell sind die frischen Zwiebeln - Bulbi Cepac. Bestandtheile: Flüchtiges, schwefelhaltiges Oel, Schleim. Zucker, Phosphor-, Citronen-, Pectinsäure und Salze (Vaugnelin, Schwarz).

A. victoriale Lin. Allermannsharnisch.

Zwiebel walzig, von netznervigen Schalen umgeben; Staubgefässe einfach, länger als das Perigon; Blätter lanzettlieb, flach, kurzgestielt. - In gebirgigen Gegenden Deutsehlauds. - Offizinell waren früher die Zwieheln - Bulbi s. Radix Victorialis longac. (Die gleichfalls obsolete Radix Victorialis rotundae stammen von Gladiolus palustris Lin. [Irideae.])

Oekonomisch wiehtig sind noch folgende Arten:

A. Schoenoprassum Lin., der Sehnittlauch – Dolden kapseltragend, Staubgefässe einfach, kürzer, als das Perigon; Blätter röhrig, rund.

A. Porrum L. Porrey — Dolden kapseltragend; Filamente abweehselnd am Grunde 3spitzig, die seitlichen Zähne doppelt so lang, als das eigentliche Filament; Blätter flach.

A. ascalonicum Lin. - Schalotte. - Dolde zwiebel- oder kapseltragend, mit kurzer Scheide; Staubfäden länger als das Perigon, abwechselnd am Grunde kurz gezähnt; Blätter röhrig, stielrund.

Urginea\*) Steinh. Meerzwiebel. (Hexandria Monogynia Lin.)

Blüthen tranbig; von Bracteen unterstützt; Perigon 6theilig, abstehend; Filamente gleichförmig pfriemlich; Fruchtknoten gefnrcht, 3fächerig, vieleiig; Samen flach.

U. Scilla Steinh. (Seilla maritima Lin.)

Zwiebel gross, röthlich oder weiss: Blätter nach der Blüthe erscheinend, stumpf lanzettlich; Blüthenstand tranbig, verlängert mit kurzen, unten mit Anhängseln versebenen Bracteen. - In Südeuropa, am atlantischen und mittelländischen Mcere. - Offizinell sind die frischen Zwiebeln - Bulbi seu Radix

<sup>\*)</sup> Urginea hat vom Grunde an ausgebreitete Perigonblätter, Seilla fast glockenförmig zusammengeneigte Perigonblätter; letztere sind bei beiden Gattungen Inervig, bei Ornithegalum 3-7nervig.

Scillac. Bestandtheile: Aetherisehes, dem Senföle ähnliches Oel (Landerer), Scillitin (Marais), Schleim, Zucker, eitronsaurer Kalk etc. (Tilloy.) Wirkung: Acre nauscosum, Diureticum. Verweehslung: Mit den Zwiebeln von Ornithogalum-Arten; diese haben jedoch grüne, die Meerzwiebel braune Schalen.

Aloë Lin. Aloë. (Hexandria Monogynia Lin.)

Strauch- oder baumartige oder fast stengellose Pflanzen mit dieken fleisehig-saftigen, am Rande und der Spitze meist dornigen Blättern; Perigon röhrig, 6theilig, am Grunde Neetar absondernd, gerade; Saum regelmässig; Kapsel häutig mit zahlreichen, in 2 Reihen gestellten, eckigen, zuweilen geflügelten Samen.

A. vulgaris Lam. (A. perfoliata Liu, var. π vera; A. barbadensis Mill.) Halbstrauehartig, au der Wurzel Brutknospen treibend; Blätter schwertförmig, abstehend, buchtig gesägt; Blüthen gelb, dunkler oder grünlich gestreift. — In Südamerika, Ost- und Westindien. — Der durch freiwilliges Verdunsten eingetroeknete Saft der Blätter bildet einen Theil der ostin dischen und Leber-Aloe — Aloe indica et hepatiea, ferner Aloe curassavica und barbadensis. Bestandtheile und Wirkung siche unten.

A. soeeotrina Lam. (A. perfoliata Liu. var. §.)

Strauchartig, mit dickem, gabelspaltigem Stamme; Blätter sehwertförmig verschmälert, aufwärts gekrümmt, oberseits etwas rinnig, nuterseits convex, am Rande dieht mit kleinen weissen Sägezähnen besetzt; Blüthen am Grunde roth, gegen die Spitze grünlich. — Auf der Insel Soccotora, im Osten Afrika's, am Kap. — Soll namentlich die Aloe soeeotrina liefern.

A. spieata Thunb.

Strauehartig; Blätter spiralig, wirtelig an der Spitze des Stammes, schwertförmig, flach, entfernt dornig gezähnt, weisslich gefleckt; Blüthen weisslich, am Grunde grün. — Am Kap. — Liefert Aloe eapensis.

A. arboreseens Mill.

Strauchartig; Blätter liuear lanzettlieh, bogenförmig znrückgekrümmt, dornig gesägt; Blüthen scharlachroth. — Am Kap. — Liefert nebst A. ferox Lam., A. Commelini Willd., A. africana und A. plicatilis Mill. die Cap-Aloc. Bestandtheile der Aloc; Aloin (Glycosid), besonders iu den matten Sorten (A. hepatica, barbadensis, iudica etc.), llarz (nameutlich in den glänzenden Sorten [A. succotrina, capeusis]), Gallussänre, Eiweiss etc. (Trommsdorff, Braconnot, Bouillou, Lagrauge etc.) Wirknug: Drastienm.

Anmerkung, Ansser den angeführten Arten seheinen auch noch andere Aloe zu liefern, z. B. A. rubescens De C. und indiea Royle in Indien, A. frutescens Salm-Dyek u. A.; ebenso auch Gasteria-Arten, z. B. G. Lingua Willd., welche von Duval aus dem Grunde von Aloe getrennt wurde, weil die Perigonföhren licht gerade, sondern gekrümmt, am Grunde bauchig ist. — Andere und zwarteehnisch wiehtige Gespinustpflanzen ans dieser Familie sind: Phormium tenax Forst. auf Neusceland; die Blattfasern bilden den neusceländer Flachs des Handels; Sanseviera ceylaniea Willd. liefert den afrikanischen Bow-string-Hanf; gleichfalls dauerhafte Fasern liefert anch Sanseviera guineensis Willd., in Guinea.

Mit den Asphodeleen sehr nahe verwandt, jedoch besonders durch den Habitus verschieden ist die Gruppe der Aphyllantheae Endl., von welchen wir nur folgende kurz erwähnen:

Xanthorrhoea hastilis Sm., X. australis und media R. Br., aus dessen Stamm in Neuholland ein aromatisches Harz ausschwitzt, welches den Namen

Resina lutea novi Belgii s. Gummi acaroides, gelbes Harz von Neuholland führt. X. arborea R. Br. liefert ein ähnliches Harz von mehr braunrother Farbe, welches unter dem Namen "Blackboygum" im Handel erscheint.

# Asparagincae Kunth.

Kraut- oder strauehartige Pflanzen mit fleisehigem Rhizom oder zusammengesetzter Wurzel; Blätter zerstreut, zuweilen schuppenförmig; Blüthen zwitterig, selten dioecisch; Pcrigon unterständig, regchnässig, kronartig; Staubgefässe meist 6, mit einwärts gewendeten, 2fächerigen Antheren; Fruehtknoten oberständig, meist 3fächerig; Eichen umgewendet, mittelständig. Frueht eine zuweilen einfächerige, 1samige Beere; Samen mit häntiger, krusten- oder lederartiger seh warzer Testa. — Vorkommen: Die meisten finden sieh in Asien, einige auch in Südeuropa etc. — Eigenschaften: Die Sprossen versehiedener Asparagus-Arten bilden eine beliebte Speise, welehe, wie auch verschiedene Theile anderer Asparagineen, etwas diuretisch wirkt; andere enthalten viel Farbstoff, wie besondert Dracaena-Arten.

Asparagus Lin. Spargel. (Hexandria Monogynia.)

Krautartig oder halbstrauehig; Stengel beim Hervorsprossen mit schuppigen primären Blättern bedeckt, welchen später nach Verästelung des Stengels büschelige, meist borstige secundäre Blätter folgen; Blüthen durch Fehlschlagen oft 2häusig; Frnehtknoten 2fächerig, 6eiig; Beere kuglig, Embryo gekrümmt.

A. officinalis Lin.

Stengel stielrund, aufrecht, verästelt; Blätter borstig, büschelig; Staubgefässe 6, kürzer als die Perigonzipfel; Beere roth. — Auf sandigem Boden an den westlichen und südlichen Küsten; bei uns knltivirt und zum Theile verwildert. — Offizinell war früher der Wurzelstock mit den Wurzeln — Radix Asparagi. Bestandtheile: Harz, Zucker, Gummi, Eiweiss, Salze (Dnlong); die als Gemüse genosseu werdenden Sprossen enthalten Asparagin.

Anmerkung: Gleichfalls geniessbare Sprossen liefern noch: A. dulcis Sieb. in Japau; A. acutifolius Lin, A. aphyllus Lin, und A. verticillaris Lk, in Südeuropa; der Saft der Sprossen von A. officinalis var, maritimus Ten. und A. scaber Brign. dient zur Darstellung des Syrupus Asparagi Pharmacop, gallic.

Dracaena Vand. Drachenbaum. (Hexandria Monogynia Lin.)

Stamm palmenartig, rund, genarbt; Blüthen zwitterig; Pcrigon glockenförmig, 6theilig, mit röhrig verlängertem, mit dem Blüthenstiele gegliederten Grunde; Staubfäden 6, in der Mitte verdiekt; Fruchtknoten 3fächerig; 3eiig, gestielt; Frucht eine kuglige 1—3samige Beere.

D. Draco Lin.

Stamm an der Spitze verästelt; Blätter an der Basis roth, halbstengelumfassend, gestreift, linienförmig, in einc Stachelspitze endend; Blüthenrispe gipfelständig, sehr verästelt, einzeln, üherhängend. — In Ostindien, auf den canarischen Inseln. — Der aus dem Stamme hervortretende oder dnrch Einschnitte zu gewinnende Saft bildet getrocknet eine selten vorkommeude Art des Drach enblutes, Resina sanguis Draconis canariensis.

Anmerkung. Aehnlichen rothen harzigen Stoff liefert noch: *Dracaena Boerhavii* Ten.

#### Melanthaeeae Brown.

Kräuter mit knolliger oder faseriger Wurzel oder mit Zwiebelknollen, mit 6zähligen Zwitterblumen: Antheren nach auswärts gerichtet; Fruchtknoten oberständig, 3fächerig, vieleiig; Eichen umgewendet; Griffel 3, frei oder mehr oder weniger verwachsen. Kapsel 3klappig, 3fächerig, von Innen aufspringend, scheidewand- oder zuweilen fachspaltig, oder aus 3 einfächerigen Kapseln bestehend; Samen eiweisshaltig, Embryo klein, in dem fleischigen oder hornartigen Eiweiss. — Vorkommen: Sehr verbreitet, meist in Europa und den nördlichen Gegenden von Amerika und Asien. — Eigenschaften: Meist scharf giftige, zuweilen selbst scharf narkotische Pflanzen.

Man unterscheidet:

- a. Veratreae: Stämme verlängert, beblättert; Blüthenstand ährig oder rispig; Perigonblätter frei, kurz genagelt, oder am Grunde wenig verwachsen, mit einem Honigfleck.
- b. Colchiceae: Stämme verkürzt, unterirdisch, oft Zwiebelknollen, wenig beblättert; Perigonblätter lang genagelt, meist röhrig verwachsen.
- a. Veratreae.

Veratrum Tourn. Gerner. (Hexandria Trigynia Lin.)

Blüthen rispig, durch Abortus polygamisch; Perigonblätter 6, eiförmig, nach unten verschmälert; Antheren der Quere nach aufspringend; Balgkapseln 3, am Grunde vereinigt, vielsamig; Samen platt, am Rande geflügelt.

V. album Lin.

Stengel beblättert; Blätter gefaltet, eiförmig oder länglich, parallelnervig; Rispe sparrig, zusammengesetzt, zottig haarig; Deekblätter fast so lang als der Blüthenstiel; Blüthen sämmtlich gestielt; Perigonblätter abstehend oder zusammengeneigt, länger als das Stielchen, weiss oder grünlich. — Auf Alpen und Gebirgswiesen.

V. Lobelianum Ehrh.

Unterscheidet sich durch den fast kahlen Stengel, einfache Rispe; die oberen Blüthehen sind fast sitzend; Deckbläter länger als der Blüthenstiel. — Auf den nördlichen Gebirgen, den Sudeten etc. — Von beiden Arten sammelt man den Wurzelstoek — Rhizoma s. Radix Veratri s. Hellebori albi. Bestandtheile: Veratrin, Jervin, Veratrumsäure. Gallussäure, Fett, Amylum (Simon, Merk etc.). Wirkung: Acre narcotieum.

Anmerkung. In Nordamerika dient zu gleichen Zweeken die Wurzel von V. viride Ait.

Asagraea Lindl. Sabadill, mexicanischer Germer. (Hexandria Trygynia Lin.)

Blüthen traubig; Perigonblätter schmal linienförmig, am Grunde breiter und mit einer Nectargrube versehen; Staubgefässe abwechselnd kürzer,

perigynisch; Antheren der Quere nach aufspringend; Balgkapseln 3, papierartig, am Grunde verbunden, vielsamig; Samen nicht geflügelt, pfriemlich, kantig, runzlig.

A. officinalis Lindl. (Veratrum officinale Schlehdl., Schoenocaulon Asa Gray.)

Blätter grasartig, linienförmig, grundständig; Schaft 4—5 Fuss lang; Blüthen weiss, in dichten Trauben. — Auf hochliegenden kühlen Stellen in Mexico. — Offizinell sind die Kapseln mit den Samen — Fructus s. Scmcn Sabadillac. Bestandtheile: Vcratrin, Sabadillin, Veratrinsäure, Wachs, Harz, fettes Oel, Gummi, Farbstoff, Salze; das Fett der Samen besteht aus cevadinsaurem Cevadin (Pelletier, Caventou, Merk, Couerbe etc.). Wirkung: Acre nareotieum. —

Anmerkung: Eine kleinere Art Sabadillsamen wird auch in Mexico von Schoenocaulon caricifolium A. Gray. gesammelt; die Fasern von Xerophyllum tenax Nutt. werden in Nordamerika wie Hanf beuützt.

### 2. Colchiceae.

Colchicum Tourn. Herbstzeitlose. (Hexandria Trigynia Lin.)

Perigon triehterförmig, mit langer, grundständiger Röhre; Perigonsaum 6theilig; Staubgefässe 6, im Schlunde der Röhre befestigt; Antheren der Länge nach aufspringend; Balgkapseln 3, bis zur Hälfte verwachsen.

C. autumnale Lin.

Zwiebelknolle mit scitlicher Furche, in weleher im Herbst die Anlage zur Achse und zu 3-4 Blättern liegt; Blätter breit lanzettlich, anfrecht; Perigonzipfel lanzettlich. viel kürzer als die Röhre. — Anf Wiesen im mittleren Deutschland. — Offizinell sind die Zwiebelknollen und Samen — Bulbotubcras. Radix et Scmina Colchici. Bestandtheile: Colchicin, Colchiecin, Gallussäure, Stärke, Fett, Farbstoff, Gummi etc. (Geiger. Hübsehmann, Pelletier, Caventou etc.) Wirkung: Acre narcoticum, Antiarthriticum, Diurctieum. (Die früher offizinellen Hermodactyli waren angeblich die Zwiebelknollen von Colchicum variegatum L., C. tessulatum Mill. und Hermodaetylus Ritchii R. Br. in Kleinasien.)

Aus der Familie der Juneaceae De Cand, welche gleichfalls deu Liliaceen nahe verwandt, sich nur durch deu Habitns, das trockenhäutige Perigon und den sehr kleinen Embryo von diesen unterscheiden, sind als früher offizinell zu erwähnen: Juncus communis Mey. die Binse, von welchen die obsolete Radix Junci cffusi stammte und Narthecium ossifragum Lin., der in Torfmooren vorkommende Sumpfaffodil, dessen Genuss die Knochen des Rindviehs brüchig machen sollte und wovon die Wurzel und das Kraut als Radix et herba Graminis ossifragi offizinell war.

#### Orchidaceae Juss.

Krautartige oder staudenartige Gewächse, oft Wurzelparasiten mit Faserwurzeln oder Wurzelknollen verschen, meist mit einfachem Stengel; Blätter zerstreut, einfach, ganz; Blüthen zwitterig in Achren, Trauben oder Doldentrauben mit Braeteen verschen, oft durch Drehung umgekehrt; Perigon epigynisch, kroublattartig, unregelmässig, 6blätterig, in 2 Kreise gestellt; das durch Drehung nach unten gelangte oberste Blatt des innern Kreises bildet die verschieden gestaltete Honiglippe (Labellum); Staubgefässe 3, mit dem Griffel zu einer gestielten oder ungestielten Säule (Gynostemium) ver-

wachsen, die seitlichen verkümmert (Orehis), seltener die seitlichen fertil und das mittlere Staubgefäss steril (z. B. Cypripedum); Anthere des fruchtbaren Staubgefässes 2fächerig, endständig; Pollen wachsartig oder körnig mehlig, verklebt, gesticht oder ungestielt; am Grunde an die Narbe oder Drüsen derselben (Retinacnla) angcheftet. Die Narbe bildet ein glänzender, von einem Kanale durchbohrter Fleck (Narbenfleck - Gynixus), welcher nach oben zuweilen in einen plattenförmigen Fortsatz (Schnäbelchen -Rostellum) endet; am Grunde des Staubbeutels befinden sieh theils frei. theils von dem Beutelehen (Bursicula) umschlossen die drüsigen Halter (Retinacula) oder eine einfache Klebdrüse (Proscolla), an welcher sich später die Pollenmassen ankleben. Fruchtknoten unterständig, einfächerig; mit 3 parietalen 2-4lappigen Samenträgern; Eichen sehr zahlreich und klein, umgewendet; Frucht eine meist trockene, seltener beerenartige, fensterartig 3klappig aufspringende Kapsel; Samen in der Mitte der Klappen befestigt, schr klein, meist von einer loekern netzförmigen, Umhüllung umgeben, selten nackt; Embryo eiweisslos, ungetheilt. Vorkommen: Die Glieder dieser Familie finden sich fast in allen Weltgegenden mit Ausnahme der kältesten und trockensten Erdstriche; in den Tropengegenden finden sich die parasitischen, während bei uns nur Erdgewächse dieser Familie vorkommen. Eigenschaften: Diese sind von geringer Wichtigkeit; schleimige und aromatische Bestandtheile finden sich bei den medizinisch wichtigen am häufigsten; eigenthümlich sind die oft höchst bizarren Formen der Blüthen exotischer Arten.

Von den Gruppen in welche Lindley diese Familie eintheilte, haben wir nur folgende zu berücksichtigen:

1. Ophrideae.

Erdgewächse mit Knollen am Grunde versehen; Antheren völlig mit der Griffelsäule verwachsen; Pollinarien 2, gestielt, körnig, an dem Grunde dem Halter angeheftet.

2. Arethuseae.

Anthere gipfelständig, deckelartig in dem Helm der Griffelsäule liegend; Pollinarien ungestielt, mehlig oder körnig.

3. Cypripedicae.

Die beiden seitlichen Antheren fertil, die mittlere kronblattartig, steril.

1. Ophrideae.

Orehis Tourn. Ragwurz, Knabenkrant. (Gynandria Monandria Lin.) Perigon rachig mit gespornter Lippe; Sporn kürzer als der Fruchtknoten, letzterer gedreht; Anthere fast gipfelständig, 2fächerig; Pollinarien einzeln in den Fächern, keulenförmig, körnig, gestielt, Klebdrüsen in beiden Fächern der Beutelchen; Schnäbelchen deutlich zwischen den Staubfächern; Kapsel trocken.

a. mit runden Knollen.

O. morio Lin.

Blätter lanzettlich; Perigonzipfel stumpf, zusammengeneigt, die seitlichen

wenig abstehend; Lippe Blappig, Lappen abgerundet; Sporn aufsteigend, fast so lang als der Fruchtknoten; Bracteen Incrvig, an Länge den Fruchtknoten gleich. — Auf trockenen Wiesen.

O. mascula Lin.

Blätter länglich lanzettlich; Perigonzipfel spitz, die beiden seitlichen abstehend, die 3 oberen (unteren) zusammengeneigt; Lippe tief 3lappig; Lappen breit, gezähnt, der mittlere 2spaltig; Sporn und Bracteen wie bei der Vorigen. — Auf Wiesen und waldigen Grasplätzen.

O. palustris Jacq.

Blätter linienförmig; die beiden seitlichen Perigonzipfel abstehend; Lippe verkehrt eirund, kurz 31appig; Sporn kürzer, Bracteen länger als der Fruchtknoten, 3-5nervig. — Auf feuchten Wiesen.

O. militaris Lin.

Blätter länglich eiförmig: Perigonzipfel sämmtlich zusammengeneigt; Lippe 3theilig, punktirt; die seitlichen Lappen lineal, der mittlere am Grunde schmal, gegen die Spitze verbreitert, 2spaltig mit dazwischen stehendem Zähnehen; Bracteen sehr kurz, spitz; Sporn viel kürzer als der Fruchtknoten. — Auf Bergwiesen.

O. fusca Jacq.

Blätter oval; Perigon ähnlich wie bei der Vorigen; Mittellappen der Lippe verkehrt herzförmig, gekerbt; Sporn fast gerade, noch kürzer als bei der Vorigen. — In Bergwäldern.

Anmerkung: Zu den Arten mit runden nugetheilten Knollen gebören noch: O. globosa Lin. in den Voralpen (mit nicht gedrehter Blüthe), O. Simia Lam. im südlichen Europa; O. ustulata Lin., O. pallens Lin. n. A.

b. mit haudförmigen Knollen.

O. latifolia Lin.

Stengel dick, röhrig; Blätter länglich, zuweilen braun gefleckt, die oberen lanzettlich: die 3 oberen Perigonzipfel zusammengeneigt, die seitlichen abstehend; Lippe undeutlich 3lappig; Fruchtknoten länger als der Sporn, jedoch kürzer als die 3nervigen Bracteen. — Auf feuchten Wiesen.

O. maculata Lin.

Stengel nicht hohl, nach oben etwas eckig; Perigon ähnlich dem der Vorigen; Blätter lanzettlich, nach oben kleiner, meist schwarzbraun gefleckt; Bracteen grün, am Rande röthlich. — Auf sumpfigen Wiesen, in Wäldern.

O. sambucina Lin.

Blätter länglich; Perigouzipfel stumpf, die seitlichen abstehend; Lippe Slappig, der mittlere Lappen schmäler, ausgerandet; Sporn fast so lang als der Fruchtknoten, jedoch kürzer als die Deckblätter. — Auf Bergwiesen.

Von allen diesen Orchis-Arten werden die Knollen gesammelt und stellen gebrüht und getrocknet die *Tubera* s. *Radix Orchidis*, Salepknollen, dar. Bestandtheile: Schleim, Stärke, etwas ätherisches Oel, Gummi, Salze etc. (Caventou, Schmidt, Mathieu etc.) Wirkung: Demulcens, Mucilaginosum.

Anmerkung: Ausserdem liefern noch andere zur Gruppe der Ophrideen gehörigen Pflanzen Salep; so z. B. in Indien und Persien Eulophia-Arten und Habenaria-Arten; von ersteren soll der schöne weisse Cashmere-Salep nach Royle, von letzteren der geringe indische Misree-Salep nach Martius abstammen. Andere Ophrideen, welche auch zum Theil bei uns Salep liefern sind:

- Anacamptis Rich., unterscheidet sich von Orchis dadurch, dass die Retinacula vereinigt in einem Beutelchen liegen; hierher gehört A. pyramidalis Rich. mit runden Knolleu.
- Ophrys Lin. unterscheidet sich von Orchis durch den nicht gedrehten Fruchtknoten, fehlenden Sporn und Schnäbelchen; hierher: O. myodes Jacq., gleichfalls mit runden Kuollen.
- Platanthera Rich, uuterscheidet sich durch die auseinanderstehenden Antherenfächer, nachte Halter ohne Beutelchen und Mangel des Schnäbelchens; hierher Platanthera bifolia Rich., dereu rundliche Knollen früher als Tubera Satyrii offizinell waren.
- Gymnadenia Brown, nuterscheidet sich von Orchis nur durch die fehlenden Beuteleben; hierber: G. Conopsea R. Br. mit handförmigen Knollen.
- Loroglossum Rich. ähnlich Anacamptis, von diesem nur durch das anfänglich spiralig zusammengerollte Labellum verschieden; hierher L. hircinum Rich. mit ruudlichen, bocksartig riechenden Knollen, welche früher als Testiculi hircini offizinell waren.

#### 2. Arethuseae.

Vanilla Sw. Vanillestraueh. (Gynandria Monandria Lin.)

Strauehartig, klimmend, mit Luftwurzeln versehen; Perigon oberständig, hinfällig, gegliedert; Lippe tutenförmig eingerollt, Saum zurückgeschlagen, in der Mitte gebärtet, an den Rändern mit der Griffelsänle verwachsen, ungespornt; die übrigen Perigonblätter frei, abstehend. Griffelsäule verlängert, oben einen Helm bildend, unter welchem deckelartig die mit einer Querspalte aufspringende fertile Anthere sich befindet. Frucht sehr verlängert, von der Spitze 2klappig aufspringend, innen mit aromatischem, zahllose Samen enthaltendem Fruchtbrei angefällt, Samen sehr klein, glänzend mit fest anliegender Testa.

V. planifolia Andr. (Myrobroma fragrans Salisb., V. aromatica G. & Schlehtd.)

Perigon grünlichgelb; Lippe etwas kürzer als die anderen Perigonblätter; Griffelsäule vorne fein behaart; Blätter länglich oder ovallänglich, fleischig, zugespitzt, zart genervt; Blättstiel knrz, rinnenförmig. — Theils wild in Mexico, theils wie auch auf den Antillen, in Brasilien kultivirt. — Die Früchte, fälschlich häufig »Schoten« genannt, bilden die Vanille des Handels, von welcher die beste Sorte als V. du leg, eine geringere von wildwachsenden Pflanzen als »Cimarona« bezeichnet wird. (Ueber die verschiedenen Handelssorten vergleiche man meine Pharmakegnosie.) Bestandtheile: Vanillin (ein Stearopten, früher für Toneasäure gehalten, von dieser jedoch nach Vée und Gobley durch ein Minus von 2 At. Kohlenstoff und höheren Schmelzpnnkt verschieden), Gummi, fettes Oel, Harz etc. (Buchholz, Bley etc.) Wirkung: Tonico-excitans.

V. aromatica Sw.

Perigonblätter spitz, grünlich; Blätter eilänglich, sitzend, lang zugespitzt, znrückgeschlagen, nervenlos. — In tropisch Amerika.

V. guyanensis Spltg.

Perigou glockenförmig, an den Spitzen aufgerollt; Blätter länglich elliptisch, zugespitzt. — In feuchten Wäldern anf Surinam.

V. pompona Schiede.

Perigonblätter schmal, Lippe gelb; Blätter sitzend, an der Spitze zurückgekrümmt. — In Mexico und Columbien. — Die Früchte werden als »Vanillon,

La Pomona« im Handel bezeichnet, sind jedoch weniger aromatisch als die der ersteren Art.

V. odorata Presl.

Blätter linien-lanzettförmig, spitz, genervt; Früchte sehr aromatisch, so lang als die Blätter. — Im südlichen Amerika.

Anmerkung. Wahrscheinlich fluden sich die Früchte dieser und vielleicht noch anderer Arten unter der Vanille des Handels, doch ist mau darüber noch nicht vollkommen unterrichtet. Die sogenannte "Palmen-Vanille", die kleinste nur 2 Zoll lange, jedoch ½ Zoll breite und walzenförmige V. soll von V. palmarum Lindl. in Gniana, die au und für sich geruchlose V. del puerco von V. inodora Schiode abstammen. — Nach den Angaben Seemanns liefert eine Sobralia-Art die in Panama unter dem Nameu "Chica" vorkommende Vanille.

## 3. Cypripedeae.

Von dieser Gruppe ist keine Pflanze bei nns offizinell; dagegen werden die Wurzeln einiger nordamerikanischer Arten, wie bei uns der Baldrian verwendet; dies gilt namentlieh für Cypripedium pubescens Willd., spectabile Sw., humile Sw. u. A.

# Zingiberaceae Rich.

Krautartige Pflanzen mit krieehendem oder knollenförmigem, aromatisehem Rhizom; Blätter abweehselnd, oft alle grundständig, einfach, ganz und ganzrandig, parallel fiedernervig mit seheidenartigem Blattstiele; Blüthen zwitterig, unregelmässig, in grund- oder gipfelständigen, von Deekblättern gestützten Aehren, Trauben oder Rispen; Perigon epigynisch, 6blätterig; die 3 äusseren Perigonblätter kelchartig, die 3 inneren blumenblattartig, am Grunde unter sich verwachsen. Staubgefässe 6, den Kronblättern angewachsen, 2reihig; die 3 äusseren steril, das unterste das Labellum bildend; von den 3 inneren sind 2 nur rudimentär, sehmal oder fehlend; das 3. fertile steht dem Labellum gegenüber, vor einem der paarigen Blumenblätter; Anthere 2fächerig; Griffel 1, fadenförmig, in einer Furehe zwischen den Antherenfächern liegend. Narbe verbreitert, eoneav; Fruchtknoten 3fächerig mit zahlreichen, anatropen mittelständigen Eichen. Frucht eine fachspaltige aufspringende 3klappige Kapsel; Samen häufig mit einem Arillus versehen; Embryo mit Ausnahme seiner Basis von dem fleisehigen Endosperm umsehlossen; Würzelehen herausragend. — Vorkommen: An den Ufern der Flüsse und Seen Ostindiens, weniger in dem übrigen Asien, Amerika, Afrika und Neuholland; in den gemässigten Gegenden Japans finden sieh nur einige wenige Arten. Bestandtheile: Harzige, seharf aromatische und ätherisch-ölige Stoffe, Stärke, Farbstoffe, walten in dieser Familie vor.

Zingiber Gaertn. Ingwer. (Monandria Monogynia Lin.)

Keleh an der Seite gespalten, röhrig; Connectiv über den Antheren in einen rinnenförmigen, pfriemlichen Sehnabel ausgezogen.

Z. officinale Rosc.

Blätter fast sitzend, schmal lanzettlich; Blüthenähren elliptisch auf einem gegen 9 Zoll hohen Schafte, die seitliehen mit eiförmigen Bracteen; Blüthen

gelblichweiss; Labellum 3spaltig, purpurgestreift; Mittellappen zurückgekrümmt. — Im tropischen Asien wild und kultivirt. — Offizinell ist das Rhizom, welches sowohl in geschältem Zustande als weisser Ingwer — Radix Zingiberis — oder ungeschält als schwarzer Ingwer vorkommt; in jungem Zustande mit Zucker eingemacht, bildet dasselbe die Confectio Zingiberis. Bestandtheile: Aetberisches Oel, scharfes aromatisches Weichharz, Stärke, bitterer Stoff etc. (Buchholz.) Wirkung: Tonico-Excitans.

Curcuma Lin. Gilbwurz. (Monandria Monogynia Lin.)

Kelch röhrig, 3zähnig; Staubfäden blumenblattähnlich, 3spaltig, Anthere an dem Mittellappen befestigt, welcher an der Basis doppelt gespornt ist.

C. longa Lin.

Blätter langgestielt, kahl, breit lanzettlich; Aehren länglich; Schaft aus der Mitte der Blätter hervorgehend; Bracteen so lang als die gelben Blüthen; Rhizom knollig, innen schön orangegelb. — In Ostindien, China und Cochinchina kultivirt. — Offizinell ist das Rhizom — Radix Curcumae, und zwar werden die mehr rundlichen Zwischenglieder als Radix Curcumae rotundae, die dieselben verbindenden längeren Theile als Radix C. longae bezeichnet. Bestandtheile: Aetherisches Oel, Harz, Stärke, Farbstoff (Curcumin), Gummi (Vogel, Pelletier). Wirkung: Tonico-Excitans.

C. Zedoaria Roxb. Zittwerwurz. (C. aromatica Salisb.)

Rhizom lang, handförmig, innen gelblich; Blätter sitzend, breit lanzettlich, nnterseits seidenhaarig, oberseits kahl, an den Nerven röthlich; Aehren seitlich, grundständig; Blüthen rosenfarben, kürzer als die Bracteen, welche an der Spitze des Schaftes einen Schopf bilden. — Im tropischen Asien. — Offizinell ist das in Längs- und Quersegmente geschnittene Rhizom als Radix Zedoariae. Bestandtheile: Aetherisches Oel, bitter aromatisches Weichharz, Gnmmi, Stärke etc. (Bucholz). Wirkung: Tonico-Excitans.

C. Zerumbet Roxb.

Rhizom handförmig, innen strohgelb; Blätter breit, gestielt, in der Mitte purpurn gefleckt; Bläthen gelb, von Bracteen gestützt, welche an der Spitze des Schaftes einen Schopf bilden. — In Ostindien. — Liefert nach Archer die beiden obsoleten Droguen Radix Zerumbet & Cassumunar, welche hinsichtlich ihrer Eigenschaften der Zittwerwurzel gleichkommen.

C. angustifolia Roxb.

Rhizom spindelförmig mit weissen knelligen Wurzelfasern; Blätter schmal lanzettlich, sehr spitz, kahl; Deckblätter hellpurpurn, länger als die gelben Blüthen. — In Ostindien.

C. leueorrhiza Roxb.

Blätter gestielt, breit lanzettlich, sehr spitz, kahl; Aehren armblüthig; Bracteen so lang als die Blüthen, die obersten einen hellpurpurnen Schopf bildend. — In Ostindien. — Aus den Knollen dieser beiden letzteren, wie anch aus denen von C. rubeseens Roxb. und C. viridistora Roxb. wird eine Art ostindisches Arowroot — A. von Travancore, das häufigste in den Bazars von Benares, auch Ticoor oder Tik-Mehl genannt, dargestellt.

Anmerkung: Das Rhizom von C. Amada Roxb. stellt den hengalischen Mango-Ingwerdar; die Knollen der obenerwähnten C. viridiflora bilden die Batavia Curcume des Handels.

Alpinia Lin. (Monandria Monogynia Lin.)

Stengel beblättert, mit endständigen grossen Blüthentrauben oder Rispen: Korollenröhre verkürzt; Staubfaden einfach, aufrecht linienförmig, Connectiv nicht verlängert. Kapsel beerenartig, 3fächerig.

A. Galanga Sw. Galgant.

Blätter fast sitzend, breit lanzettlieh, mit Ausnahme der flaumhaarigen Mittelrippen kahl; Blüthenstand schlaff, traubig rispig; Blüthen blassgrünlich; Labellum spatelig, fast 3lappig, der Mittellappen 2spaltig; Kapseln verkehrt eirund. — Auf den indischen Inseln. — Offizinell ist das Rhizom als Radix Galangae majoris oder Java-Galgant: doch wird auch das von A. racemosa Sw. und von A. nutans Rose. zuweilen der offizinellen Drogue beigemengt. — Die Radix Galangae minoris oder der chinesische Galgant wird von Bentley der A. clinensis Rose. zugesehrieben. — Bestandtheile: Aetherisches Oel, scharfes Harz, Gummi, Stärke, Bitterstoff (Kaempherid naunte Brandes fälschlich nach der subsummirten Abstammung dieser Drogue von Kaempferia Galanga Lin. eine geruch- und geschmacklose krystallinische Substanz, welche sich wohl nicht an der Wirkung betheiligt). Wirkung: Excitans.

Anmerkung: A. Allughas Rosc. in Ostindien und A. pyramidata Bl. licfern eine geringe Sorte Galgant; von A. alba Rosc. kommen die Früchte als "eiförmige Cardamomen" aus China.

Amomum Lin. (Monandria Monogynia Lin.)

Schaft seitlich entspringend; Blüthen in Aehren oder einzeln; Kelch röhrig; Connectiv kammförmig vorstehend, ganz oder gelappt.

A. Cardamomum Lin.

Blätter fast sitzend, lanzettlich; Aehren halb in den Boden versenkt; Deckblätter lanzettlich, spitz, am Rande zottig; Lippe Blappig, wie auch das Connectiv. — Auf Java, Sumatra und den Molukken überhaupt. — Die Früchte bilden die runden siamesischen Cardamomen — Cardamomum rotundum.

A. Granum Paradisi Afz. nee Lin.

Blätter lanzettlich, zugespitzt, kahl; Blüthenstände wurzelständig; Aehren eiförmig, vielblüthig. — In Guinea. — Die Samen sind die offizinellen Grana Paradisi ("Tossan«), welche auch von der Varietät "minor« als Grana Paradisi parva gesammelt werden; nach Afzelius wurden auch sonst die Samen der "Banda-Cardamomen« Maboobo) von A. macrospermum Smith (früher im Handel als Fructus Cajeputi bezeichnet) und anch die von A. strobilaceum Smith als Grana Paradisi gesammelt. Bestandtheile: Aetherisches Oel, Harz, Gummi, Stärke, Eiweiss, Salze etc. (Sandrock.) Wirkung: Tonico-Excitans.

A. Melequetta Rosc.

Blätter lanzettlich, zugespitzt; Blüthenschaft sehr niedrig, einblüthig.

— In Demerara. — Die Samen, welche sich von den vorigen durch den bitteren scharfen Geschmack unterscheiden, sind die falschen Grana Paradisi (Massa Amquona).

Elettaria White. (Monandria Monogynia Lin.)

Blüthenschaft ährig, wurzelständig; Korollenröhre verlängert, fadenförmig; Connectiv nicht verlängert; alles Uebrige, wie bei Amomum.

E. Cardamomum White.

Blätter länglich lanzettlich, zugespitzt, oberseits flaumhaarig, unterseits seidenhaarig; Schaft seitlich aus dem Rhizom hervortretend, verästelt, geschlängelt; Henkel, mcd. Botanik.

Lippe undeutlich Blappig, am Grunde doppelt gespornt; Kapseln oval, gestreift, schwach Bkantig. — In Ostindieu. — Die Früchte bilden die offizinellen Malabar-Cardamomen — Cardamomum minus s. malabarieum. — Bestandtheile: Aetherisches Ocl, Amylum, fettes Ocl, Gummi, Salze etc. (Trommsdorff.) Wirkung: Tonico-Excitans.

E. major Smith.

Blätter lineal-lanzettlich, unterseits zottig; Labellum am Grunde herzförmig; Kapsel länglich eiförmig, 9flügelig. — Ostindien, auf den Bergen von Silhet. — Die Früchte bilden die grössereu Ceylon-Cardamomen — Cardamomum majus s. ceylonense. Bestandtheile und Wirkung wie bei den Vorigen.

Anmerkung: Andere seltenere Cardamomen-Sorten sind die folgenden: Cardamomum amarum von Zingiber nigrum Gaerth.; Cardamomum Galangae von Alpinia Galanga Sw.; C. Xanthoides von Amomum Xanthoides Wall.; C. clinense muricatum von Amomum villosum Lour.; C. clinense majus von Amomum globosum Lour.; C. abyssinicum von Amomum Korarima Pereira; C. majus eitratum von Amomum citratum Pereira; Cardamomum majus javanicum von Amomum maximum Roxb.; C. majus madagascariense von A. angustifolium Sonn.; C. majus africanum von A. Danielli Hock.; Cardamomum maximum von Amomum Clusii Smith.

Ferner gehören noch in diese Familie: Costus speciosus Sm. & C. arabieus Rose., deren Wurzeln früher als Radix Costi arabici in grossem Anschen standen; von C. nepalensis Rose, stammt die gleichfalls in Ostindien angewendete Radix Costi duleis.

# Marantaceae Lindl. (Cannaeeae Endl.)

Krautartige Pflanzen mit kriechendem Rhizom, im Habitus den Zingiberaceen ähnlich; von diesen unterscheiden sie sich dadurch, dass der seitliche Staubfaden der inneren Reihe eine einfächerige Anthere trägt, ferner durch den verdickten, kronblattartigen Griffel, durch den Mangel eines Arillus und Endosperms; hinsichtlich ihrer Bestandtheile unterscheiden sich die Glieder dieser Familie von denen der Vorigen durch den Mangel aromatischer Stoffe bei grossem Reichthum an Amylum. Vorkommen: In den tropischen Gegenden Amerika's, Afrika's und Indiens.

Maranta Plum. Pfeilwurzel. (Monandria Monogynia Lin.)

Anthere am Rande des kronblattartigen Filaments; Griffel röhrig; zurückgeschlagen; Narbe 3lappig, kurz; Frucht eine trockene, einsamige Beere, Samen mit hackig gekrümmtem Embryo.

M. arundinaeea Lin.

Stengel wiederholt gabelästig; Blätter eirund länglich, zugespitzt, flaumig: Blüthen fast rispig. — In Westindien.

M. indiea Tuss.

Blätter länglich eiförmig, zugespitzt, kahl. - Auf den Bermudas.

M. Allouya Jaeq.

Blätter gestielt, ei-lanzettlich; Stengel ein fach. — Iu Westiudien. — Das Rhizom ist in Amerika als Radix Cureumae americanae offizinell. — Von diesen 3 Arten, wie auch uoch von M. ramosissima Tuss., in Silhet, und M. nobilis Tuss., in Westindien kultivirt, stammt das westindische oder amerikanische Arowroot oder Pfeilwurzelmehl. Wirkung: Nutriens, Demnleens.

Canna Lin. Blumenrohr. (Monandria Monogynia Lin.)

Anthere scitlich am Filamente; Griffel flach, lanzettlich ohne unterscheidbare Narbe; Kapsel 3fächerig, vielsamig; Embryo gerade.

C. cdulis Ker.

Rhizom knollig; Stengel purpurroth; Blätter meergrün, breit; Corolle dreitheilig, aufrecht, mit länglich eiförmigen, an der Spitze seicht ausgeschnittenen Segmenten, deren mittelstes das kürzeste; Labellum zurückgerollt, ausgerandet, linienförmig. — In Peru. — Liefert nebst der gleichfalls dort einheimischen C. paniculata Rz. & Pav. eine Art Arowroot.

C. Achiras Gillies.

Stengel grün, bereift; Blätter plötzlich zugespitzt; Corolle 2theilig mit linienförmigen Segmenten; Labellnm zurückgekrümmt, lanzettlich, ausgerandet. — In Südamerika von Mendoza bis Guatemala. — Das aus dem Rhizom gewonnene Arowroot wird in Frankreich unter dem Namen »Tous les moise benaunt; Seemann leitet dasselbe jedoch von C. discolor Ait., andere von C. coccinea Ait. in Südamerika und Westindien; anch von C. patens Rosc. auf St. Helena soll Arrowroot gewonnen werden.

Von  $Canna\ speciosa\ Rosc.$  auf Sierra Leone kömmt nach Daniell die Innen etwas heller als die gewöhnliche gefärbte  $Radix\ Curcuma\ africanac.$ 

## Musaceae Aq.

Krautartige perennirende Pflanzen mit verkürztem Stamme; Blätter oft sehr gross, 2zeilig; oder abwechselnd, mit grossen dieht auf einander liegenden Scheiden; Blüthen zwitterig oder polygamisch, meist unregelmässig; Blüthenhülle in 2 Kreisen, 6blätterig; Staubblätter 6, das hintere steril, oder fehlend: Fruchtkroten unterständig mit einfachem Stempel, 3fächerig, meist mehr-, selten leiig; Eichen anatrop. Frucht beeren- oder steinfruchtartig, seltener 3fächerig, 1—4samig; Samen häufig mit einem Arillus und mehligem, an der Seite des Nabels ausgehöhltem Eiweisse. Vorkommen: Allenthalben in den Tropengegenden; am Kap etc. Eigenschaften: In medizinischer Hinsicht ohne besondere Bedeutung sind die in diese Familie gehörigen Pflanzen, desto wichtiger als Nahrungsmittel und durch die von denselben gebotenen Gespinnstfasern.

Hierher gehört:

Musa paradisiaca Lin., einheimisch und kultivirt in Ostindien, wo die Früchte — Paradiesfeigen — roh und gekocht genossen werden; getrocknet dienen sie statt des Brodes;

M. sapientum Lin. gleichfalls in Ostindien, hat zuckerreichere Früchte - Ba-

nanen --; der Stamm dieser Art ist rothgesleckt, der der Vorigen grün.

M. textilis N. ab Esenb. auf den Molukken; die Bastbündel der Stengel bilden

den Manilla-Hanf des Handels.

Ravenala madagascariensis Poir. (Urania speciosa Will.), der "Abre des voyagenrs" auf Madagascar, Isle de France; die angeschnittenen Blattscheiden liefern den Reisenden reichliches und wohlschmeckendes Trinkwasser.

# Amaryllidaceae R. Br.

Krautartige Pflanzen entweder mit knolliger oder zusammengesetzter Wurzel, oder mit Rhizom oder Zwiebelknollen versehen; Blätter meist grundständig, parallelnervig; Blüthen meist regelmässig, vollständig, von 16 \*

Scheiden umgeben; Perigon epigynisch, 6blätterig; Staubgefässe 6, mit einwärts gewendeten Antheren, auf den Blumenblättern befestigt; Griffel einfach, wie auch die 3 Narben; Fruchtkuoten unterständig, 3fächerig mit zahlreichen, mittelständigen, anatropen Eichen; Frucht entweder eine 3klappige, fachspaltige Kapsel oder eine 1—3samige Beere; Samen mit fleischigem oder hornartigem Eiweiss; Würzelchen gegen den Nabel gerichtet. — Vorkommen: Sehr verbreitet, am häufigsten in Südafrika. — Eigenschaften: Die Amarilleae und Nareisseae wirken scharf drastisch und emetisch, die Agaveae dagegen sind unschädlich, liefern jedoch werthvolle Gespinnstfasern.

Man kann diese Familien in folgende Gruppen eintheilen:

- 1. Amarylleae: Zwiebelpflanzen ohne Nebenkrone.
- 2. Narcisseae: Zwiebelpflanzen mit einer Nebenkrone.
- 3. Alstroemericae: Pflanzen mit faseriger Wurzel; Kelchblätter und Blumenblätter verschieden.
  - 1. Amarylleac.

Eigentlich offizinelle Pflanzen enthält diese Gruppe nicht; zu erwähnen sind jedoch: Crinum asiatieum Lin. in Ostindien, auf den Molnkken; die frische Zwiebel dient als Gegenmittel gegen vergiftete Pfeilwunden; Haemanthus toxicarius Ait. am Kap, dient den Hottentotten zum Vergiften ihrer Pfeile; ebenso Amaryllis princeps Vell, und A. reginae Lin. in Brasilien und Westindien; die Knollzwiebel von A. lutea Lin. im Orient war früher als Radix Lilio-Narcissi, die von Galanthus vernus Ail. als Radix Leucoji bulbosi offizinell.

#### 2. Nareisseae.

Nareissus Lin. Narcisse. (Hexandria Monogynia Lin.)

Perigon präsentirtellerförmig, regelmässig; Nebenkrone glockenförmig, auf der inneren Seite die abwechselnd kürzeren Staubgefässe tragend.

N. poetieus Lin.

Schaft 1blüthig, 2schneidig; Nebenkrone roth mit gekerbtem Rande. — Südeuropa. — Offizinell waren früher die Zwiebelknollen — *Bulbi Narcissi*. Wirksamer Bestandtheil: *Nareitin* Wirkung: Emetisch, ohne zu purgiren.

Anmerkung: Achnliche Wirkung haben die Zwiebelknollen von N. pseudonarcissus Lin. in Südeuropa, früher als Radix Narcissi majoris s. Bulbocodii offizinell: die Zwiebelknollen mehrerer Pancratium-Arten. z. B. P. maritimum Lin., im Gebiete des Mittelmeeres, P. carolinianum Lin. und littorale Red. in Amerika, werden gleich der Scilla benutzt; dasselbe gilt für die in Westindien und Südamerika vorkommenden Hymenocallis-Arten, namentlich H. amoena Herb. und patens Herb.

#### 3. Alstroemericae.

Auch aus dieser Gruppe sind keine offizinellen Pflanzen zu erwähnen; doch sind dle Wurzeln von *Alstroemeria peregrina* Pers. und *Bomarea edulis* Herb. in Peru und Chlli wichtig als Nahrungsmittel durch ihren Amylnmgehalt.

#### Bromeliaceae Juss.

Sehr nahe verwandt mit der vorigen Familie, von welcher sie sich dadurch unterscheiden, dass das Perigon aus 2 dreiblätterigen Wirteln besteht; die 3 äusseren Blätter sind kelchartig, aufrecht, die 3 inneren gefärbt, in der Knospe gedreht.

Ananassa Lindl. Ananas. (Hexandria Monogynia Lin.)

Kelchblätter fleischig, kürzer als die Korolle; Frucht durch Verwachsung der einzelnen, Ifächerigen, 3samigen Beerehen unter sich, mit den hervorragenden Deckblättehen und der Spindel gebildet, an der Spitze durch die Blätter geschopft (Baeca composita).

A. sativa Lindl.

Blätter seegrün, steif, etwas zurückgebogen, dornig gezähnt, rinnig, stachelspitzig. — Einheimisch im tropischen Amerika, jedoch an vielen Orten kultivirt, wie auch A. semiserrata Schult., A. lucida Lindl., deren Früchte jedoch weniger geschätzt werden. Die Früchte bilden ein vorzügliches Obst, dessen Aroma von der Gegenwart buttersauren Aethyloxyds abhängt.

Anmerkning: Die Gatting Bromelia, welche besonders durch den Maugel des Blätterschopfs an der Spitze des Schaftes abweicht, mit den Arten: B. Karatas Lin. in Westindien, B. humilis Jacq., ebendaselbst; B. ehrysantha Jacq. in Carracas hat gleichfalls geniessbare Früchte, doch werden diese Arten nicht wegen derselben cultivirt; die Fasern derselben geben sehr feine Gewebe ("Pita").

Agave Linn. Agave, Maguey. (Hexandria Monogynia Lin.)

Perigon 6theilig, gloekig-triehterig; Staubgefässe pfriemig, der Perigonröhre angewachsen; Kapsel verkehrt eiförmig oder länglich, 3fächerig, Samen flach.

A. americana Lin.

Schaft verästelt, eine Pyramide bildend; Blüthen grüngelblich, sehr wohlriechend; Perigonröhre in der Mitte verengert; Staubgefässe länger als der Griffel, herausragend; Blätter grundständig, spiralig übereinander liegend, dick, saftig fleischig; seegrün, dornig gezähnt. — Im tropischen Amerika, bei uns kultivirt. — Die Wurzel — Maguey-Wurzel — Radix Agaves — war früher als Antisiphyliticum offizinell; wichtiger sind jedoch in technischer Beziehung die Bastfasern, welche wie die der Bromelia-Arten den Namen »Pita« führen, durch NO5 roth gefärbt werden und einen Theil des Manilla-Hanfs bilden; namentlich liefert A. Sisalana Hassk. einen grossen Theil dieser Fasern. — Aus den jungen Blättern dieser Art, wie auch aus denen von A. mexicana Lam. in Mexico, A. Milleri Haw. in Virginien, A. prostrata Mart. in Brasilien, A. potatorum Zucc. in Mexico etc. bereitet man durch Gährenlassen des ausgepressten Saftes ein herauschendes Getränke — Pulque, das Nationalgetränke der Mexicaner.

Anmerkung. Aus dieser Familie sind ferner zu erwähnen: Foureroya gigantea Vent. und eubensis Jacq., erstere in Mexico, letztere in Brasilien, Chba, Carracas, sehr werthvolle Gespiunstpflanzen; ebenso Tillandsia usneoides Lin., T. recurvata Lin. und T. monostachya Bart., deren Stengel wie Rosshaar in Südamerika Verweudung finden; Bonapartea juneca R. & Pav. wurde als Material zur Papierbereitung empfohlen.

## Iridaceae Juss.

Meist krautartige Pflanzen, gewöhnlich mit einfachem oder verästeltem Rhizom oder Knollzwiebeln versehen, seltener mit faseriger Wurzel; Blätter gewöhnlich 2zeilig, reitend, sehwertförmig; Blüthen regelmässig oder unregelmässig, von Scheiden eingeschlossen; Perigon 6theilig, blumenkronartig aus 2 Wirteln bestehend, oberständig; Staubgefässe 3, mit answärts gewendeten Antheren, den Segmenten des äusseren Wirtels am Grunde eingefügt;

Griffel 1 mit 3 meist kronblattartig verbreiterten Narben; Fruehtknoten 3fächerig mit anatropen, mittelständigen, zweireihig gestellten Eichen. Kapsel 3klappig, fachspaltig; Samen mit hornartigem Eiweisse, Embryo achsenständig, Würzelchen gegen den Nabel geriehtet. — Vorkommen: In gemässigten und warmen Erdstrichen, am reichliehsten in Südafrika. — Eigenschaften: Scharf purgirende und emetische Säfte finden sich bei vielen neben Stärke in den Wurzelstöcken; die meist sehr schönen Blüthen enthalten flüchtig erregende Bestandtheile.

Iris Lin. Schwertel. (Triandria Monogynia Lin.)

Perigon am Grunde kurzröhrig, Saum 6theilig, die 3 äusseren Lappen herabgebogen, oft bärtig; die 3 inneren anfrecht; Griffel blumenblattartig, 3spaltig; Narbe an der Spitze der äusseren Fläche eine Falte bildend.

J. florentina L. Florentiner Schwertel.

Perigon weiss; äussere Lappen gebartet; Blätter sehwertförmig; Stengel armblüthig (gewöhnlich nur 2); Scheideu krautartig, nur am Rande troekeu häutig.

— Iu Südeuropa. — Offizinell ist der geschälte Kuollstock als Radix Ireos florentinac, und zwar kommt von dieser Art die bessere grössere Livorneser Veilchenwurzel. Bestandtheile: Aetherisches Oel, scharfes Weichharz, Gerbstoff, Gummi, Stärke; das Irin scheint ein Stearopten zu sein (Vogel). Wirkung: Frisch reizend, hantrötheud; getroeknet fast indifferent.

J. pallida Lam. Blasse Schwertel.

Unterscheidet sich durch blassblaue Bläthen, reichblüthigen Steugel, ganz trocken häntige Scheiden. — In Südeuropa. — Liefert die kleinere, schwächere Verones er Veilchenwurzel.

J. Germanica Lin. Deutsche Sehwertel.

Unterscheidet sich durch dunkelblaue Blüthen mit langer Röhre und hautartige am Grunde krautartige Scheiden. — Im südlichen und mittleren Deutschland. — Lieferte früher die obsolete Radix Ircos nostratis.

J. pscudacorus L. Wasser-Schwertel.

Perigon gelb; innerer Zipfel sehmaler und kürzer als die Griffellappen; Seheiden krautartig, grün, an der Spitze gelblieh. — In Sümpfen, Wassergräben. — Lieferte früher den falschen Kalmus, Radix pseudacori.

Anmerkung: Von J. foetidissima Lin. in Südeuropa wurde früher der Knollstock als Radix Xyridis s. Spathulae foetidae, der von J. versicolor L. iu Nordamerika ist dort als Radix Îreos versicoloris offizinell; aus den Blüthen von J. sibirica Lin. in Europa und Nordasien und J. Xyphium Lin. wird eine grüne Farbe— Liliengrün— bereitet; die Bastfasern vou J. tenax Dougl. geben in Californien Stricke und Netze ete.

Von der Gattung Gladiolus Tourn., welche sich durch ein unregelmässiges, 6theiliges, fast 2lippiges Perigon, geflügelte Samen etc. unterscheidet, ist G. paluster Gaud. zu erwähnen, von welchem früher die Knollzwiebeln als Radix Victorialis rotundi offizinell waren.

Crocus Tourn. Safran. (Triandria Monogynia Lin.)

Perigon regelmässig, trichterförmig mit sehr langer Röhre; Saum 6theilig; die äusseren Zipfel grösser. Narben 3, röhrig oder eingerollt, nach oben erweitert, eingesehnitten gekerbt, später herabhängend.

C. sativus All.

Knollzwiebel mit feinfaseriger Sehale; Perigon im Sehlunde gebartet; Narben

von der Länge der Perigonzipfel, fast flach; Blüthenseheide 2blätterig, das eine Blatt schmaler. — Im Orient, in dem südlichen und mittleren Europa kultivirt. — Offizinell sind die getrockneten Narben als Crocus orientalis, Safran. Bestandtheile: Aetherisches Oel, Farbstoff (Polychroit), Gummi, Eiweiss, Wachs, Fett, Salze (Vogel, Lagrange, Aschoff). Die Griffel kommen unter dem Namen "Feminelle im Handel vor. Verwechslungen: Die Narben von Crocus vernus All. sind mehr gelb, geruchlos, mehr tutenförmig ausgebreitet und tiefer eingeschnitten und werden durch SO3 grün gefürbt; die Narben von C. speciosus Bieberst. sind pinselförmig zerschlitzt; nach Gussone besteht der Sieilianer und Dalmatiner Safran aus den Narben von C. odorus Bivon.

Anmerkung. Die Knollzwiebeln von C. vernus All. und Cr. edulis Boiss. werden erstere in der Wallachei, letztere in Syrieu gegessen; dasselbe gilt für die von Gladiolus edulis Burch. und Sparaxis bulbifera Ker. am Kap.

Von den verwandten Haemodoraceen R. Br. (von welchen sich die Smännigen Gattungen durch die Antherae introrsae unterscheiden) erwähnen wir als technisch wichtig: Laehnanthes tinctoria Efi. in Carolina und Wachendorfia thyrsiflora Lin. am Kap, deren Wurzeln zum Rothfärben dienen; Aletris cochinchinensis Lour. in Cochinchina liefert eine Art Saftgrün; Aletris nervosa Roxb. in Ostindien ein Gewebe — "Murra" genannt.

#### 3. Unterklasse. Glumiflorae.

Monocotyledonen mit ährigem, traubigem oder rispigem Blüthenstand; Blüthen zwitterig oder polygamisch, seltener monoecisch oder dioecisch, ohne eigentliches Perianth, welches von membranösen Hüllen gebildet wird, deren wirtelige ternäre Anordnung oft durch Fehlschlagen oder Verwachsung undeutlich wird. Blätter meist linienförmig, mit langen röhrigen oder an der Seite gespaltenen Scheiden; Samen albuminos.

### Gramineae Juss.

Meist krautartige Pflanzen mit faseriger Wurzel oder mit kriechendem gegliedertem Wurzelstocke, aus dessen wurzelnden Knoten die Triebe hervortreten; Stengel (Halm) meist einfach und röhrig (Ausnahme macht z. B. Saeeharum), an den vorstehenden Knoten innen gesehlossen; Blätter abweehselud, 2zeilig, einfach parallelnervig, mit gespaltener, weehselwendig den Stengel umfassenden Scheide, am Grunde mit einem aus einer Faltung der Epidermis hervorgegaugenen Häutehen (Ligula) versehen. Blüthenstand ährig oder rispig; Blüthen zwitterig, selten monoclinisch oder polygamisch, meist von 2 abwechselnden scheidenartigen Vorblättehen (Kelchspelzen, Balgspelzen, Hüllspelzen, Glumae\*) gestützt, einzeln oder zu mehreren zweizeilig einer kleinen Spindel angeheftet, und auf diese Weise eine 1 oder mehrblüthige Achre bildend. Jede einzelne Grasblüthe besteht meist aus zwei scheidenartig sieh umfassenden, den Vorblättehen ähnlichen, Blättehen - den Spelzen (paleae, glumellae \*\*); die äussere (vordere) etwas niederer stehende Spelze ist blattartig, mit parallelen Nerven versehen, deren mittlere häufig stärker als Granne - Arista - hervortritt; die innere (hintere) Spelze, aus einer Verwachsung zweier Blättchen her-

<sup>\*)</sup> Linné's "calix glumaceus". \*\*) Kronspelzen, Linné's "corolla glumacca".

vorgegangen, ist desshalb meist 2rippig, 2zähnig (Ausnahme z. B. Oryza mit einnerviger, ganzrandiger Spelze); innerhalb dieser Spelzen findet man dann die eigentlichen verkümmerten Perigonblätter als sehr zarte, ungefärbte membranöse Blättehen oder Schüppchen — Lodiculae\*), von welchen 2 vor der äussern und 1, welches jedoch meist verkümmert, vor der inneren Spelze sich vorfindet. Staubgefässe 3, hypogynisch, eines vor die äussere. die beiden anderen vor die innere Spelze gestellt; Antheren nach Aussen sieh öffnend, oben und unten gespalten; Fruchtknoten einfächerig mit einem umgewendeten, mit doppeltem Integumente versehenen, am Grunde oder der hinteren Wand des Fruehtknotens befestigten Eichen: Griffel meist wenig entwickelt mit zwei feder- oder pinselförmigen, anselmlichen Narben; Frucht eine Caryopse, frei oder mit den Spelzen verwachsen, innen mit einer Furche versehen; Eiweiss gross, mehlig; Embryo ausserhalb des Eiweisses, scitlich an dessen Grund befestigt, mit einem schildförmigen Keimlappen; Federchen freiliegend, Würzelchen unterständig. Vorkommen: Die Gräser bilden Rasen oder wachsen gesellig in allen Himmelsstrichen, auf jedem Boden; in kälteren und gemässigten Gegenden finden sich nur krautartige von mässiger Höhe; in den Tropengegenden hingegen solehe von strauch- oder baumartigem Habitus, welche wie z. B. Bambusa etc. oft die Höhe von 50-60 Fuss erreichen. Eigensehaften: Die hierher gehörigen Pflanzen sind weitans für den Menschen die wichtigsten Nahrungspflanzen, indem die mehlreichen Früchte der kultivirten Arten demselben Brod, Mehl, Zucker liefern, andere nahrhafte Futterkräuter für dic Hausthiere abgeben; einige tropische Arten enthalten ätherisch-ölige Bestandtheile; eigentlich giftige Pflanzen scheinen mit Ausnahme von Lolium in dieser Familie zu fehlen, doch können einige, sonst sehr wichtige Getreidpflanzen durch krankhafte Degeneration des Fruehtknotens in Folge einer Pilzbildung sehr sehädliche Eigensehaften annehmen. (Vergleiche bei den Pilzen "Sclerotium".)

# A. Achrengräser — Inflorescentia spicata.

Lolium Lin. Lolch. (Triandria Digynia Lin.)

Achrehen einzeln vielblüthig, mit dem Rücken der Spindel zugekehrt; Kelchspelzen 2, die innere am Kiele fein gewimpert oder getheilt, an seitlichen Achrehen häufig fehlend; Karyopse glatt, spelzrindig.

L. temulentum Lin. Taumellolch, Schwindelhafer.

Halm nach oben schärflich; Achrehen 5-7blüthig, kürzer als die Kelchspelzen; Blüthehen elliptisch, lang begrannt. — Unter dem Getreide, namentlich dem Hafer, wachsend. — Die kleinen glänzenden, auf den Querschnitten hellgrünen Früchte haben narkotische Wirkung. Wirksamer Bestandtheil: Lollin (Bley), wahrscheinlich identisch mit der Lolchsäure Muratori's.

Anmerkung: Die giftige Wirkung der Früchte des Taumellolchs sind schon längst bekannt (Ovidi Metamorph, Lib. V. v. 485); Virgilius spricht auch in der 5. Ecloge vom "Infelix Lolium"; Plautus im Miles gloriosus — Act. 11. Sc. III.

<sup>\*)</sup> Linné's "Nectaria".

v. 50 etc. Ein Brod. welches Mehl dieser Früchte enthält, soll einen bittersüssen, scharfen Geschmack besitzen; das Mehl selbst färbt einen weingeistigen Anszug grün.

Lolium arvense Sehrad, unterscheidet sich durch längere Aehrchen und unbegrannte Blüthehen.

Lolium perenne Lin., das englische "Raygras", bei uns als Futtergras gebaut, hat längere 3-9blüthige Achrehen und glatte Halmen.

Triticum Beauv. Weizen. (Triandria Digynia Lin.)

Aehrchen 3-vielblüthig, mit der breiten Fläche der Achse zugewendet; Kelchspelzen länglich eiförmig, bauchig; Fruchtknoten an der Spitze schopfig behaart: Karyopse frei oder spelzrindig.

a Caryopse frei, aus den Spelzen ausfalleud, Spindel zähe.

T. vulgare Vill. Gemeiner Weizen.

Aehre 4seitig; Aehrchen 4blüthig; Kelchspelzen abgestutzt, eirund, stachelspitzig, über dem Rücken kaum gekielt, unter der Spitze zusammengedrückt; Kronspelzen begrannt (T. v. aestivum) oder unbegrannt (T. v. hibernum). Die Frucht, wie auch das Mehl derselben und das daraus bereitete Stärkmehl, welches letztere (Amylum Tritici) noch offizinell ist. bilden wichtige Nahrungsmittel.

Anmerkung. Der Weizen gehört zu den längst bekanntesteu Getreidearten; nach griechischen Mythen ist seine Heimath auf deu Fluren von Euna uud in Sicilien zu snehen; nach Unger ist derselbe jedoch eher als die Gerste in Mittelasien einheimisch gewesen, wo ihn Olivier am Ufer des Euphrat wild wachsend gefunden haben will; in China war er schon 3000 Jahre v. Chr., angeblich durch deu Kaiser Chin-noug bekannt gewordeu; anch die Bibel erwähnt ihn schon unter dem Namen "Chittah"; Theophrast beschrieb schon den Sommerweizen; nach Amerika brachten ihn erst die Spanier und gegenwärtig wird derselbe in allen Welttheilen gebaut.

T. turgidum Lin. mit hervorragend gekielten Kelehspelzen, ist nach Unger wahrscheinlich südlich und westlich vom Mittelmeere zu Hause; früher von den Aegyptern kultivirt, den Römeru sehon zu Plinius Zeiten bekannt.

T. durum Desf. unterscheidet sieh vom Vorigen durch längliche, breit stachelspitzige Kelchspelzen nud wird, wie anch T. polonicum L. (mit grossen länglich lauzettlichen, die Kronspelzen überragenden Kelchspelzen) nur in wärmeren Ländern gebaut.

b) Caryopse spelzrindig; Spindel brüchig.

T. Spelta Lin. Spelz, Dinkel.

Aehre fast 4seitig, schlaff, parallel mit der Fläche der Spindel zusammengedrückt; Aehrehen 4blüthig; Kelchspelzen abgestutzt, kurz stachelspitzig, breit eiförmig. — Strichweise in Deutschland, wie auch im übrigen Europa gebaut, jedoch mehr im südlichen Theile; giebt ein vorzügliches Mehl.

Anmerkung: Seheint schon sehr lange in Deutschland bekannt zu sein, wie der germanische Name "Spalt" andeutet; seine Heimath ist nach Unger ohne Zweifel Mesopotamien und Hamadan in Persieu; war sehon zu Alexauder des Grossen Zeiten in Pontus kultivirt; Iferodot nennt ihn " $\partial l \nu \rho \alpha$ " (II, 36).

T. monococcum L., das Einkorn, das "Kussemeth" der Bibel, ans welchem die Syrier und Araber ihr Brod bereiteten, stammt wahrscheiulich aus der Krim und dem östlichen Caucasus; es uuterscheidet sieh diese Getreideart von der Vorigen durch 3blüthige Aehrchen und durch 2 gerade, spitze Zähne an den Kelehspelzen.

T. amyleum Ser., das Emerkorn, die "Ζεια δικοκκος" des Dioscorides, wird mehr im Süden augebaut, hat 4blüthige Aehrchen, die Kelchspelzen gehen in eine einwärts gebogene Stachelspitze aus nnd zeigen einen zusammeugedrückten, vorstehenden Kiel.

Agropyrum Beauv. Quecken.

Aehrchen vielblüthig, zweizeilig, mit der Fläche gegen die Spindel gewendet; Kelchspelzen 2, lanzettlich; Karyopse spelzrindig.

A. repens Beauv. (Tritieum Lin.)

Halm nach oben schärflich, mit langen Stolonen; Blätter oberseits schärflich; Achrchen etwas entfernt, fast 5blüthig. — Durch ganz Europa verbreitetes Unkraut. — Offizinell sind die Stolonen — Radix Graminis, Gras- oder Queckenwurzel. Bestandtheile: Graswurzelzucker (Pfaff), Schleimzucker, Gummi, Schleim, Salze ctc. Wirkung: Solvens, Expectorans.

Secale Lin. Roggen. (Triandria Digynia Lin.)

Achrchen einzeln, 2blüthig mit einer dritten rudimentären Blüthe; Kelchspelzen 2, pfriemlich, schmal; untere Kronspelze lang begrannt; Caryopse nicht spelzrindig.

S. cerealc Linn. Gemeiner Roggen.

Spindel zähe; Kelchspelzen nicht so lang als die Achrchen; Kronspelzen am Kiele borstig gewimpert. — Allenthalben in Europa vom 50—60°, iu Amerika vom 40—50° n. B. kultivirt, besonders im nördlichen Europa das geschätzteste Getreide. —

Anmerkung: Nach Unger wären die Heimath des Roggens die Länder zwischen den Alpen und dem schwarzen Meere, worauf das celtische Wort "Segal oder Secal" und das germanische "Rog, Rya", wie auch das slavische "Rezi" hindente; die slavischdentschen Stämme kanuteu den Roggen schon sehr früh und dieselben brachten ihn nach Griechenland, wohin er früher von Macedonien geliefert wurde; die Inder und Aegypter kannten ihn nicht: Andere Roggenarten sind: Secale anatolieum Boiss. in Kleinasien und Armenien; S. fragile Bieherst. im Cancasns; S. villosum Beanv. auf dem griechischen Archipel, S. montanum Guss. in Sizilien.

Hordeum Linn. Gerste. (Triandria Digynia Lin.)

Achrchen zu 3, entweder alle zwitterig oder die seitlichen männlich oder steril, einblüthig mit einer zweiten rudimentären Blüthe; Kelchspelzen pfriemlich, schmal; Kronspelzen 2, die änssere vordere an der Spitze lang begrannt; Karyopse spelzrindig, selten frei, nach oben behaart.

H. vulgare Lin. Gemeine Gerste, Sommergerste.

Aehre verlängert, alle Aehrchen zwitterig; die fruchttragende Aehre überhängend, 4seitig; Früchte Gzeilig, die 4 seitliehen Reihen etwas vorspringend. — Offizinell sind die Früchte als rohe Gerste — Hordeum crudum; dieselben geschält — Gerstengraupen, Perlgerste — Hordeum perlatum, und die gekeimte Gerste, Malz — Maltum hordei; ferner hatte man früher noch die Farina hordei praeparata. Bestandtheile: Die den Cerealien überhaupt zukommenden.

H. hexastichum Lin. Sechszeilige Gerste, Wintergerste.

Aehren sämmtlich zwitterig; Früchte gleichmässig 6reihig. — Kultivirt.

H. distichon Lin. Zweizeilige Gerste.

Aehre 2zeilig, die mittleren Aehrchen zwitterig, aufrecht, begrannt, die seitlichen steril, angedrückt, grannenlos. — Die am häufigsten kultivirte Art, namentlieh in Centraleuropa und der Tartarei.

H. Zeoerithon Lin. Reis- oder Bartgerste.

Aehre zusammengedrückt, 2zeilig, die mittleren, fruchttragenden Aehrchen mit den Grannen fächerförmig abstehend. — Kultivirt wegen des sehönen Mehles, namentlich in England.

Anmerkung: Das Vaterland der Gerste ist nicht bekannt; Einige wollen ihre Heimath in die Gegeud zwischen Euphrat und Tigris verlegen; die 2zeilige Gerste wurde zwischeu Baku uud Lenkoran (C. A. Meyer), im südöstlichen Cancasns (C. Koch) und eine Abart derselben in Südpersien (Th. Kotschy) wild wachsend gefunden; au

längsten kennt man die sechszeilige G., welche von den Aegyptern, Indern, Jnden und Griechen schon in den ältesten Zeiten gebaut wnrde; die gemeine Gerste kam über Aegypten uach Europa. Vorherrschend wird ueben dem Hafer die Gerste in der arctischen und in den östlichen Ländern des Continent's, anch in der subarctischen Region gebant.

## B. Rispengräser — Inflorescentia paniculata.

Festuca Linn, Schwingel, (Triandria Digynia Lin.)

Aeussere Kronspelze am Gipfel begrannt; Aehrchen 3 — vielblüthig; Narben an der Spitze des meist kahlen Fruchtknoten; Frucht spelzrindig.

F. pratensis Huds. Wiesenschwingel.

Wurzel faserig; Blätter flach, in der Knospenlage gerollt; Blatthäutchen an beiden Seiten geöhrt; Rispe aufrecht, einseitig; Rispenästchen abwechselnd 2zeilig; Aehrchen 5—10blüthig. — Futtergras.

Aumerkung: Die bei uns hänfigen Festuca-Arten, von welchen die "Festneae genninae" (Koch's Synopsis) sich durch borstlich gefalzte Blätter unterscheiden (z. B. F. ovina Lin.), bildeu gnte Futtergräser; die Halme einiger Arten, besonders die von F. patula Desf. in Nordafrika dienen zur Papierfabrikation; eine in Südamerika vorkommende Art, nameutlich in der Gegend von Lima und Qnito häufig. — F. quadridentata H. & Kth., das "Piquoil" der Eingebornen, soll nach Humboldt's Augaben dem Vieh schädlich sein und giftig wirken, was jedoch Micquel nicht für erwiesen hält.

Bromus Lin. Trespe. (Triandria Digynia Lin.)

Achrchen 3-vielblüthig, Rispe ausgebreitet; äussere Kronspelze ausgerandet, unter der Spitze begrannt.

B. secalinus Liu.

Fruchttragende Rispe nickend; Aehrchen 8—12blüthig; Granne kürzer als die Spelze; Blätter mit kahlen Scheiden, oberseits etwas behaart; Caryopse spelzrindig. — Unkraut unter dem Roggen. — Die Früchte sollen, wenn sie dem Roggen in grosser Menge beigemengt wurden, diesem narkotische Eigenschaften verleihen.

Anmerkung, Gleiche Wirknug wird den Früchten von B. mollis Lin. in Enropa, Asien und Südamerika vorkommend, zugeschrieben; B. catharticus Vahl. in Chili (nach Lindley identisch mit B. secalinus Lin.) wird als drastisch wirkeud bezeichnet, ebenso von Einigen B. purgans L. in Nordamerika, während letztere Bezeichnung nach Auderen von der Verwendung dieser Grasart zu Besen herrühren soll.

Glyceria R. Br. Süssgras. (Triandria Digynia Lin.)

Aehrchen 2—vielblüthig, stielrund mit gegliederter Spindel; Kelchspelzen stumpf, ungleich: äussere Kronspelze am Grunde höckerig, Nectarien verwachsen, Caryopse nackt.

G. fluitans R. Br. Fluthendes Süssgras.

Halm gestreift, zusammengedrückt, aufwärts gebogen oder fluthend, stolonentreibend; Rispe einseitig; Aeste während der Blüthezeit abstehend mit 7—12blüthigen, der Achse angedrückten Aehrchen. — Auf nassen, sumpfigen Wiesen. — Die Früchte — Semen Graminis Mannae, Maunagrütze, Mannahirse, waren früher offizinell und werden noch in Poleu, Russland etc. als Nahrungsmittel verwendet.

Anmerkung: Achuliche Verwendung finden die Früchte von G. plicata Fries, namentlich in Schweden,

Bambusa Schreb, Bambus. (Hexandria Monogynia Lin.)

Achrchen vielblüthig, gedrängt, am Grunde von mehreren Bracteen

umgeben; die untersten Blüthchen gesehlechtslos, mit 1 Kronspelze, die oberen zwitterig mit 2 Kronspelzen; — Nectarien 3, Staubgefässe 6, Griffel 1, dreitheilig.

B. arundinacca Willd.

Halm holzig, kahl, unbewehrt, oft bis 60 Fuss hoch; Aehrehen sitzend in wechselständigen Büseheln, meist 6bläthig; Blätter 2zeilig, länglich lanzettlich, zugespitzt, am Grunde abgerundet, über der Scheide in ein kurzes Stielchen verschmälert. — In Ostindien. — In den Internodien dieser Grasart, wie auch in denen von B. spinosa Hamilt., B. stricta N. v. E., beide in Ostindien, auch in denen von B. Guadua Humb. in Südamerika und noch bei einigen Melocanna-Arten bilden sich aus Kieselsäure, etwas Kalk und Kali bestehende porzellanartige Concretionen, welche unter dem Namen »Tabasheer, Tabaxir« im Orient als Amulette getragen und als Arzneimittel angewendet werden.

Avena Lin. Hafer. (Triandria Digynia Lin.)

Aehrehen 2blüthig, Blüthehen entfernt stehend; Kelehspelzen so lang oder länger, als die Blüthen. Aeussere Kronspelze doppelt gezähnt, am Rücken mit einer zurückgebogenen-geknieten, unten gedrehten Granne versehen; Caryopse spelzrindig oder frei. —

Avena sativa Lin.

Rispe abstehend mit hängenden, 2blüthigen Aehrchen; änssere Kelchspelze kahl, 8—9nervig; das untere Blüthehen begrannt, das obere nicht (Var. aristata) oder beide unbegrannt (Var. mutica); äussere Kronspelze an der Spitze gespalten, nieht begrannt; Caryopse fein behaart, spelzrindig, an der Spitze gebartet. — Kultivirt. — Offizinell ist noch mitunter die Hafergraupe — Avena excorticata.

Anmerkung. Der Hafer, welcher seine Heimath wahrscheinlich im Gebiete der Donan hat, ist wohl die älteste Brodfrucht und wurde schon vor 2000 Jahren von den Germanen und Celten kultivirt; den Aegyptern. Juden, Griechen und Römern scheint er unbekannt gewesen zu sein. Gegenwärtig ist er durch bessere Cerealien verdrängt und nur in Schottland wird noch Brod darans gebacken, während bei nus derselbe als Futter für Pferde ete, dient.

A. nuda Liu. der Gritz- oder tartarische Hafer hat nackte Caryopsen; A. orientalis Schreb., der türkische oder Fahnenhafer einseitige, zusammengezogene Rispen, wie auch A. strigosa Schreb.. der Rauhhafer, bei diesem sind alle Blüthehen begrannt, die änssere Kronspelze am Gipfel sogar doppelt.

In diese Gruppe gehören ferner: Die als Futtergräser nützlichen Aira-Arten, das "französische Raygras" — Avena elatior Lin.; die Grannen von A. fatua Lin. n. A. dienen zur Anfertigung von Hygrometern.

Arundo Lin. Pfahlrohr. (Triandria Digynia Lin.)

Aehrchen 2—7blüthig; äussere Kronspelze 3spitzig begrannt, mittlere Spitze lang ausgezogen, borstig; Caryopse nackt.

A. Donax Lin. (Donax arundinaeeus P. Beauv.)

Rispe sehr verästelt, abstehend, überhängend; Aehrehen 3blüthig; äussere Kronspelze am Rücken lang behaart. — In stehenden Gewässern, besonders im südlichen Europa. — Offizinell war früher das Rhizom als Radix Arundinis seu Donacis s. Cannae Cargannae. Wirkung: Diuretieum.

NB. Das Pfahlrohr, welches namentlich in der Provence zur Taufabrikation dient, bedeckt sieh beim Verdorren mit einem scharfen, süss sehmeekenden Stoff, welcher auf weichen Hantstellen Entzündung und selbst starke Anschwellung der betroffenen Theile hervorbringen kann; van Hasselt vermuthet, dass die Ursache in der Entstehung eines Pilzes — Gymnosporium Arundinis Corda (?) zu suehen sei.

Hierher gehört noch:

Eleusine Tocusso Fres. in heisseren Gegenden Abyssinien's gebant und zwar in 3 Varietäten, mit schwarzen, rothbraunen und weissen Samen; diese Grasart hat weniger Nahrungswerth als der Tef (Eragrostis) und stammt aus Ostindien; noch geringer ist E. Coracana Gaertn., welche in Ostindien und Japan kultivirt wird und dessen Früchte an Mehlreichthum der Hirse gleich kommen; die gleichfalls kultivirte E. stricta Roxb., ist wahrscheinlich nur eine Abart der Vorigen; gutes Viehfutter liefern Spartina cynosuroides Willd.. das Prairiegras Nordamerika's und Sp. pubera Hassk. auf Java; die Stolonen von Cynodon Dactylon Rich. werden iu Südeuropa wie Radix Graminis angewendet.

Phalaris Lin. Glanzgras. (Triandria Digynia Lin.)

Achrehen einblüthig, verkehrt eiförmig; Kelchspelzen länger, als die Blüthe, gekielt, auf dem Kiele mit breitem ganzrandigem Flügel versehen oder uugeflügelt; Kronspelzen, nicht begraunt, knorpelig; am Grunde der Blume befinden sich 2 lanzettliche, spitzige, etwas flaumhaarige Schüppehen (rudimentäre Blüthenansätze); Caryopse eirund, spelzrindig, weissgelblich, glünzend.

Ph. canariensis Lin. Canariengras.

Blätter lincal lanzettlich, zugespitzt, wie auch die Blattscheiden scharf; Rispe eirund, mit kurzen Aestehen; Kelchspelzen geflügelt. – In Südeuropa. –

Offizinell waren früher die Früchte - Semen canariense.

Anmerkung: Von *Ph. arundinacca* Lin., mit ungeflügelten Kelchspelzen, dessen Varietät *Ph. picta* Lin. bei nns in Gärten als Baudgras kultivirt wird, waren früher die weiss und grün gestreiften Blätter als Folia graminis picti offizinell. Auch die Früchte von *Ph. aquatica* Ait., *Ph. praemorsa* Lam. u. A. werden wegen ihrer schleimig öligen Bestandtheile iu Südeuropa verwendet.

Oryza Lin. Reis. (Hexandria Digynia Lin.)

Aehrehen einblüthig; Kelchspelzen kleiuer als die Blumen; Kronspelzen lederartig, die änsseren häufig begrannt, die inneren zugespitzt; Staubgefässe 6; Caryopse gelb, braun oder sehwärzlich, spelzrindig.

O. sativa Lin. Gemeiner Rcis.

Rispe znsammengezogen, zerstreut ästig, Aeste schärflich, anfwärts gerichtet, Kronspelzen höckerig, mit kurzen weissen Haaren. — Einheimisch in Ostindien, in allen Welttheilen kultivirt. — Die Früchte, in ungeschältem Zustande in Indien »Paddy«, enthülst »Bras« genannt, sind noch mitunter als Semen Oryzae offizinell; aus denselben wird eine feine Stärke — Amylum Oryzae, durch Gährung eine Art von Bier, in Iudien »Sakki oder Samin« genannt und durch Destillation der bekannte Arae gewonnen.

Anmerkung. Der Reis, von welchem man eine grosse Anzahl Varietäten kennt, wie: O. montana Lour., der Bergreis, in Ostindien, O. praecox Lour., O. mutica Lour.. O. communissima Lour. in China, O. latifolia Desv. in Carolina etc., dient fast der Hälfte der Menschen auf der Erde als Nahrungsmittel, namentlich in Asien; in China wurde er schon 3000 Jahre v. Chr. kultivirt; 1530 kam er aber erst nach Europa. — In Südearolina und Westindien werden statt des Reis die Früchte von Zizania palustris Lin., einer dort kultivirten Graminee, als »Wasserreis, Canadareis« verwendet.

Panicum Lin. Hirse. (Triandria Digyuia Lin.)

Achrchen 2blüthig; obere Blüthe mit 2 knorpeligen Kronspelzen, zwitterig, untere männlich oder geschlechtlos, zuweilen nur mit 1 oder mit 2, sehr ungleichen, häutigen Kronspelzen, alle unbegrannt.

P. milia eeum L.

Rispe überhängend, locker, mit eirnnd-spitzigen Achrchen; Blätter und Blattscheiden haarig. — Kultivirt. — Die Früchte sind die bekannte Hirse — Semen Panici s. Milii, welche in fast allen Farben vorkommen, je nach der Abstammung von der einen oder anderen Varietät.

Anmerkuug. Auch die Hirse stammt aus Ostindien und den wärmeren Gegenden Asiens; dieselbe war den Griechen und Römeru schon zu Julius Cäsars Zeiten bekannt, Strabo's "\*\*eyzgos"; man kennt mehrere Spezies und Varietäten, von welchen besonders P. frumentaeeum, Roxb. häufig in Ostindien kultivirt wird. (Das "Panieum" der Römer war nicht unsre Hirse, sondern die Kolbenbirse. oder der Fennich — Setaria italiea P. B., welche in Südenropa, wie anch zum Theil sogar im mittleren kultivirt wird und anch ans Ostindien stammt; es ist dies "Elvuos" der Griechen.) Die Früchte von P. turgidum Forsk. dienen in Aegypten, die von P. indicum L. in Ostindien, die von P. pilosum Sw. in Südamerika zur Brotbereitung. Das Coola-Gras — P. laevinode M. ersetzt auf den Liverpool-Ebenen Neuholland's den Roggen; das Guinea-Gras — P. jumentorum Pers. aus Afrika wird in Italien und Südamerika als Futtergras kultivirt.

Anthoxanthum Lin. Melilottengras. (Diandria Digynia Lin.)

Aehrchen 3blüthig, Kelchspelzen sehr ungleich; mittleres Blüthchen mit 2 Kronspelzen, unbegrannt, zwitterig, ohne Kronschüppchen (lodiculae) und mit 2 Staubgefässen; die beiden unteren Blüthchen begrannt, mit 1 Kronspelze, geschlechtslos; Caryopse spelzrindig.

A. odoratum Lin.

Scheiden und Halm kahl; Blätter behaart. — Durch ganz Europa. — Es ist dies ein sehr gutes Futtergras, welches dem Heu seinen eigenthümlichen Wohlgeruch verleiht; enthält Toneasäure.

Saccharum Lin. Zuckerrohr. (Triandria Drigynia Lin.)

Achrchen 2blüthig, die eine Blüthe sitzend und die andere gestielt, von langen seidenartigen Haaren umgeben; Kronspelzen sehr kurz, unbegrannt, durchscheinend; Narben sprengwedelig; Caryopsen frei.

S. offieinarum Lin.

Rispe sehr verästelt, mit büsehelig ausgebreiteten Aesten; Kelehspelzen spitz, oval, Snervig. — Ausdauernde grosse, in den Tropengegenden einbeimische und kultivirte Graspflanze. — Liefert den Zneker — Saccharum, dessen nicht krystallisirender Theil als Melasse bekannt ist und zur Bereitung des Rums dient; zu erwähnen ist hier noch die Varietät S. violaceum Tnss. mit violettem Halm und Anervigen Kelehspelzen, welche, besonders in beiden Indien kultivirt, zur Rumbereitung dient. — In China kultivirt man eine andere Art — S. chinense Roxb. und S. fasciolatum Tnss.; erstere nnterseheidet sich durch 2zeilige, am Rande vorwärts stachelige Blätter.

Anmerkung. Das Zuckerrohr wurde schon seit den ältesten Zeiten in Bengalen kultivirt; der Zucker selbst war den Alten zum Theil bekannt, kam jedoch erst nach der Entdeckung Amerika's in Europa mehr in Gebrauch. Paulus Aegineta (im 6. Jahrhundert) erwähnt deuselben zuerst als "Mel arundinaceum". Früher scheint das Rohr gekant oder genossen worden zu sein, wie anch Lucanus von einem Volke spricht, welches den Saft desselben als Getränke gebrauche. (Qui bibunt tenera dulees ab arundine succos.) Unter "σακχαφ oder σακχαφον" verstand man früher häufig die kieselartigen Concretionen im Bambusrohre.

Andropogon Linn. Bartgras. (Triandria Digynia Lin.)

Aehrchen von langen Haaren umgeben, linienförmig, die gipfelständigen gedreit, das mittlere sitzend, zwitterig, die äusseren gestielt, männlich.

A. Schoenanthus Lin. Wohlriechendes Bartgras. (Traehypogon N. ab E., Cympogon Spreng.)

Spindel und Aehrehen behaart, gipfelständige Aehrehen zu 2, abstehend; fertile Blüthehen mit einer geknieten Granne; Blattscheiden kürzer als die Internodien; Blätter flach, am Rande schärflich. — Im südlichen Asien. — Das Kraut Herba Schoenanthi s. Junci odorati, das »Lemon grass« der Engländer; aus diesem und dem Rhizome der Pflanze, der Radix Iwarancusac, seheint eine Art des »Lemon grassoil«, welches aus Ostindien kommt und zum Verfälsehen des Rosenöls dient, dargestellt zu werden.

Anmerkung. Ein ähnliches Oel liefern ferner: A. Nardus L., die vermuthliehe Stammpflanze der Spica Nardi; A. Martini Roxb., gleichfalls in Ostindien, A. Calamus aromaticus Reyle (das Grasöl ven Namur), A. citratus De C. und A. muricatus Retz, von welcher letzteren Spezies auch die aromatische Vetiver-Wurzel-Radix Vctiveriac abstammt, welche gewöhnlich zum Zwecke des Parfümirens den ächten Manilla-Cigarren beigepackt wird. Im Allgemeinen ist jedech noch nicht genan bekaunt, aus welchen dieser Gramineen die nuter dem Namen "Citronelle. Essence of Verbena, Lemon-graseil" etc., aus Ceylon. Ostindien etc. kommenden Essenzen hergestellt werden.

Sorghum Mich. Moorhirse. (Triandria Digynia Lin.)

Aehrchen zu 2—3, eiförmig; die zwitterigen mittleren sitzend, 2blüthig, von Haaren umgeben; die männlichen gestielt, einblüthig; Kelchspelzen knorplig, lederartig, die äussern fast 3zähnig; Kronspelzen dünnhäutig, äussere 2theilig mit gedrehter dazwischen hervortretender Granne. Caryopse spelzrindig.

S. vulgare Pers.

Rispe gedrängt; Kronspelzen der Zwitterblüthen oben gezähnelt, sehwach behaart. — Kultivirt.

Anmerkung. Diese Grasart — "Kaffernhirse" genannt, wie auch das "Durra-Gras" — Sorghum saccharatum Peir, werden besonders in Afrika gebaut und die Früchte als Nahrungsmittel genessen; nach Unger ist die Heimath des Sorghum Indien, veu woher dasselbe mit dem Reis durch die Araber nach Aegypten gebraeht wurde; nach Eurepa kam diese Pflanze sehen zu Plinius Zeit, dann im 13. Jahrhundert nach Italien und unter dem Namen "Saracenen-Hirse" im 16. Jahrhundert nach Frankreieh. Gegenwärtig ist dasselbe durch das ganze südliche Europa verbreitet und wird in mehreren Abarten kultivirt. Eine Mutterkorn-artige krankhafte Bildung sell zu einer "Cack" genanuten Krankheit in Nubien etc. Veranlassung geben.

Zea Lin. Mais. (Monoecia Triandria Lin.)

Achrchen dielinisch; gipfelständige Rispe männlich; die seitlichen Blüthenkolben von Scheiden umhüllt, einfach, weiblich; Kelch- und Kronspelzen abgestutzt; Caryopsen frei, 8—10reihig.

Z. Mais L. Welsehkorn, türkischer Weizen.

Blätter breit lanzettlich, ganzrandig, am Rande sehärflich. — In dem südlichen Amerika einheimisch, dort und auch im südlichen und selbst im mittleren Europa kultivirt, mit gelben, rothen, bunten Früehten.

Anmerkung. Diese Getreideart ist ven grosser Wichtigkeit für die neue Welt, wo dieselbe schen ver der Aukunft der Eurepäer kultivirt wurde und sieh die älteste Kultur an Mythen knüpft; nach Europa kam der Mais erst im 17. Jahrhundert. Die zeitweilige Entstchung von Pilzen, einer Art Mutterkorn, erzeugt ähnliche Kraukheiten, wic das Mutterkern etc., deren wiehtigste Ferm als "Pellagra-Erythem" bezeichnet wird.

Andere bemerkenswerthe. als Nahrungsmittel dienende Grasarten sind nech die felgenden: Eragrostis abyssinica Link, der Teff, bildet die Hanptnahrung der Abyssinier, wird in 4 Varietäten kultivirt; die Früchte ven Elymus arenarius Lin.

werden in Island zu Brod verbacken; Aegilops ovata Lin., das Hartgras, auf den kanarischen Inseln "Guanchen-Weizen — Trigo de los Gnanchos — genannt; Esprit Fabre wollte sich vor einiger Zeit überzeugt haben, dass die verschiedenen Weizenarten durch Kultur aus dieser Grasart hervorgegangen seien; die ihm vorliegenden Früchte waren jedoch aus einer Bastardform von Triticum nud Aegilops hervorgegangen und gingen nach 12 jähriger Kultur wieder auf Aegilops zurück. —

Peniscium distichum Barth., das Sudangras in Afrika dieuen zur Bereitung

eines spirituösen Getränkes.

Von Futtergräsern erwähnen wir ausser den bereits angeführten, bei uns vorkommenden, besonders: Alopecurus pratensis Lin.. Phleum pratense Lin., mehrero Festuca-Arten, wie F. pratensis Huds, elatior Lin. fil., Avenc elatior Lin. Poa-Arten, Daetylis-, Cynosurus- und andere Gattuugen. In Amerika dienen als wichtige Futtergräser: Paspalum-Arten, Agrostis Cinna Lam. Spartina cynosuroides Willd., das sogenannte "Prairiegras"; Dactylis caespitosa Forst.. das "Tussoc-Gras", mehrere Festuca-Arten, Chusquaca Quila Kth. und Ch. valdiviensis Desc., das "Quila-Gras" der Chilenen, welches über 20 Fuss hoch wird, Gynerium argentenm, das "Pampasgras", Tripsacum dactyloides Liu., das "Büffelgras" der Mexicaner in Australien — Anthistiria australis, das "Känguru - Gras", in Indien — Anthistiria ciliata und Cynodon Dactylon etc. — Audere erwähnenswerthe Grasarten sind Paspalum scrobiculatum L. in Ostiudien, soll die Milch der Kühe schädlich machen, eine andero Paspalum-Art, P. cxilc K., der Hungerreis der Neger, wird an der Westküste von Afrika, P. frumentaceum Roxb. in Ostindien kultivirt; Penicilaria spicata Willd., die schwarze Hirse genaunt, stammt ans Ostindien, wird dort und in Aegypten kultivirt und bildet die Hauptnahrung vieler Negerstämme; anch ein bierähnliches Getränke - Dakno - wird daraus bereitet; Stipa pennata L. das Pfriemengras hat fast pfriemenförmige Früchte, welche dadurch, dass sie sich in alle Theile des Körpers einbohreu, den Schafen gefährlich werdeu; officinell waren früher noch die Früchte von Coix Lacryma Lin., dem Thräuengras aus Ostindien, als Semina Lacrymae Jobi, welche auch in Portugal zu Brod verbacken werden; Nardus stricta Lin., wird in Oesterreich unter dem Namen "Wiesenspeik" angewendet.

### Cyperaceae Juss.

Krautartige Pflanzen mit faseriger, selten knolliger Wurzel oder mit gegliedertem Wurzelstocke; Halme ohne vorstehende Knoten, rund oder 3kantig; Blätter am Grunde scheidenartig, einfach; Scheiden völlig durch Verwachsung der Ränder geschlossen, innen mit einer zarten Membran bekleidet (Blatthäutchen); Blüthen zwitterig oder diclinisch, von 2zeiligen oder geschindelten Bracteen gestützt, in Achren, Rispen oder Dolden. Perigon fehlend oder unvollkommen, aus Borsten oder unterständigen Schüppehen bestehend. Staubgefässe unterständig, 3, mit ungetheilten Antheren; Fruchtknoten frei, einfächerig, eineig; Eichen umgewendet, aufrecht; Griffel 1, Narben 2—3; verlängert. Frucht eine nussartige Caryopse, nackt, oder vom Perigon umschlossen; Embryo klein, im Grunde des mehligen Eiweisses; Würzelchen nächst dem Nabel. Vorkommen: Schr verbreitet in allen Welttheilen, bilden die sogenannten "sanren" Gräser.

Carex Mich. Segge. (Monoecia Triandria Lin.)

Blüthenstand aus vielzeiligen, dachziegelförmigen Achrehen bestehend; jede Blüthe von einer Deckschuppe gestützt; Achren androgynisch (unten weibliche, oben männliche Blüthen) oder diclinisch; Männliche Blüthe mit 3 Staubgefässen; Weibliche: Pistill von der innern mit den Rändern verwachsenen Schuppe umschlossen, dadurch eine falsche Frncht bildend; Caryopse 3seitig, nussartig.

C. arenaria Lin. Sandsegge.

Unterirdischer Stamm kriechend, halmartig gegliedert, mit Schuppen verschen, an den Gelenken faserig; Rindensubstanz mit grossen Luftlücken; Achre zusammengesetzt, Achrehen gedrängt, wechselständig, die oberen männlich, die mittleren androgynisch, die unteren weiblich; Griffel 2spaltig; Pistillscheiden kahl, an der Spitze 2zähnig, geflügelt, gewimpert. — Anf Sandfeldern. — Offizinell sind die Stolonen — Radix earicis arenariae. Bestandtheile: Nicht genau bekannt; im frischen Zustande scheint dem Geruche nach ein flüchtiger Stoff vorhanden zu sein, ausserdem harziger Extractivstoff etc. Wirkung: Diaphoreticum, diureticum, der Sarsaparille angeblieh sieh nähernd.

C. intermedia Good. Mittlere Segge.

Unterirdischer Stamm mit faserig zerschlitzten Scheiden, ohne Luftlücken; nutere und obere Achrehen weiblich, mittlere männlich; Griffel 2spaltig; Pistillscheiden nicht geflügelt, kahl. — Auf nassen Wiesen.

C. hirta Lin.

Seheiden des unterirdischen Stamms bis zum Grunde faserig zerschlitzt und wie die Blätter behaart; Rindensubstanz ohne Lnftlücken; obere 2-3 Achrehen männlich, untere entfernt, achselständig, weiblich; Griffel 3 spaltig; Pistillscheiden behaart. — Standort wie bei der Vorigen. — Die Stolonen beider können mit denen von C. arenaria verwechselt werden, unterscheiden sich jedoch durch den Mangel der Lnftgänge in der Rindensubstanz leicht.

Cyperus Tourn. Cypergras. (Triandria Monogynia Lin.)

Blüthen zwitterig; Aehrchen 2zeilig, vielblüthig; Blüthen von Deckschuppen unterstützt, in welchen mitunter die 2—3 untersten Blüthchen fehlen; Caryopsen eiförmig, nussartig, nur von dem Deckblatte bedeckt.

C. longus Lin.

Wurzelstoek kriechend; Blüthenstand aus 5—11 linealen Aehrehen bestehend, welche, von einer 4—6blätterigen, sehr langen Hülle nmgeben, eine übergipfelte, vielästige, doldenartige Schirmtraube (Anthela) bilden. — In Sümpfen Südeuropa's. — Offizinell war früher der aromatisch bittere, sehwach adstringirende Wurzelstoek — Rad. Cyperi longi s. odorati s. europaei s. Galangae silvestris.

C. rotundus Lin.

Wnrzelstoek faserig mit knollig verdickten Fibrillen; Stengel am Grnnde knollig? Blüthenstand sehirmtraubig, 3—8strahlig; Aehrehen linienförmig, spitz. — In Asien. — Die Knollen dieser Pflanze, wie auch die von Cyperus officinalis Nees v. E. in Nordafrika, Arabien bildeten die Radix Cyperi rotundi älterer Antoren,

C. esculentus Lin. Erdmaudel.

Wurzelstoek krieehend, verkürzt, mit knolligen Fibrillen; Schirmtraube 7—11strahlig; Hülle 4—5blätterig, nur einzelne Blättehen derselben länger als die linienförmigen, stumpfen Aehrehen. — In Nordafrika, Südeuropa. — Offizinell waren früher die Kuollen als Radix Cyperi esculenti s. Bulbuli Thrasi, aus welchen ein fettes Oel gewonnen wurde.

Anmerkung. In diese Familie gehören ferner: Papyrus Antiquorum Willd., die Papierstande der Aegypter, Eriophorum alpinum Lin. in Europa, E. vaginatum Lin. in Nordamerika und Europa, ebenso E. angustifolium Roth. und E. latifolium Hoppe, deren Samenhaare zu Gespinnsten und Papiersabrikation dienen können ete.

## 2. Abtheilung. Gymnospermia.

Phancrogamische Pflanzen ohne Perianth; Blüthen eingeschlechtig, zapfenförmig; Männliche: Blüthenkätzehen aus einzelnen Staubgefässen gebildet, hinfällig; Weibliche Blüthen ohne Fruchtknoten, dagegen entweder offene in den Achseln von Deckblättern stehende Karpelle, bleibende Zapfen bildend oder aus nackten gipfelständigen von wenigen Schuppen umgebenen Eichen bestehend. Samen eiweisshaltig, Embryo mit 2 oder mehreren Kotyledonen; Würzelchen der Basis des Eiweisses angewachsen.

### Coniferae Juss.

Harzführende Bäume und Sträucher, deren Holz nur aus getüpfeltem Prosenchym besteht; nur die Markscheide enthält Spiralgefässe und die Jahresringe werden durch die dickeren Wände des Zellgewebes des Sommerholzes gebildet. Blätter zerstreut, gegeuständig oder büschelförmig, immergrün, meist nadelförmig, schtener ausgebreitet (Salisburia, Damara). Blüthen diclinisch, nacht; Männliche in Kätzehen, aus einzelnen Staubgefässen zusammengesetzt, ohne Bracteen; Antheren 2-vielfächerig mit schuppen-, schild- oder dachziegelförmigem Connectiv. Weibliche: Knospenförmig, zu 1-3 von einer gemeinsamen Hülle umgeben oder in Kätzehen und von Braeteen gestützt; Karpelle offen, schuppen- oder dachziegelförmig; Eichen nackt, am Grunde der Fruchtblätter, 1-2, selten mehr, aufrecht oder umgekehrt, an der Spitze von der Mieropyle durchbohrt, von einem einfachen Integumente umgeben, im Eiweisse seeundäre Embryosäeke (Corpuseula) enthaltend. Frucht ein mehr- oder vielsamiger Zapfen mit zahlreichen oder einzelnen verholzten Fruchtblättern, welche zuweilen mit den Rändern verwachsen oder ein vielsamiger Beerenzapfen (Galbulus). Samen nackt, aufrecht oder umgewendet, oft geflügelt, eiweisshaltig; Embryo in der Achse des Eiweisses, gerade, mit 2-15 Cotyledonen, Würzelchen mit dem Eiweiss verwachsen. Vorkommen: In kälteren und gemässigteu Klimaten, oft Waldbestände bildend. Eigenschaften: Grosser Reichthum an Harz und ätherischem Ocle zeichnet diese Familie aus; die Samen enthalten nebstdem fettes Oel; die Gruppen der Taxineen und Cupressineen sind harzärner als die Abietineen; die Beerenzapfen ersterer führen wässrige Säfte, nebstdem enthalten die beider Gruppen Zucker.

Unterfamilien:

#### 1. Abietineae Rich.

Monoceisch: Männliche Blüthen mit schuppenförmigen Antheren, Connectiv über den Staubfächern zu einem eingebogenen Kamm verläugert, nach Aussen 2fächerig ohne Bracteen. Weibliche: Fruehtschuppen mit Bracteen, innen am Grunde mit 2 nebeneinander stehenden Eicheu versehen; Eichen umgewendet mit doppeltem äusseren Eimunde.

Anmerkung: Die primäre Rinde enthält Harzgänge, welche bei Pinus und Larix verschwinden, bei Abies, wo sie jedoch im Holze fehlen, bleiben und Harzbeulen bilden.

2. Cupressineae Rich.

Dielinisch: Männliche Blüthen: Antheren in bracteenlosen Kätzchen, unten an dem verbreiterten Connectiv befestigt. Weibliche: Knospenartige, vielblüthige Kätzehen mit wenigen Fruchtblättern ohne Bracteen; Eichen aufrecht, an der Basis der Fruchtblätter, 2 oder mehrere an der Spitze durchbohrt; Embryo mit 2—3 Cotyledonen.

Anmerkung: Das Holz dieser und der nächsten Gruppe enthält Saftbehälter.

3. Taxineae Rich.

Dioccisch: Männliche Blüthen mit schildförmigen Antheren; Weibliche: Ein terminales Eichen, aufrecht, von einem scheibenförmigen Ringe getragen.

1) Abietineae.

Pinus\*) Tourn. Kiefer, Föhre. (Monoccia Monadelphia Lin.)

Blätter büschelig, zu 2-5, mit mehreren Harzgängen verseheu, am Gruude von einer trockenhäutigen Scheide versehen und dadurch zu einer pinselförmigen Walze vereinigt; Antheren der Länge nach aufspringend; Schuppen des Zapfens am Rücken einen verdickten Hof (vertrockneten rudimentären Griffel) tragend.

P. silvestris Lin. Schottische oder nordische Kiefer.

Blätter zu 2, in einer kurzen, aus den kleineu Knospendeckschuppen gebildeten Scheide, linienförmig, unterseits rinnig, meergrün; die Knospendeckschuppen fallen ab und nur die Basis bleibt mit der Aehse verwachsen; aus dem Wiukel der Basis treten die Nadeln hervor; Zapfen gegen 2" lang, gestielt, kouisch eiförmig, am zurückgekrümmten Stiele nickeud; Zapfenschuppeu an der Spitze keulig, 4eckig; Samenflügel 3mal so laug als die Samen. — In Nordeuropa, durch ganz Deutschland. — Offizincll ist davon: Terpentin und T.-Oel, Harz, Pech, Colophonium, die Sprossen — Turiones. Bestandtheile: Harz, ätherisehes Oel; die Nadeln und die Rinde enthalten das Glycosid » Pinipierin« (Kawalier), welches sich in Ericinol und Zucker spalten lässt. Wirkuug: Excitaus, Balsawicum.

Anmerkung. Die Blätter dieser und verschiedener anderer Coniferen dienen zu den Kiefernadelbädern und zur Darstellung der sogenannten »Waldwolle«.

P. maritima Lamb. Strandfichte. (P. Pinaster Ait.)

Blätter gegen 3" lang, sehr dünn, grün; weibliche Kätzehen aufrecht; Zapfen grösser und dicker als bei der Vorigen, eiförmig, sitzend, im rechten Winkel abstehend; Flügel 3mal so lang als die Samen. — In Südeuropa, besonders in Frankreich. — Liefert den frauzösischen Terpentin, Pix burgundica, Terpentinöl etc.

Anmerkung. In Griechenland, auch in einigen Gegenden Italiens schützt man durch Zusatz dieses Terpentins den Wein vor dem Sauerwerden, wesshalb auch der Gott des Weins — Dionysos mit dem Thyrsus (Zapfen) abgebildet wird.

<sup>\*)</sup> Die Knospe des Zapfens und neuen Zweiges wird im Herbste angelegt, und entwickelt sieh im darauffolgenden Frühjahre, wo sie beständt wird; der Pollen treibt Schläuche, welche jedoch nicht bis zum Embryosack gelangen, sondern im Knospenkerne liegen bleiben, bis zum folgenden Frühjahre, wo erst die eigentliche Befruchtung erfolgt und im Herbst die Samen reifen.

P. Mughus Scop. (P. Pumilio Haenke.) Krummholzkiefer.

Niederer Stamm mit niederliegenden Aesten; Zapfen oval, glänzend, aufrecht; Zapfenschuppen abgerundet; Flügel nur doppelt so lang als die Samen.

— Auf dem Riesengebirge. — Liefert das mehr aromatische und mildere Krummholzöl — Oleum templinum, wie auch ans den Zweigspitzen der feine ung arische Terpentin — Balsamum hungarieum — gewonnen wird.

P. Strobus Lin. Weimnthkiefer.

Blätter je zu 5, dünn, schlaff; Zapfen walzenförmig, gegen 6" lang, 1" breit; Schnppen am Rücken sehr glatt. — Liefert in Nordamerika sehr viel Terpentin und Terpentinöl; ebenso *P. palustris* Ait. in Virginien den Terpentin von Boston, wie auch *P. Taeda* Lamb. in Virginien und Canada, welcher die geschätzteste Sorte des gewöhnlichen amerikanischen Terpentins bildet.

#### P. Cembra Lin. Zirbelkiefer.

Blätter je zu 5, steif, mit eiförmigen, abgestumpften, fast sitzenden Zapfen; Zapfenschuppen gefurcht; Flügel der Samen undeutlich. — In Mitteleuropa und Nordasien. — Liefert den karpathischen Terpentin, Rigabalsam — Balsamum carpathicum; die Samen — Nuclei Cembrac — früher wegen ihres Oelgehaltes offizinell, werden in Russland gegessen.

P. Pinea Lin. Pinie.

Blätter je zu 2, sebr lang; Zapfen gestielt, eiförmig, abgestutzt, zurückgebogen; Samen 3mal so gross als die Flügel. — In Südeuropa und Nordafrika. — Die Samen, »Pignolen« — Nuclei Pineae — werden wie Mandeln genossen.

Anmerkung. Andere erwähnenswerthe Pinus-Arten sind: P. Austriaca Tratt., die sehr harzreiche Schwarzfichte in Oesterreich und Ungarn; P. Gerardiana Wall. in Ostindien und P. Llaveana Schied. in Mexico, beide mit essbaren Samen; Pinus Deodara Don. am Himalaya, liefert sehr vorzügliches Bauholz u. A.

Pieca Link. Fiehte. (Monoeeia Monadelphia Lin.)

Blätter einzeln, fast 4kantig, mit 2 Harzgängen; Antheren der Länge nach aufspringend (Unterschied von Abies); Zapfen hängend mit flachen am Grunde innen etwas vertieften, an der abfallenden Spindel bleibenden Schuppen. (Der Zapfen entsteht im Herbst, wird im Frühjahre bestäubt und reift dann im darauffolgenden Herbst.)

P. excelsa Link. (Pinus Abies Liu., Abies excelsa De Caud.) Rothtanne. Blätter zusammengedrückt, auf dem Querschuitte rhombisch, zugespitzt, beiderseits gefurcht; Zapfen walzenförmig; Zapfenschuppen am Rande zurückgebogen, an der Spitze ausgebissen. — Sehr häufig in Nordeuropa. — Liefert Terpentin, Terebinthina communis, Resina alba etc.

P. alba Link und P. nigra Link, beide in Nordamerika liefern eine Art von Bier — Spruce beer —, welches aus den Sprossen bereitet wird.

Abies Tourn, Tanne. (Monoeeia Monadelphia Lin.)

Blätter flach, einzeln, an jungen Trieben 2zeilig, später einseitswendig, unterseits mit 2 weissen Linien, 2 Harzgänge führend, am Grunde mit hinfälligen Schuppen versehen. Antherenfächer schief der Quere nach sich öffnend; Zapfen aufrecht, Schuppen flach, am Grunde nicht vertieft, von der bleibenden Spindel abfallend. (Einjährige Samenreife, wie bei Picea.)

- A. pectinata De Cand. (A. picea Lin., A. alba Mill.) Weiss- oder Edeltanne.

Blätter lineal, eingedrückt, unterseits mit 2 weissen Linien; Zapfen walzenförmig, nach beiden Enden etwas verschmälert; Bracteen an der Spitze zurückgeschlagen, viel länger als die sehr stumpfen, angedrückten Frnchtschnppen, mit diesen abfallend. — Im südlichen Deutschland, dem Schwarzwald, den Alpen etc. — Liefert den ächten Strassburger Terpentin — Terebinthina argentoratensis.

A. balsamea Mill. Balsamtanue. (Pinus balsamea Lin.)

Unterscheidet sich durch mehrreihige, spitze oder etwas ansgerandete Blätter, viel kürzere Zapfen und Bracteen. — In Nordamerika. — Liefert den schönen Canada-Balsam, Balsamum canadense.

A. canadensis Link. (Pinus Lin.) Hemlocktanne, Schierlingstanne.

Blätter spitz, fast gesägt, unten blassgrün, mit ovalen Zapfen. — In Canada. — Liefert das Canada-Pech — Pix canadensis, »Hemlok-gum« der Amerikaner nnd einen geringeren Canada-Balsam.

Larix Tourn. Lärche. (Monoecia Monadelphia Lin.)

Blätter mehr als 10, schlaff, pinselförmige Büschel bildend, auf dem Querschnitt jedoch keine Walze darstellend wie bei Pinus, mit 2 Harzgängen, ohne Schuppen oder Scheiden, später bei den zu Zweigen auswachsenden Büscheln zerstreut stehend. Kätzchen einzeln, monoecisch, seitenständig; Antheren schief der Quere nach sich öffnend. Zapfen aufrecht, Zapfenschuppen eben, holzig, bleibend, Samen mit einjähriger Reife, durch einen behaarten Samenträger getrennt.

 $L.\ europa ea$  De C. Europäische Lärche (Pinns Larix Lin., L. decidna Mill.)

Blätter linienförmig, ziemlich stumpf, grün, schlaff; Zapfen oval mit stumpfen, an der Spitze schlaffen Schuppen. — Auf Gebirgen Mitteleuropa's. — Liefert den Venetianer Terpentin — Terebinthina veneta s. larieina; eine zuckerartige Ansschwitzung der jungen Nadeln ist als Manna larieina s. de Briançon bekannt; an den Stämmen älterer Bäume dieser Spezies und von L. sibirica Mill. findet sich der Lärchensch wamm — Agarieus albus der Offizinen; auch das Gummi orenburgense s. uralense, welches ans der Rinde ausschwitzt, wird in Russland von diesem Baume gewonnen.

Dammara Rumph. (Dioecia Monadelphia Lin.)

Dioecisch; Männliche Kätzchen mit innen am Grunde vielfächerigen Antheren; Zapfenschuppen ohne Bracteen, eineilig, äusserer Eimund abgestutzt; Samen mit lederartiger Testa, am Grunde geflügelt, Embryo mit 2 Cotyledonen. —

D. orientalis Lamb. Dammarfichte. (Agathis Ioranthifolia Salisb.)

Blätter länglich lanzettlich, steif, geadert; Zapfen eiförmig. — Auf den ostindischen Inseln. — Liefert das ostindische Dammarharz — Resina Dammarae orientalis.

Anmerkung. Von D. australis Lamb., der Cowree-Fichte auf Neuseeland, stammt das neuholländische oder australische Dammarharz, welches häufig unter dem Namen "Cowree" als geringer Copal im Handel erscheint; eine Sorte Dammar, im französischen Handel als "Resin fanx Dammar" bezeichnet, kömmt von einer Juglandee, der Engelhardtia spicata Blnme, auf den Molukken.

Andere bemerkenswerthe Abietineen sind: Cedrus libanotica Lk., die oft genannte Ceder des Libanon, von welcher die Manna ccdrina abstammt; Araucaria imbricata R. & P. in Chili, A. brasiliana Lamb. in Brasilien, besonders aber A. Bidwilli Hook., die Burya-Burya-Tanne von Nensüdwales haben essbare Samen; ein Zapfen der letzteren soll zur Nahrung für mehrere Personen ausreichen, die Früchte eines Banmes sogar ein Jahr lang 18 Personen nähren; ansserdem ist das Holz der Morctonbay-Tanne — A. Cunningliami Ait. und das der Norfolk-Tanne wichtig für den Schiffsban; Pinites succinifer Grepp. ist eine vorweltliche Abietinee, von welcher der bekannte Bernstein, Succinum, abstammt.

#### 2. Taxineae Rich.

Taxus Tourn. Eibc. (Dioecia Monadelphia Lin.)

Dioecisch; Kätzchen achselständig, von einer Hülle geschützt; Männliche Blüthe mit 3—Sfächerigen, schildförmigen, nach unten aufspringenden Antheren; Weibliche: Eichen einzeln, gerade aufrecht, gipfelständig, am Grunde eines becherförmigen, später zu einer oben offenen Beere auswachsenden, Samenträgers; Samen eiweisshaltig mit 2 dicken Cotyledonen.

T. bâccata Lin. Eibenbaum.

Blätter immergrün, ohne Harzgänge, spiralig oder 2zeilig angeordnet, lineal, zugespitzt, auf beiden Seiten grün; Beere roth, an der Spitze offen. — Im mittleren Europa. — Offizinell sind die Blätter — Folia Taxi baccati. Bestandtheile: Taxin (Poretti), Harz; Bitterstoff, flüchtiges Oel (Righini). Wirkung: Acre emenagogum. (Die Blätter sind scharf giftig, nicht die Beeren; nach Jul. Cäsar vergiftete sich der König Cativolus mit den ersteren.)

Zn dieser Untersamilie gehören serner: Salisburia adianthisolia Sm. (Gingko biloba Lin.) in Japan mit essbaren Samen; das die Samen umgebende Fruehtsleisch enthält viel Buttersäure (Schwarzenbach); von Torrcya californica Lobb. (T. nucifera Sieb. & Zucc.) stammen die terpentinartigriechenden ealisornischen Muskatuüsse; Caryotaxis nucifera Zucc. in Japan mit sehr adstringirenden Früchten, welche wegen der Eigenschaft den Harn lang zurückzuhalten von den Dolmetsehern zu diesem Zweeke genossen werden sollen; Dacrydium cupressinum Sol. und taxifolium Berk. dienen auf Neuseeland zur Bereitung eines antiscorbutischen Getränks; Podocarpus-Arten liesern gutes Bauholz, Phyllocladus-Arten in Australien eine rothe Farbe, welche aus der Rinde bereitet wird.

#### 3. Cupressinae Rich.

Juniperus Tourn. Wachholder. (Dioecia Monadelphia Lin.)

Blätter mit einem Harzgange, zu dreien oder gegenständig, linienoder schuppenförmig, an der Basis eingelenkt; Blüthen meist dioecisch, an der Basis von einer geschindelten Hülle umgeben; Männliche: Vielblüthig mit 3—6fächerigen Antheren; Weibliche: Fruchtblätter flach, wirtelförmig, 1 oder 2reihig, an der Basis verwachsen, oben frei; Eichen 3, mit den Fruchtblättern verwachsen, aufrecht, sitzend, au der Spitze durchbohrt; Zapfen beerenartig, geschlossen, von der bleibenden Hülle unterstützt, oben von den freien Enden der Karpelle gekrönt; 3—1samig; Samen knochenartig, aussen mit Harzbehältern verschen.

J. communis Lin.

Aufrecht, strauchartig; Blätter zu dreien, linienförmig, pfriemlich, oben leicht rinnenförmig, blaugrün bereift, 2-3mal länger als die bereiften Beeren.

- Im nördlichen Europa und Asien. — Offizinell ist das Wurzelholz — Lignum Juniperi, reicher an Harz als der Stamm; die Beerenzapfen — Galbuli s. Baccae Juniperi (im ersten Jahre grün, eiförmig, im zweiten kuglig,

bläulieh oder bräunlieh sehwarz). Bestandtheile a) des Holzes: Aetherisehes Oel, abweichend von dem der Früehte, Harz; b) der Beeronzapfen: Aetherisehes Oel, grünes Harz, Juniperin (harzig), Zncker mit äpfelsaurem und essigsaurem Kalk, Sehleim, Salze etc. (Trommsdorff, Steer.) Wirkung: Exeitans, Resinosum.

Anmerkung: Von Juniperus Oxycedrus Lin. in Südeuropa stammt der sogenannte deutsche Sandarak — Thus eommune s. Resina oxycedri, ferner eine Art Theer — Oleum cadinum, gegen Dermatosen in neuerer Zeit mit Erfolg angewendet.

Sabina Spach. Sadebaum. (Dioecia Monadelphia Lin.)

Unterscheidet sich von Juniperus durch die schuppenförmigen, geschindelten, dem Stamme angewachsenen, nicht eingelenkten, Blätter, welche auf dem Rücken eine Oeldrüse tragen.

S. officinalis Gareke. (Juniperus Sabiua Lin.)

Niederer, ausgebreiteter Straueh mit gedrängten, aufsteigenden Aesten; jüngere Blätter rhombisch, etwas abgestumpft, gedrängt, 4zeilig gestellt, die älteren zugespitzt, entfernter, etwas abstehend, auf dem Rücken in einer Furche eine Oeldrüse tragend; Beere hängend, an einem zurückgekrümmten Stiele, 1—2samig. (Man unterscheidet 2 Varietäten: a) tamariseifolia mit kürzeren, angedrückten, stumpfen — und b) eupressina mit spitzen, mehr abstehenden Blättehen.) — In Südeuropa. — Offizinell sind die Zweigspitzen — frondes s. herba Sabinae. Bestandtheile: Aetherisehes Oel, Harz, Gerbstoff, Chlorophyll, Salze (Gardes). Wirkung: Aere emenagogum.

S. virginiana Bg. (Juniperus Lin.)

Aeste abstehend; jüngere Blätter angedrückt, ziegelförmig, die älteren 3zeilig, entfernt, abstehend, mit einer Rückenfurche verschen, stechend. — In Nordamerika, bei uns zuweilen kultivirt. — Eigenschaften wie bei der Vorigen. —

Von dieser Spezies stammt eine Art Galläpfel — Gallae Juniperi virginianae s. Fungus columbinus, auch Cedernäpfel genannt; das Holz derselben, wie auch das von Juniperus bermudiana Lin., auf den Bermuden stellt das rothe Cedernholz für Bleistifte dar; das weisse Cedernholz stammt von Chamaeeyparis sphaeroidalis Spach. in Canada und ist noch wohlriechender.

Callitris Vent. Schmuckcypresse. (Monoecia Monadelphia Lin.)

Kätzchen monoecisch, cinzeln, endständig; Männliche Blüthen: Antheren nach uuten 2—5fächerig; Weibliche: Fruchtblätter 4—6 in 2 Reihen, dachziegelförmig an kurzer Spindel, 3—vieleig. Zapfen mit 4—6 holzigen, fast klappig sich öffnenden, unter der Spitze genabelten Schuppen; Samen 2 flügelig.

C. quadrivalvis Vent. (Thuja articulata Lin.)

Aeste sparrig absteheud; Aestehen etwas zusammengedrückt; Blätter 4reihig, ziegeldachartig, lanzettlich, spitz; Zapfen 4seitig, 4klappig, mit rundlich herzförmigen, dieken, am Rande sich verdünnenden, innen etwas gewölbten Schuppen, meist 6 längliche Samen mit zurnekgeschlagenen Flügeln enthaltend. — Im nördlichen Afrika. — Liefert die Resina Sandarae, welche aus einem Gemenge von 3 Harzen besteht und nur technische Verwendung findet.

Thuja Tourn. Lebensbaum. (Monoecia Monadelphia Lin.)

Unterscheidet sich von Callitris durch ungeflügelte Samen, welche je zu 2 in den 4—12klappigen Zapfen mit lederartigen Schuppen liegen. Th. occidentalis Lin.

Aeste horizontal; Blätter 4zeilig, eiförmig, am Rücken eine eingesenkte Drüse tragend; Zapfenschuppen höckerig, abgestutzt. — In Nordamerika. — Offizinell waren früher die *Frondes* s. *Ramuli Arboris Vitae* s. *Thujae*. Bestandtheile: Aetherisches Oel, Harz. — Wirkung: Tonico-Excitans.

Th. orientalis L. hat verticale Aeste und die Blätter eine Rüekenfurche.

— In China und Japan, wie die Vorige bei uns in Gärten gezogen.

Cupressus Tourn, Cypresse. (Monoeeia Monadelphia Lin.)

Unterscheidet sich von Callitris durch die eiförmigen Zapfen mit schildförmigen, eekigen, an den Rändern verwachsenen, bei der Reife ringsum sich lösenden, am Grunde vielsamigen Schuppen. —

C. sempervirens Lin.

Aeste gerade, theils aufreeht, theils bei einigeu Abarten wagreeht (C. horizontalis Mill.); Aestchen 4eekig; Blätter bei jüngeren 4reihig, ziegelförmig angedrückt, stumpf, an ältereu Aestellen fast abstehend, zugespitzt, auseinandergerückt; Zapfen kuglig, eekig; Samen rostbraun, etwas geflügelt. — Ein Baum Südeuropa's, Kleinasiens etc. — Offizinell war früher das Holz — Lignum cupressinum (Diaphoreticum, Diureticum), feruer die Zapfen — Galbuli Cupressi, und ein aus den Samen gepresstes Oel — Olcum Cupressi (Anthelminthicum).

Anmerkung. In diese Unterfamilie gehört der höchste bekannte Baum — Wellingtonia gigantea Endl. in Californien, oft bis 350' hoch, welcher treffliches Bauholz liefert; Taxodium distichum Rich. liefert eine Sorte weisses Cedernholz in Amerika; Arecuthos drupacea Kotschy in Syrien liefert eine kirscheuartige geniessbare Frucht.

#### Cicadeae Rich.

Palmenartige niedere baumartige Pflanzen mit einfachem Stamm, welcher die Narben der abgefallenen Blätter zeigt; Blätter in Büscheln am Gipfel des Stammes, die jungen spiralförmig eingerollt, alle gefiedert mit parallelen Rippen; Blüthen dioeeisch, nackt, zu terminalen Kätzehen oder Zapfen vereinigt; Antheren auf der unteren Fläche der männlichen Zapfensehuppen mit zu 2 oder 4 zusammenhängenden Pollenkörnern; weibliehe Blüthen entweder schildförmige Schuppen, an welchen unten die nachten Eichen befestigt sind oder flache Schuppen, welche dieselben am Grunde oder blattartige, welche sie am Rande tragen. Eichen aufrecht oder umgekehrt, nackt; Früchte zapfenförmig, aus den nackten Samenträgern gebildet; Samen eiweisshaltig, mit harter oder saftführender Umhüllung; Embryo achsenständig mit 2 ungleichen an der Spitze verwachsenen Cotyledonen. - Vorkommen: In den tropischen und gemässigten Gegenden Asien's und Amerika's, am Kap, auf Madagasear, in Australien. — Eigenschaften: Der reichliche Gehalt an Stärke im Stamm und den Samen gibt diesen hierher gehörigen Pflanzen einen gewissen Werth als Nahrungspflanzen. —

Cycas Linn. Farrnpalme. (Dioecia Polyandria Lin.)

Männliche Blüthen: Antheren länglich keilförmig, geschindelt; Weibliche: Fruchtschuppen zahlreich, gekerbt, länglich spatelförmig; Eichen aufrecht in den Einschnitten der Ränder; Samen fast kuglig.

C. circin alis Lin. Ostindische Farrnpalme.

Fiederblättchen flach, linear-lanzettlich; Blattstiel unterseits dornig. — Auf den Molukken. — Der Stamm liefert ein geringes Mehl, aus welchem Sago bereitet wird.

Anmerkung. Eine gleichfalls geringe Sorte Sago liefert auch C. revoluta L. in China und Japan, worm sowohl das Mark des Stammes als die Samen verwendet werden; aus den Samen mehrerer Encephalartos-Arten, wie E. horridus Lehm., E. lanuginosus Lehm. wird am Kap das "Kaffernbrod" bereitet; die Samen von Dion edule Brogn. in Mexico sollen eine Art Arrowroot (?) liefern, ebenso Zamia pumila L., Z. tenuis W. und Z. angustifolia Jacq. auf den Bahama-Inseln und Z. furfuracea Ait. und Z. media Jacq. in Ostindien.

#### II. Abschnitt.

# Cryptogamia s. Acotyledones. Blüthenlose Pflanzen.

Pflanzen ohne eigentliche Blüthen und Embryo, welche sich durch Sporen fortpflanzen.

## I. Abtheilung.

## Acotyledones acrogeneae. Gefässkryptogamen.

(Cryptogamia Angiospermia,)

Pflanzen mit vollkommenem Zellgewebe, stets mit Wurzeln, hänfig mit Stamm und Blättern (frondes) versehen, blüthenlos. Antheridien (die physiologisch den männlichen Geschlechtstheilen der Phanerogamen entsprechenden Organe) mit beweglichen Spiralfäden (Phytozoa) verschen, achselständig oder in die Blätter oder das Prothallium eingesenkt. Aus der Centralzelle des befruchteten Archegoniums (dem weiblichen Organe der Phanerogamen entsprechend, desshalb auch Pistillidium bezeichnet) entwickelt sich entweder ein Sporangium (entsprechend der Frucht der Phanerogamen), welches Sporen (physiologisch den Samen, in Hinsicht des Baus den Pollenkörnern der Phanerogamen entsprechend) enthält, welche beim Keimen zu einem unvollkommenen Trieblager (Prothallium) auswachsen, oder es entwickelt sich aus obiger Centralzelle direct die junge Pflanze.

#### Filices Juss. Farrnkräuter.

Kräuter mit wurzelstockartigem Stamm oder baumartige Pflanzen (namentlich in den Tropengegenden), Blätter (Wedel) unregelmässig aus dem Rhizom hervortretend oder büschelförmig an der Spitze des Stammes (bei baumartigen), im Knospenzustande stets schneckenförmig eingerollt (Vernatio eireinata), einfach oder zusammengesetzt. Fruchtstände aus Haufen (sori) von Sporangien bestehend, welche häufig von einer Falte der Epidermis bedeckt (dem Schleierehen, Indusium), meist der Unterfläche der Blätter oder deren Rand, seltener deren Oberfläche eingesenkt

6

sind oder an einer einfachen oder verästelten Spindel ährenförmig vereinigt. Sporangien sitzend oder gestielt mit oder ohne Ring am Rande versehen, die Sporen einsehliessend.

Anmerknng. Die Sporangien oder Theeae sind rundliehe, kapselförmige Organe, welche meist auf der Unterseite der Blätter entspringen, seltener, wie bei Aerostychnm, auf der Oberseite; sie bilden kleine, meist sehr regelmässig angeordnete Haufen, welche entweder nackt, wie bei Polypodium, oder mit einem Schleierchen bedeckt sind, wie bei Aspidium filix mas etc. Bei zn reichlicher Entwicklung dieser Sori wird das Parenchym der Blätter unterdrückt und dieselben erscheinen dann in Form kleiner Achren, wie bei Osmunda etc. Die Sporangien bestehen ans polygonalen, tafelförmigen Zellen, welche am Rande von einer Reihe abwechselnd breiterer und schmalerer Zellen durchsetzt werden; letztere Zellen bilden den gefärbten, elastischen Ring am Rande, welcher gewöhnlich nicht ganz um das Sporangium hernmläuft, zuweilen anch feblt, wo er jedoch vorhanden ist, das Anfspringen derselben der Quere nach bei der Reife der Sporen veranlasst.

Die in den Sporangien enthaltenen Sporen sind tetraedrisch, dunkel gefärbt und wie die Pollenkörner aus 2 Membranen gebildet, deren äussere - Cutieula beim Keimen von der inneren durchbroehen wird, welche letztere als länglieber Zellfaden hervortritt und durch Zelltheilung eine dünne, blattartige, aus einer Zellschicht bestehende Ansbreitung - Prothallinm s. Proembryo - bildet, an welcher an der unteren Seite zuerst Wurzelhaare entstehen. Später bilden sieh kngelartig hervortretende Zellen, aus welchen die Organe der Reproduction - die Antheridia und Archegonia sieh entwickeln. Erstere sind gestielte, zellige Organe, welche Tochterzellen - Sperma-Zellen - umsehliessen, in welchen nach ihrer völligen Entwicklung ein gewimperter Spiralfaden (Schwärmfaden) — Phytozoon — enthalten ist. Die Archegonien oder Keimorgane entstehen unten am Rande des Prothallium als kleine, ovale, zellige Warzen von kegelförmiger Gestalt, an der Spitze von einem Kanale durchbohrt, welcher in das Innere zu der centralen Keimzelle oder Embryozelle, die in einer der Embryosack genannten Höhle liegt, führt. Nach Befruchtung dieser Zelle durch die Sehwärmfäden bildet sich der Keim der neuen Pflanze, aus welcher sieh wieder sporangientragende Wedel entwickeln.

Vorkommen: In allen Weltgegenden, am häufigsten an fenehten, sehattigen Plätzen; auf der nördlichen Hemisphäre werden die Farrn nur krantartig, auf der südlichen und besonders in den Tropengegenden baumartig. Eigensehaften: Die Rhizome vieler Farrn enthalten adstringirende, fettige und bittere Materien, andere Amylum und Zueker, wie Pteris esculenta Forst., Diplazium esculentum Sw., Marattia alata Sm., welche desshalb zur Zeit der Noth als Nahrungsmittel dienen können. Die seidenglänzenden Haare am Grunde der Wedel mehrerer Farrne finden technische und zum Theil medizinische Verwendung. Diese Familie zerfällt in 3 Unterfamilien, welche von einigen Autoren als selbständige Familien betrachtet werden:

1. Polypodiaceae: Wedel im Knospenzustande sehneekenförmig eingerollt; Sporangien mehr oder weniger geringelt; Frueht-

häufelich am Rande oder auf der unteren Fläehe der Wedel oder ährenförmig an einfacher oder verästelter Spindel.

2. Danaeaceae: Wedel wie bei der vorigen Unterfamilio, sämmtlieh fertil;

Sporangien anf der Unterfläche der Wedel, nicht geringelt.

3. Ophioglosscae: Wedel nicht eingerollt im Knospenzustand; Sporangien ährenförmig an den Rändern der zusammengezogeneu Wedel, frei, 2klappig, nicht geringelt.

1. Polypodiaceae.

Polypodium Sw. Tüpfelfarrn. (Cryptogamia Filices Lin.)

Fruchthäufehen rund, ohne Schleicrchen, auf der unteren Fläche der Wedel zu beiden Seiten des Mittelnervs,

P. vulgare Lin. Gemeiner Tüpfelfarrn.

Rhizom horizontal in der Erde liegend, dieht gesehnppt, mit zahlreichen dunkelbrannen Wnrzelfasern; Laub lanzettlich, glatt, mit länglich lanzettförmigen, fein gesägten Fiedern; Fruehthänfchen reif von branner Farhe, meist sehr genähert, in 2 Reihen. - In bergigen, waldigen Gegenden. - Liefert die wenig mehr gebräuehliche Radix s. Rhizoma Polypodii, Engelsisswurzel. Bestandtheile: Zucker, fettes Oel, Mannit, Stärke, Schleim, Gerbstoff etc. (Bucholz, Pfaff, Desfosses.) Wirkung: Emolliens, Expectorans.

Anmerkung. Achuliche Verweudung findet in Südamerika das Rhizom von P. Calaguala Kz. als Radix Calagualae verus, ferner das von P. erassifolium Lin. in Brasilien, als "dieke Calaguala" und das von Acrostichum Huacsaro Ruiz in Pern als "falsche oder mittlere Calagnala".

Adiantum Lin. Frauenhaar. (Cryptogamia Filices Lin.)

Fruchthäufehen am Rande der Wedel, linienförmig, unterbroehen, von einem aus dem Rande hervortretenden Schleierchen bedeekt.

A. Capillus Veneris Lin.

Wedel doppelt gefiedert mit glänzend sehwarzbraunen oder röthliehen Stielen; Fiederchen keilförmig, die sterilen am Rande fein gesägt, gezähnt, die fertilen eingesehnitten gekerbt. - Auf Felsen im südliehen Europa. - Die Wedel - Herba Capillorum Veneris - werden nuter dem Namen »Frauenhaar« noeh znweilen als Expectorans angewendet. Verweehslungen: Mit den Wedeln von Asplenium Trichomanes Lin., welche einfach gefiedert sind, mit denen von Asplenium Adiantum nigrum Lin., welche 3fach fiederschnittig und mit denen von Polypodium Dryopteris Lin., welche gedreit sind.

In Nordamerika verwendet man auf gleiche Weise Adiantum pedatum Willd. als Herba A. canadensis, in Westindien: A. macrophyllum Sw., A. falcatum Sw., auf Jamaica: A. trapeziforme Lin., in Ostindien: A. mclanocaulon Willd. und A. fragile Sw. etc.

Asplenium Lin. Steinfarm. (Cryptogamia Filices Lin.)

Fruchthäufehen nicht am Rande der Wedel, länglich oder linienförmig, mit einscitigem Schleierchen.

A. filix femina Beruh. (Polypodium Lin.) lieferto die obsolete Radix filicis teminae:

A. ruta muraria Lin. die gleichfalls obsolete Hcrba Rutae murariae s. Adianti albi.

Aspidium Sw. Wurmfarrn. (Cryptogamia Filices Lin.)

Fruehthanfen fast rundlich in einfachen Reihen zu beiden Seiten des Mittelnervs; Schleierchen in der Mitte befestigt, gelöst nach einer Seite zurüekgezogen.

A. Filix mas Sw. (Nephrodium Rich., Lastraea Presl., Polypodium Lin., Polystichum Rth.)

Wedel doppelt fiederspaltig; Ficderchen stumpf, abgerundet; Fruchthäufchen kaum die Mitte des Fiederchens überschreitend, kreisrund; Schleierchen nierenförmig; Rhizom lichtbrauu, am Ende sauft aufwärts gebogen, innen pistaziengrün; Wedelbasen lichtbraun, aussen abgerundet, inuen flach; Wurzeln braun, pferdehaardick. - In Wäldern. - Offizinell ist das Rhizom - Radix Filicis maris, Farrnkrautwurzel. Bestandtheile: Filixolin, grüu, ölartig, Filixsäure, Tannaspidsäure, Pteritaunsäure, ätherisches Ocl, Gerb- und Gallussäure, Zucker, Stärke etc. (Bock, Luck etc.) Wirkung: Anthelminthicum, Nauseosum.

Verwechslungen. Mit den Wurzelstöcken anderer Farrn, wie: A. Orcopteris Sw.; dicser ist, wie überhaupt alle folgende, mehr holzig, dunkelbraun; Wedelbasch dunkelbraun, aussen abgerundet, inneu flach; A. spinulosum Sw., Rhizom duukelbrauu, Wedelbaseu unten hackig gehogen, schwarzbraun, ausseu gekielt, ruuzlig, innen flach; Asplenium filix femina Bernh. hat dreifach gefiederte Wedel, Rhizom abgerundet, holzig, Wedelbasen schwarz, mit scharf gezähntem, fast 2schneidigem Rande, ausseu runzlig rauh, gekielt, innen flach; Struthiopteris germanica Willd., Wedel doppelt gefiedert, Fiederchen abgerundet, die fruchttrageuden Wedel zusammengerollt; Rhizom aufsteigend, Wedelbasis schwarz, zweischucidig, aussen gekielt, iuuen flach (Halier).

A. spinulosum Sw.

Wedel 3fach fiederspaltig; Fiederchen scharf und hackig gezähnt. - In Wäldern.

A. Oreopteris Sw.

Wedel doppelt gefiedert; Fiederchen abgerundet; Fruchthäufehen an deren gauzen Rande, klein rundlich.

Anmerkung. Zu erwähnen ist hier noch A. athamanticum Kunze, eine Farrnkrautspezies von Portnatal in Südafrika, deren Rhizom in ueuerer Zeit als Radix Pannae s. Uncomocomo gegen den Bandwurm empfohlen und nach Europa gebracht wurde; von Pteris aquilina Lin., dem Adlerfarm, war früher das Rhizom als Radix Pteridis aquilinae offizinell; von Blechnum horeale Sw., dem Tranbenfarrn, die Wedel als Herba Lonchitidis minoris; von Aspidium Lonchitis Sw., dieselben als Herba Lonchitidis majoris; von Scolopendrium officinarum Sm., dem Zungenfarrn gleichfalls die Wedel als Folia Linguae cervinae s. Scolopendrii off.; von Osmunda regalis Lin., das Rhizom als Radix Osmundae regalis etc. In neuerer Zeit kommen die unteren Stengeltheile mehrerer Farrn, welche dieht mit röthlichen glänzeuden Haareu besetzt sind, als blntstilleudes Mittel in den Handel. Man nuterscheidet:

1) Penghawar Djambie, identisch nach Teysmann mit dem Agnus seythicus, Frutex tartareus oder Barometz der ältereu Antoren, welches von Cibotium glauceseens Kze., C. Cumingii Kze. and C. assamicum Hooker auf Sumatra abstammt.

2) Pakoe Kidang, von Alsophilla lurida Bl., Chnoophora tomentosa Bl. nud Ba-

lantinm chrysotryclum Hassk., drei baumartigen Farrn Java's abstammend. Diese beiden Arten werden als styptische Mittel angewendet und enthalten: Pflanzenwachs, Harze, etwas Gerbstoff (van Bemelen), weshalb die Wirkung wohl mehr als eine mechanische zu betrachten sein dürfte, ähnlich wie bei anderen blutstillenden Hansmitteln, wie l'euersehwamm, Spinnengewebe etc.

Die beiden folgenden Arten werden nur technisch verwendet:

3) Pulu; stammt vou Cibotium glaucum Hook. & Arn., C. Menziesii Hook. uud C. Chamisoi Kaulf. auf den Sandwichsinseln.

4) Culcita; von Balantium Culcita Kaulf, anf Madeira. Teneriffa, Jamaica und Neugranada; Diksonia arboreseens L'Her, auf den Azoren, Thyrsopteris elegans Kaulf, auf Juan Feruandez, Cibotium Schiedeanum Schlehtd, in Mexico etc.

Aus den Unterfamilien der Danaeaceae und Ophioglosseae sind keine Pflanzen gegenwärtig mehr offizinell; zur letzteren gehörte: Ophioglossum vulgatum Lin., Natterzunge, deren Wedel sonst als Herba Ophioglossi offizinell waren, wie auch die von Botrychium Lunaria Sw., der Mondrante als Herba Lunariae Botrytidos.

## Equisetaceae De C. Schachtelhalme.

Krautartige Pflanzen mit hohlen, gestreiften, gegliederten einfachen oder wirtelförmig verästelten Stengeln, welche viel Kicselsäure enthalten und aus schlanken Rhizomen entspringen; die Glieder sind umgeben von membranösen gezähnten Scheiden, welche von einigen Botanikern als Blätter betrachtet werden, obgleich im Allgemeinen dieser Familie solche fehlen. Sind die Stengel verästelt, so entspringen die Aeste wirtelförmig unterhalb der Achsel der Scheiden und entsprechen an Anzahl den Zähnen der Scheide; die fruchttragenden sind blass bräunlich und einfach, die sterilen verästelt und grün. Die Fruchtstände stehen ährenförmig an der Spitze der Stengel und bestehen aus schildförmigen gestielten Trägern, welche auf ihrer unteren Fläche zahlreiche Sporangien tragen; diese öffnen sich nach innen der Länge nach und entleeren die Sporen, welche an 2 fadenförmigen, elastischen Schleudern geheftet und von letzteren umgeben sind.

Die Sporen sind kleine rundliche oder ovale Körperchen, welche nur eine einfache Bedeekung tragen, während das äussere Integument sich spiralförmig in 2 elastische; an jedem Ende mit einer keulenförmigen Ausdehnung versehene Anhängsel spaltet, welche mit ihrer Mitte an den Sporen befestigt bleiben. Letztere werden als »Schleuder« bezeichnet, sind anfänglich rund nm die Sporen gewickelt, rollen sieh jedoch beim Trockenwerden auf und unterstützen dadurch eines Theils das Aufspringen der Sporangien, andern Theils die Verbreitung der Sporen. Beim Keimen dieser bildet sich durch Verlängerung der Membran ein sackförmiger Fortsatz, welcher sich zu einer grünen, lappigen Fläche ansbreitet und zu einem Prothallus, ähnlich wie bei den Farrnkräutern, answächst. Auf diesem entstehen dann auch Antheridia, welche gewimperte Schwärmfäden (Phytozoa) enthalten und Archegonia, und in der letzteren bildet sieh ans der centralen Keimzelle nach der Befruchtung die nene Pflanze aus.

Vorkommen: Auf feuchten, morastigen Stellen in fast allen Weltgegenden. Eigensehaften: In medizinischer Beziehung sind die hierher gehörigen Pflanzen von geringer Wichtigkeit, obgleich man früher denselben dinretische Kräfte zuschrieb; der grosse Gehalt an Kieselsäure macht dieselben jedoch in teehniseher Beziehung geeignet, als Polirmittel zu dienen.

Equisetum Lin, Schachtelhalm, (Cryptogamia Filices Linn.) Das einzige Genus dieser Familie.

E. arvense Lin. Ackerschachtelhalm.

Fruchttragender Stengel einfach, mit walzig anfgeblasenen, membranösen Scheiden; die sterilen Stengel 12furchig, verästelt; Aestehen rauh, 4seitig. — Offizinell waren früher die letzteren als Herba Equiseti minoris. Bestandtheile: Equisetsäure, Flavequisetin (Farbstoff), Kieselsäure, Salze. Wirkung: Schwach diurctisch.

E. hiemale Lin. Polir-Schachtelhalm.

Stengel einfach, rauh, mit zahlreichen Streifen; Scheiden am Rande sehwärzlich, fest anschliessend, mit lanzettlich pfriemlichen Zähnen mit hinfälligen Spitzen. — Früher offizinell als Herba Equiseti majoris.

## Lycopodiaceae De Cand. Bärlappartige.

Krautartige, den Moosen ähnelnde Pflanzen mit ungegliedertem, einfachem oder gabelig verästeltem Stengel; Blätter sitzend, in der Regel klein, schuppenförmig, zuweilen büschelig. Fruchtstände in den Achseln der Blätter oder in die Substanz der letzteren eingesenkt, häufig ährenförmig; entweder nur aus einer Art von Sporangien — den Pollensporangien — (Antheridangia) oder aus diesen und den sogenannten Oosporangien zusammengesetzt; erstere enthalten eine Anzahl kleiner Sporen — (Microsporen), letztere 4 grosse Sporen (Macrosporen).

Die Antheridangien oder Pollensporangien bilden nierenförmige, 2klappige Behälter und enthalten kleine Sporen, in welchen sich später Sehwärmfäden bilden; die Oosporangien oder Oophoridien sind gleichfalls 2klappig und enthalten in 1-4 Behältern die 4 Macrosporen, welche Hofmeister u. A. für analog mit den Eichen der Phanerogamen hielten. Bei der Keinung bildet sich in diesen letzteren ein Prothallus, welcher Archegonien hervorbringt, und in diesen letzteren entwiekelt sieh nach Befruchtung der Centralzelle die neue Pflanze.

Vorkommen: Die bärlappartigen Gewächse sind sehr verbreitet in kalten, gemässigten und warmen Gegenden. Bestandtheile: Scharfe emetische und purgirende Stoffe walten in dieser Familie vor.

Lycopodium Linn. Bärlapp. (Cryptogamia Musei Lin.)

Pollensporangien 2klappig, einfächerig kapselförmig mit vielen tetraedrischen Sporen; Oosporangien 4knöpfig, 4sporig.

L. clavatum L. Gemeiner Bärlapp.

Stengel kriechend, mit kurzen aufsteigenden Aesten; Blätter gedrängt, linien-lanzettförmig, ganzrandig, zu einer borstigen Spitze ausgezogen; Fruchtstiele 2ährig, schuppig; Bracteen eiförmig. lang zugespitzt, am Rande gezähnelt; Sporen mit einem feinmaschigen Netze überzogen, dessen Leisten kleine Staeheln trægen. — In trockenen Wäldern, auf Haiden. — Offizinell sind die Microsporen und das Kraut — Lycopodium et herba Lycopodii. Bestandtheile: Lycopodii (Bitterstoff), Lycostearon (fettartig), Lycoresin (harzig), Salze; in der Asche des Krautes Kupfer und Thonerde (?); das Lycopodium enthält: Fettes Oel, Zucker, Sehleim, Citronen- und Aepfelsäure etc.; ferner scheint dasselbe noch ein narkotisehes Prinzip zu enthalten. (John, Kamp, Bucholz, Ritthausen, Sehwarzenbach etc.) Wirkung: Aere diureticum, Nauseosum. —

L. complanatum.

Stengel nur am Grunde kriechend, mit aufrechten, zusammengedrückten Aesten; Blätter rauh, schuppenförmig, herablaufend, am Stengel in 8, an den Aesten in 4 Reihen, die äusseren lanzettförmig, zugespitzt, die inneren kleiner, pfriemlich; Fruchtähren zu 2—6. gesehopft. — Auf Haiden. — Liefert auch

Lycopodium; doch sind die Sporen mit einem unregelmässigen, weitmaschigen Netze überzogen; Leisten staehellos.

L. annotinum Lin.

Stengel vielästig, krieehend; Aeste einfach, aufsteigend; Blätter linienförmig; abstehend, spitz, ohne Endborste, am Rande etwas gesägt, 5reihig; Fruchtähren sitzend; Braeteen sehuppig, herzförmig. — In schattigen Wäldern. — Das von dieser Pflanze stammende Lycopodium hat 3 glatte Flächen, und nur die gewölbte zeigt ein weitmasehiges Netz.

L. alpinum L.

Stengel kricehend; Aeste gabelförmig, büsehelig; Blätter länglich linienförmig, spitz, ganzrandig, angedrückt, 4zeilig; Fruehtähren einzeln, sitzend, mit herzförmigen Bracteen; Sporen wie die von L. complanatum, jedoch mit stacheligen Leisten.

L. Selago Lin.

Stengel aufreeht, gabelig-ästig; Elätter dicht gedrängt, ganzrandig, abstehend. daehziegelförmig, linear-lanzettlich, Szeilig; Sporangien aehselständig, keine Aehre bildend. — In Gebirgswäldern. — Soll gleiehfalls Lycopodium liefern; das Kraut war offizinell als Herba Selaginis s. Musci erecti.

## Musci Dill. Laubmoose.

Beblätterte Zellpflanzen mit anfrechtem oder kriechenden Stengeln ohne wahre Wurzel, jedoch mit Adventivwurzeln versehen; die Organe der Reproduction entweder auf einer oder auf 2 Pflanzen - Antheridia und Archegonia, Erstere bestehen aus mehr oder weniger runden, elliptischen oder cylindrischen sackförmigen Behältern, welche im reifen Zustande eine Anzahl von Zellen enthalten, von gegliederten Fäden (Saftfäden — Paraphysen) umgeben sind und spiralförmige bewegliche Fäden (Phytozoa) entwickeln. Die (männlichen) Organe stehen entweder in den Blattachseln oder am Ende des Steugels hinter gefärbten rosettenförmig ausgebreiteten Deckblättern. Die Archegonien (weiblichen Organe) sind gewöhnlich krugförmige Körperchen, gleichfalls von Paraphysen umgeben, welche nach der Befruchtung ein urnenförmiges Sporangium mit centralen Säulchen bilden; den Raum zwischen letzterem und der Wandung des Sporanginm erfüllen Sporen. Die Sporangien selbst erheben sich auf einem längeren oder kürzeren Stielchen (Seta) und sind anfänglich von einer zelligen Decke umgeben, welche bei dem Auswachsen jener ringsherum abgesprengt wird und als Haube (Calyptra) darauf sitzen bleibt. Bei der Reife öffnet sich das Sporangium meist deckelartig der Quere nach; man bezeichnet dann den oberen Theil desselben als Deckel - Opereulum, den unteren als Büchse - Theca; auf ersterem sitzt die Hanbe. Ist letztere abgefallen, so zeigt sich die Mündung der Büchse [Stoma], mit einem Besatz von 1 oder 2 Reihen von Zähmen (Peristomium) oder nackt, und in der Mitte der Kapsel befindet sich danu das Säulchen, zwischen welchem und der inneren Membran des Sporangium sich die Sporen eingelagert zeigen.

Die Gesehleehtsorgane der Moose sind umgeben von Blättern, welche der Form und Anordnung nach von denen des Stammes abweiehen und *Perichaetium*  genannt werden, namentlich bei den Arehegonien oder Pistillidien. Die Antheridia öffnen sich unregelmässig an der Spitze und entleereu die darin enthaltenen Zellen, welche die Phytozoa euthalten; die die Antheridien umgebenden Paraphysen hetrachten mehrere Autoren als verkümmerte männliche Organe, während die um die Arehegonien befindlichen als aualoge weibliche gelten. Der Bau der Archegonien ähnelt sehr dem eines Ovarium und zeigt an der Spitze der letzteren einen zur Keimzelle leitenden Kanal; die zellige Hülle, welche die Arehegonien umsehliesst, wird von Einigen als Epigone hezeichnet und trägt nach der erfolgten Befruchtung der Keimzelle zur Bildung der Calyptra bei, während der untere Theil als Scheide — Vaginula — den Grund des Sporangium umgiebt; wo dieses letztere an dem Stielehen befestigt ist, findet sieh an der Spitze des Stielehens oft eine Ansehwellung, welche als Apophysis hezeichnet wird.

Das Deekelehen, womit sieh die Sporangien meist öffnen, ist gebildet durch die Zellschichten der äusseren Bedeekung, und an der Stelle, wo dasselbe sieh löst, hefindet sieh ein ringförmiger, elastischer Zellstreifen (Annulus), welcher die Trennung begünstigt. An dem Peristoninm findet mau zuweilen eine membranöse, seheibenförmige Ausdehnung des Säulchens, wodnreh die Mündung geschlossen wird, das sogenannte Epiphragma oder Tympanum. Die Form, der Zusammenhang etc. der meist an der Mündung vorhandenen Zähne giebt Anhaltspunkte für die Unterscheidung der Genera. Beim Keimen der Moose tritt die innere Membran der Sporen schlauehförmig hervor und bildet eine grüne zellige, verästelte Masse, ähnlich einer Conferve, den Prothallus, welcher nach Berkeley dem Myeelium der Pilze analog, von diesem nur durch die Gegenwart von Chlorophyll in den Zellen sich unterscheidet und als Protonema bezeichnet wurde. Dieses schwillt später an einer Stelle an nud bildet dort die junge Pflanze.

Vorkommen: Allgemein verbreitet über die ganze Erde, am häufigsten in gemässigten Gegenden. Eigenschaften: Ziemlich indifferent; einige enthalten adstringirende und diuretisch wirkende Stoffe, einige Sphagnum-Arten dienen im Norden als karge Nahrung für das Rennthier und den Menschen. Man theilt diese Moose ein:

- 1. in solche mit beibendem, nicht abfallenden Deckelchen: Musci astomi.
  - 2. in solche mit nackter Mündung: M. gymnostomi.
  - 3. in Moose mit einer einfachen Reihe von Zähnen: M. aploperistomi.
  - 4. in Moose mit doppelter Reihe von Zähnen: M. diploperistomi.

Eigentlich offizinelle Moose giebt es nicht; doch wird hier und da noch von folgendem aus der 3. Gruppe Anwendung gemacht:

Polytrichum Dill. Widerthon. (Cryptogamia Musci Lin.)

Männliche Blüthe scheibenförmig, endständig; Sporangien mit einfachem Peristomium, aus 32—64 Zähnen gebildet und einer kreisrunden Apophyse; die Mündung ist innen von einem Epiphragma geschlossen. Haube aussen behaart, innen mützchenförmig.

P. commune L.

Stengel einfach mit am Rande fein gesägten, linear-lanzettlichen Blättern; Büchse 4kantig; Deckel flach gewölbt, am Rande mit spitzen Zähnehen versehen.

— In Sümpfen. — War früher als Herba Adianti aurei offizinell; ebenso gebrauchte man P. formosum Hedw.; Fontinalis antipyretica Lin. wurde früher als Mittel gegen Brustleiden angewendet.

Die Familien Hepaticae et Characeae enthalten keine offizinelle Pflanzen.

## II. Abtheilung.

## Acotyledones thallogenae. Zellkryptogamen.

(Cryptogamia Gynmospermia.)

Pflauzeu, welche blos aus Zellgewebe bestehen und deren vegetativer Organismus — das Trieblager — Thallus — keinen Gegensatz von Wurzel, Stamm und Blatt zulässt; die uiederst organisirten bestehen blos aus einzelnen Zellen. Befruchtungsorgane (Antheridien) entweder vollkommen oder unvollkommen vorhanden oder fehlend; Sporen frei oder von einem Gehäuse umgeben, entweder unmittelbar durch Bildung eines vollständigen (Prothallium) oder unvollständigen Vorkeims (Protonema.)

# Lichenes Flechten. (Aerophytae.)

Ausdauernde, an der Lnft lebende Pflanzen, zum Theile mit eigenthümlichen Haftorganen verschen oder mit der unteren Fläche unmittelbar ihrer Unterlage angewachsen; man unterscheidet eine äussere derbere Schicht - Rindenschicht, aus ruuden oder cyliudrischen Zellen bestehend und eine wehr lockere Markschicht aus röhrigen oder faserigen Zellen bestehend. Das Lager (Thallus) ist sehr verschieden gebildet; entweder pulverförmig - Th. pulverulentus, oder krustenartig - Th. crustaceus, oder laubartig - Th. frondosus, in welch letztercm Falle auch die Verschiedenheit der beiden Schichten am lebhaftesten hervortritt. Die auf dem Thallus entsteheuden Fruchtbehälter-Apothecicn-bilden sich unter der Riudenschicht welche sie durchbrecheu und enthalten entweder einen aus nackteu Sporen bestehenden oder gallertartigen Kern, am häufigsten jedoch parallel aneinander gereihte, auf der Keimplatte des Apothecium befestigte Sporcuschläuchc - Asei, welche von einer grossen Anzahl gegliederter Saftfäden, Paraphysen begleitet werden. Diese Apothecien sind entweder sitzend oder kurz gestielt, becherförmig oder schüsselförmig. Nebstdem finden sich uoch in den Thallus eingesenkte oder warzenförmig daraus sich crhebende Bruthäufchen - Sorcdia (Spermogonia Tulasne), welche freie, lineare, cylindrische Körperchen — Brutkörner — Gonidia (Spermatia Tulasne) enthalteu, welche von Einigen für mäunliche Organe gehalten werden. Im Allgemeinen ist man jedoch bezüglich der Entwicklung besonders der höheren Flechten bei Weitem nicht im Klarcu; die Unterfamilien unterscheidet mau nach der Beschaffeuheit des Thallus und der Apothecien. -

Vorkommen: Die Flechten finden sich über die ganze Erde verbreitet, sowohl am Boden, als auch an Felsen, an der Rinde alter Bäume etc.

Henkel, med. Botanik.

befestigt. Bestandtheile: Bitterstoff (wie Cetrarin), Farbstoffe, eigenthümliche Säuren und die sogenannte Flechtenstärke (Lichinin) bilden die Hauptbestandtheile der hierher gehörigen Pflanzen.

Zu medizinischen Zwecken wird gegenwärtig nur noch eine einzige Flechte verwendet — das bekannte isländische Moos — *Liehen islandieus*, aus der Gruppe der *Parmeliaecae*, mit blattartigem Thallus und offenen Apothecien mit parallel stehenden Schläuchen.

Cetraria Ach. (Cryptogamia Algae Lin.)

Thallus aufsteigend, im fruchttragenden Zustande aufrecht, knorplig, beiderseits glatt; Apothecien randständig, anfänglich vom Thallus berandet, flach, schild- oder schüsselförmig.

C. islandica Ach. Islandisches Moos.

Lager blattartig verflacht, rinnig, zerschlitzt, gewimpert, grauweisslich oder grünlichbraun, am Grunde oft blutroth gefleckt; Zipfel länglich, unregelmässig vielspaltig, meist fein gezähnt oder gewimpert; Apotheeien braun, anfänglich vertieft, später flach oder etwas gewölbt. — Im nördlichen Europa auf ebenen, trockenen Stellen, im südlichen in Gebirgsgegenden. — Offizinell ist die ganze Pflanze als isländisches Moos — Lichen islandicus. Bestandtheile: Cetrarin (Cetrarsäure), ein Bitterstoff; Lichenstearinsäure, Fumarsäure, Lichenin (Stärke), Tallochlor, Zucker, Gummi, Fett (Knop & Schnedermann). Wirkung: Amaro-mueilaginosum, Expectorans.

Anmerkung. Neben dieser einzigen offizinellen Fleehte sind noch zu erwähnen:

Ramalina furfuracea Ach., Roccella fusiformis De Cand. auf Madagascar, in Lima, Valparaiso; R. tinctoria Ach. an den Küsten des Mittelmeers, der Cap Verdi'schen Inseln, der Canarien; Parmelia perlata Ach., P. tartarea Ach., Umbilicaria pustulata Hoffm., Gyrophora murina Ach., Roccella corallina De C., Variolaria lactea Ach., V. oreina Ach., V. dealbata De C., Pertusaria communis Fr.; alle diese Flechten dienen zur Darstellung der unter den Namen Laemus, Orseille, Cudbear, Persio bekannten blauen und rothen Farbstoffe und enthalten: Orein, Betaorein, Erythrinsäure, Orseillesäure, Gyrophorsäure, Erythrolimin, Erythrolinsäure, Azolitmin, Spaniolitmin etc.

Parmelia parietina Ach. war früher als Lichen parietims offizinell und enthält Chrysophansäure (Rochleder & Held); Usnea plicata Lk., früher als Lichen arboreus s. Herba Musci arborei, enthält Usninsäure; Cenomyce pyxidata Fr., vormals als Lichen pyxidatus, Peltidea canina Ach. und P. aphtosa Ach. als Herba Musci canini, letztere als Herba Musci cunatilis offizinell; Sticta pulmonacea Ach. diente früher als Herba Musci pulmonarii und enthält die Stietinsäure; Evernia prunastri Ach., der frühere Muscus acaeiae, enthält die Evernsäure. Schliesslich erwähnen wir hier noch Cladonia rangiferina Hoffm., die Hauptnahrung der Rennthiere, in schlechten Zeiten selbst der Bewohner des hohen Nordens, wie auch mehrere Gyrophora-Arten, wie G. cylindrica Ach., G. hyperborea Ach., G. Mühlenbergii Ach., G. vellea Lin., G. proboscidea Ach. etc. unter dem Namen »Tripe de roche« zu Zeitens die einzige Nahrung der canadischen Trappers bilden; Leeanora affinis Evers. und L. esculenta Pall. sind an Lichenin reiche Flechten, welche, durch Winde von

den felsigen Höhen losgerissen, in den Ebenen von Persien, Armenien, der Tartarei, Kleinasien, Algier etc. zusammengeweht, in grosser Menge gefunden werden und ohne Zweifel das eigentliche *Manna* der Israeliten bildeten.

## Fungi, Pilze, Schwämme.

Vegetabilische Gebilde, welche anf organischen, in Zersetzung begriffenen Stoffen sich bilden, alle Organe zugleich entwickeln und rasch zu Grande gehen; Chlorophyll fehlt denselben gänzlich, meist anch Stärke, obgleich in einigen Schwämmen Currey und Tulasne dieselbe in amorphem Zustande gefunden haben wollen. Thallus aus Flocken (Hyphen) - fadenförmigen Zellen - gebildet, deren freien Endzellen sich zu Fortpflanzungsorganen ausbilden; die niedersten Pilze bestehen nur aus einzelnen runden Zellen, welche einfach durch Abschnüren sieh vermehren; bei den nieder organisirten bleiben die Fäden für sich oder sie bilden ein verfilztes Pilzlager - Mycelium, Hyphasma, aus welchem bei den höher organisirten die kugligen, becher- oder hutförmigen, die Organe der Fortpflanzung entwickelnden Gestalten hervorgehen. Die Sporen bilden sich auf zweierlei Weise: 1. Von gegliederten Saftfäden — Paraphysch — begleitete Schläuche - Asci enwickeln in ihrem Innern durch freie Zellbildung die sogenannten Thecasporen. 2. Schläuche — Basidien bilden an ihrer Spitze durch Abschnürung die sogenannten Vierlingsporen - Stylospora. Ausserdem nnterseheidet man noch Ascobasidien (namentlieh bei den Brandpilzen), ans welchen fortwährend ganze Ketten von Sporen durch Ausstülpung des Schlauehs an dem Scheitel (Sterigmen) hervorgehen und endlich hat Tulasne noch bei einigen Gattungen Organe beobachtet, welche sich vor den Sporcnsehläuchen bilden (Spermogonien) nnd an ihren Enden Zellen abschnüren (Spermatien), deren Bedentung noch nicht anfgehollt ist.

Beim Keimen der Sporen wachsen dieselben zu Zellfäden aus, welche sich zu einem unvollkommenen Lager vereinigen, aus welchem wieder sporentragende Organe hervorgehen.

Vorkommen: Die Pilze finden sich in den verschiedensten Formen über die ganze Erde verbreitet. Bestandtheile: Fettartige Substanzen, Harz, Fnngin, bittere Extractivstoffe, Pflanzensänren und ein grosser Gehalt von Nhaltigen Stoffen; das giftige Prinzip vieler Gattungen und Arten, ist nicht genan bekanut, jedoch soviel gewiss, dass unter gewissen noch dunkeln Verhältnissen, sonst unsehädliche Pilze giftige Eigensehaften annehmen können.

Man kann die offizinellen Pilze in folgende Unterabtheilungen bringen.

#### I. Ascomycetes.

Knollenförmige, gesehlossene Pilze, aus einem verwebten Myeelium entstehend, aussen von einer harten dunklen Schale umgeben (Peridium), welches ein verfilztes Gewebe von ästigen Fäden umschliesst, die an ihrem Ende Schläuche — Asei — tragen, in welchen sich 1—8 Sporen befinden.

#### a) Tuberacei.

Unter der Oberfläche der Erde lebend; Sehläuche mit 4—8 Sporen. Elaphomyces Nees. Hirsehtrüffel. (Cryptogamia Fungi Lin.) Peridium korkig, nicht aufspringend.

E. granulatus Fries. (Lycoperdon cerviuum Linn., E. officinalis N. v. E.)

Perigium rundlich, ungleich, braun, warzig; Sporen dunkel violett. — In den Wäldern des südlichen und mittleren Europa's. — Früher als Boletus cervinus offizinell. Bestandtheile a) der Sporen: Flüchtiger, riechender Stoff, Harz, Farbstoff, Zucker, Gummi, Fungin, Salze etc.; b) des Peridium: Fett, Osmazom, Mannit, Gummi, Eiweiss, Salze; die äusserste Schicht enthält einen Bitterstoff (Biltz). Wirkung: Aphrodisiaeum (?).

Anmerkung: Hierher gehört ferner die als Delikatesse bekannte Speisetrüffel — Tuber cibarium Corda (T. melanosporum Vittad., Lycoperdon tuber Lin.), welche namentlich häufig in Piemont, in einigen Gegenden Frankreichs und Deutschlands vorkömmt.

#### b) Sphaeriacei.

Das Mycelium dieser Pilze zeigt verschiedene Zustände, sowohl hinsichtlich der Form, als der Consistenz; der Pilzkörper enthält schlauchförmige nach Aussen offene Höhlen, welche mit dem Hymenium ausgekleidet sind; derselbe ist entweder kugelförmig, einzeln oder zahlreich einer gemeinsamen halbkugeligen oder keulenförmigen Unterlage eingesenkt oder angewachsen.

Claviceps purpurea Tul. (Kentrosporium Wallr., Cordiceps Fries.)
Mutterkorn.

Mit dieser Benennung belegte Tulasne die 3. Entwicklungsstufe eines Pilzes, dessen unfruehtbares Lager, Myeelium — das offizinelle Mutterkorn darstellt (Seeale eornutum), welches sieh zwar auf versehiedenen Gramineen, Cyperaeeen, Palmen etc. vorfindet, doch dient nur das auf dem Roggen vorkommende zu medieinischen Zweeken. Das erste Stadium der Entwieklung (Leveille's Sphacelia segetum, Oidium abortans Berk., Ergotaetia Quek.) zeigt sieh als feines, weiches, spinnewebartiges Gewebe auf dem Fruehtknoten obiger Pflanzen, wird weiss, bildet innen Höhlungen und lässt aussen deutliche Windungen erkennen, deren Wände Spermatien bilden. -Die 2. Entwieklungsstufe (das offizinelle Mutterkorn, früher für einen eigenen Pilz gehalten und Spermoedia clavus Fries, Sclcrotium clavus De C. genannt) wurde von Tulasne für das unfruehtbare Myeelium eines im folgenden Jahre daraus sieh entwiekelnden Pilzes erkannt, weleher in Gestalt kleiner, gestielter, steeknadelkopfgrosser, blutrother, rundlieher Körperehen auftritt und den oben angeführten Namen erhielt. - Bestandtheile des offizinellen Mycelium: Ergotin, Secalin, fettes Ocl, N. haltige Substanz, N. und eisenhaltiger Farbstoff etc. (Wiggers, Winkler etc.). Wirkung: Wehenbefördernd, blutstillend; in grossen Dosen giftig (nach Sehroff auf den Nervus sympathieus und das Rückenmark wirkend, bei fortgesetztem Gebrauche eigenthümliche ehronisehe Krankheitsformen erzeugend — Ergotismus, Raphania.

### II. Basidiomycetes.

Basidien in Röhren oder Gruben des Hymenium; das letztere meist auf der unteren Fläche (seltener auf der oberen) verschieden geformter Träger.

#### a) Gasteromycetes.

Sporen zwisehen von einem Peridium eingeschlossenen Hyphen.

Lycoperdon Fries. Floekenstäubling. (Cryptogamia Fungi Lin.)

Peridium häutig, am Scheitel aufbreehend, nachdem die äussere Schieht sich abgelöst hat; Basidien nach Absehnürung der Sporen rasch versehwindend.

L. bovista Lin.

Peridie ohne Strunk, am Scheitel leicht zerbrechlich, weiss, gelblich oder grau; Haargeflecht locker, zuletzt mit den olivenfarbig nussbraunen Sporen verschwindend. — Auf Wieseu, in Gebirgsgegenden im grössten Theile von Europa. — Früher als Bovista Chirurgorum s. Crepitus lupi offizinell. Wirkuug: Aeusserlich blutstillend.

#### b) Hymenomycetes.

Thallus floekig, unter einem hutförmigen Fruehtkörper ausgebreitet, ganz oder nur theilweise von einem Hymenium bedeckt; Sporen meist 4, selten 6, an der Spitze der Basidien, sich einzeln absehnürend.

Agaricus Lin. Blätterpilz. (Cryptogamia Fungi Lin.)

Hut gestielt, hänfig geringelt, auf der unteren Fläche radiale Lamellen bildend; Peridium fehlend.

A. campester L. Champignou.

Strunk nicht hohl, weiss, in der Mitte von einem zerfetzten Ringe umgeben; Hut trockeu, geschuppt; Lamcllen fleischig, braun werdend. — Allenthalben auf Grasplätzeu, in Gärten vorkommender, essbarer Pilz.

Amanita Pers. -- (Cryptogamia Fungi Lin.)

Hut gestielt; Peridium den Strunk mit dem Hute verbindend, ringförmig aufspringend; Lamellen scharfrandig.

A. musearia Pers. (Agaricus Lin.) Fliegenschwamm.

Strunk am Gruude aufgetrieben, hohl; Pcridium verschwindend; Hut am Rande gestreift, scharlachroth, mit weissen, zuletzt verschwindenden Warzen besetzt; Lamellen weiss. — In Nadelwäldern. — Sehr giftiger, früher als Agaricus muscarius offiziueller Pilz. Bestandtheile: Flüchtige, in Aether lösliche, durch Gerbsäure zu füllende Base, jedoch nicht giftig; flüchtige, giftige, krystallisirbare Säure, ätherisches Oel etc. (Apoiger.)

Polyporus Fr. Löcherpilz. (Cryptogamia Fungi Liu.)

Hymenium auf der Unterseite des Hutes einen röhrigen Ueberzug bildend; die Poren setzen sich in den auf der oberen Seite gewölbten Hut fort, können jedoch auch fehlen.

P. officinalis Fr. (Boletus Laricis Lin., B. purgans Pers.)

Hut sitzend, weisslichgelb, im Alter dunkler werdend, mit bräunlichen, concentrischen Streifen; Poren klein, gelblich. — In Südeuropa, namentlich an alten Stämmen von Larix sibirica Fisch. Bestandtheile: Drastisches Harz, bitterer Extractivstoff, Fumar-, Aepfel-, Citronen- und Phosphorsäure (Braconnot's Schwammsäure), Fungin, Gummi. Salze etc. Wirkung: Drasticum, Nauseosum, die Schweisse der Phtisiker mindernd.

Die wichtigsten giftigen Schwämme sind: Amanita muscaria Pers. der Fliegenschwamm; Agarieus rubeseens Fr. der Perlschwamm; Russula emetica Schaeff., der Speiteufel; Boletus Satanas Lenz., der Teufelspilz; B. luridus Schaeff. der Hexenpilz, Agaricus blennius Fr. der grüne Milehblätterschwamm, etc. (Vergl. meine Bearbeitung der von Hasselt'sehen Toxicologie, Bd. I. p. 167 u. ff.)

Allgemeine Kennzeichen: Diese Schwämme wachsen meist zahlreich beisammen an düsteren, feuchten Stellen in Wäldern und Gebüschen, zeigen häufig lebhafte Farben, besitzen ein weiches sehmieriges Fleisch, nehmen zerschnitten und der Luft ausgesetzt gewöhnlich eine bläuliche, grünliche oder braune Färbung an, der Saft ist oft milehig, Geruch stark, unangenehm, Geschmack meist seharf, zusammenziehend, sauer, salzig oder bitter.

Die wichtigsen essbaren Sehwämme sind: Agaricus campestris Lin., Champignon, Amanita caesarea Pers., der Kaiserling; Agarieus procerus Scop. der Parasolschwamm; A. delieiosus Lin. der Reizger; A. pratensis Pers. der Wiesenschwamm; Cantharellus eibarius Fries der Pfifferling; Boletus edulis Bull. der Steinpilz; B. granulatus Lin. der Schmerling; B. luteus Lin. der Butterpilz; Morehella eseulenta Pers. die Morehel oder Maurache, Clavaria aurea Schaeff. der Ziegenbart, Tuber melanosporum Vitt. die Trüffel etc.

Allgemeine Kennzeichen: Wachsen vereinzelt an troekenen luftigen Plätzen, besitzen meist eine Farbe, welche sich zwisehen weiss, gelb und braun bewegt und sieh nach dem Zerschneiden nicht an der Luft verändert, das Fleisch ist fest, kernig und der Saft wässerig, Geruch angenehm, Gesehmaek eigenthümlich, jedoch weder scharf, bitter, noch salzig oder adstringirend.

Als obsolete, früher zu medicinischen Zwecken dienende Pilze sind noch zu erwähnen:

Exidia auricula Judae Fr., an alten Stämmen von Sambucus nigra, früher als Fungus sambuci im Gebrauche; Polyporus fomentarius Fr. und P. igniarius Fr., der Feuerschwamm; P. suaveolens Fr., früher als Fungus suaveolens offizinell; die Ausdünstung des feuchten Hausschwamms — Merulius lacrymans — halten Einige für giftig.

## Algae, Algen.

Blüthenlose, nacktsporige, im Wasser lebende Pflanzen; die in süssem Wasser vorkommenden sind durch Chlorophyll grün gefärbt, die Seewasseralgen von verschiedener Farbe; Thallus blattartig oder verästelt, von häuti-

ger, gallertartiger oder knorpeliger Textur oder fadenförmig. Die Fortpflanzung geschieht theils durch ruhende Sporen (Geschlechtssporen, Oosporen), theils durch Schwärmsporen (Zoosporen, Macrogonidien), oder durch äusserst kleine, für sieh nicht keimende Sporen (Microgonidien); auch die bei Spirogyra etc. beobachtete Copulation hält de Bary für einen geschlechtlichen Akt. [Dass wenigstens bei einem Theile der Algen z. B. den Fucoidecn ein geschlechtlicher Gegensatz obwaltet, steht fest und veranlasste auch Berkeley, dieselben als monoecisch zu bezeichnen, wenn Antheridien, welche die Zoosporen enthalten und Sporangien mit Oosporen auf ein und demselben Individuum oder als dioecisch, wenn diese Organe auf je zwei Individuen vorkommen.]

Bestandtheile: Schleimige Stoffe, wie Algenschleim (Carragin), Gelin, Fuein; zuekerartige Stoffe: Mannit, Phycit; Cellulose, Pectin, Stärke, Gummi, eiweissartige Stoffe, Farbsoffe wie: Chlorophyll, Talloehlor, Phycohaematin, Phycocrythrin, Phycokyan etc. Ferner kommen hier noch die von den Meeresalgen aufgenommenen Verbindungen des Chlor's, Brom's, Jod's, mit Natrium, Magnesium, Calcium etc. in Betracht, indem wegen dieses Gehaltes diese Pflanzen zur Darstellung des Kelp und Varee dienen. Wirkung: Meist schleimige, einhüllende Mittel — Mucilaginosa, Emollientia, Involventia; einige dienen als Anthelminthica.

Man kann die Algen in mehrere Gruppen eintheilen, von welchen jedoch nur folgende zwei medizinisch verwendete enthalten:

# a) Fuccideae Lamour, Ledertange. (Melanosporeae Berk.)

Thallus blattartig oder fadenförmig, aus sehr ungleichen Zellen gebildet, von oliven- oder braungrüner Farbe.

Aus dieser Gruppe erwähnen wir: Fucus vesiculosus Lin., Blasentang, dessen jodhaltige Asehe früher als Aethiops vegetabilis offizinell war; Fucus serratus Lin., ceranoides Lin., pygmaeus Eudl., Hymanthalia lorea Lyngb., Halydris siliquosa Lyngb., Physocaulon nodosum Kze., Sargassum vulgare Ag. und zahlreiche andere Tange dienen zur Darstellung des Kelp und Varec., Durvillea utilis Bory, Sargassum craneiforme Ag., pyriforme Ag., aquifolium Bory werden auf den Südseeinseln gegessen.

# b) Florideae, Blüthentange. (Rhodosporeae Berk.)

Thallus haut- oder ledcrartig, blatt- oder fadenförmig, meist roth, seltener braun oder grünlich gefärbt; aus kleinen fast gleichförmigen Zellen gebildet; dioceisch. Antheridien zahlreiche Sporen enthaltend; Microgonidien in eigenen Höhlungen des Thallus, farhlos, zu Massen vereinigt; Oosporen zu 4 in Schläuchen, roth gefärbt. —

Sphaerococcus Ag. Knopftang. (Cryptogamia Algae Lin.)

Sporenhehälter warzig oder kugelförmig, sitzend, mitunter gestielt oder eingesenkt, später an dem Gipfel durchhohrt; Sporen zu Klümpehen vereinigt, zuweilen an einem säulenförmigen Träger sitzend.

S. crispus Ag. (Chondrus Lyngh., Fucus Lin.)

Thallus flach, wiederholt gabeltheilig, die Abschnitte linien- oder keilförmig; Kapselfrüchte halbkuglig, in die Mittelfläche des Thallus eingesenkt. — Schr vielgestaltige Alge der europäischeu, namentlich der nordischen Meere, von grünlich purpurner Farbe, nach dem Trocknen blass strohgelb. — Offizinell unter dem Nameu: Irländisches Perlmoos, Carragheen.

S. mamillosus Ag.

Thallus rinnig vertieft; Kapselfrüchte kuglig, sitzend oder kurz gestielt, oft sehr zahlreich beideu Flächen des Lagers eiugesenkt. — Häufig dem Vorigen beigemengt und wie dieses hauptsächlich aus Algeusehleim besteheud.

S. liehenoides Ag.

Thallus stielrund, fadenförmig, unregelmässig wiederholt gabeltheilig; Aeste spitz, fast gleich hoch, abstehend; Kapselfrüchte halbkuglig, sitzend, zerstreut.

— An den Küsten der Inselu des ostindischen Archipels, unter dem Namen Fucus anylaceus (Ccylon-Agar-Agar, »Dongi-Dongi« der Maeassaren, »Bulung« der Javaner) wie die Vorigeu verwendet. Bestandtheile wie bei den Vorigen, dabei noch Stärke, Gummi ete.

S. Helminthochortos Ag. (Fucus De Cand.)

Thallus knorpelartig, stielruud, ästig, fadenförmig, rasenartig verwebt, rindig, quer gestreift; Sporangien seitlich, sitzend, länglich, von einem Loche durchbohrt. — An der Küste von Corsiea. — Bildet das eigentliche Wurmmoos — Helminthochorton s. Museus H. verus s. eorsicanus. Bestaudtheile: Die alleu Algen gemeiusameu; das wurmwidrige (?) Priuzip ist nicht bekannt.

Anmerkung. Das Helminthoehorton der Apotheken besteht meist aus einem Gemenge verschiedeuer Algen: Cystoscira, Acrocarpus, Phyllacantha, Callithannion, Homoceras-, Echinoceras- und anderer Arten, deren Kützing 38 angiebt; den Hauptbestandtheil bildet Ceramium fruticulosum Roth. und Polysiphonia violascens Kz. und Wulfeni Ag.

Anmerkung. Hierher gehören noch versehiedene Algen, welche unter dem Namen "Agar-Agar" in China, Ostindien etc. gleich dem Carragheen Verwendung finden und zum Theil auch bei uns im Handel erscheinen: Eucheuma spinosum Ktzng. bildet in rohem Zustande den Macassar-Agar-Agar; Gelidium Amansii Lamour. nach eigenthümlicher Zubereitung den Japan-Agar-Agar (Tientjan). Achnliche Producte liefern ferner: Gigartina tenax Lamour., Fueus cartilagincus Lin.etc. Kelpliefernde Florideen sind: Phyllotylus, Furcellaria, Phyllophora-Arten etc.

## Register.

Aconitum altigaleatum 5. Agathis loranthifolia 261. A. - Bernhardian. 5. Agathophyllum aromat. 191 - Cammarum Jaq. 5. Agave americana 245. Abelmoschus moschatus 27. — Störk 5. mexicana 245.Milleri 245. - ferox 6. Abies alba 261. - balsamea 261. - Lycoctonum 6. potatorum 245. — canadensis 261. — Napellus 6. prostrata 245.Sisalana 245. excelsa 260. - neomontanum 5. — pectinata 261. - Störkianum 5. Aguus scythicus 268. picea 261. — variabile Napellus 6. Agropyrum repens 250. Agrostemma Githago 25. Abietineae 259. — variegatum 5. Abuta rufesceus 11. Acorus Calamus 226. Agrostis cinna 256. Abbotsjago 46. gramineus 226. Ahorn 37 Acacia Adansonii 75. Acouchibalsam 60. Aboruzucker 38. - Angico 75. Acrodiclydium Camara 191. Aira 253. — Catechu 75. Acrostichum Huacsaro 267. Ajuga Chamaepitys 178. decurrens 75. Actaea racemosa 6. pyramidalis 178. Ehrenbergiana 75. Alabastra Capparidis 20. — spicata 6. — Farnesiana 75. Adansouia digitata 29. Albizzia anthelminthica 75. — Giraffae 74. Adenoropium multifid. 200. Alcauua tinctoria 170. — gummifera 75. Adiantum Capillus Vcn. 267. Alchornea latifolia 201. horrida 75. — falcatum Aletris cochinchinens. 247. — Jurema 75. — fragile nervosa 247. Seyal 74. - macrophyllum Aleurites laccifera 198. Sophora 75. - melanocaulon — triloba 198. - tortilis 74. — pedatum Algae 279. vera 75.Verec 75. trapeziforme Alhagi maurorum 66. Adonis vernalis 3. Alhenna 88. Acajou 57. Adoxa moschatellina 105. Allium ascalouicum 231. Acalypheae 201. Adrachue trifoliata 196. — Cepa 231. Acer campestre 37. Aegilops ovata 256. Ophioscorodon 231. — dasycarpum 38. Aegle Marmelos 44. Porrum 231. Negundo 38. Aehrengrässer 248. sativum 231. Aesculus Hippocastanum 37. Schoenoprassum 231. nigrum 38. platanoides 37. Aethiops vegetabilis 279. vineale 231. Aethusa Cynapium 98. pseudoplatanus 37. Allraun 169. - rubrum 38. Alnus glutinosa 214. Affenbrotbaum 29. Aloe africaua — saccharin 38. Agar-Agar 280. Acerineae 37. Agaricus albus 261. arborescens Achillea Millefolium 126. — barbadensis blennius 278. — capensis - ptarmica 127. campostris 277. — Commelyni Achras Sapota 146. deliciosus 278. — ferox, frutesceus Syderoxylon 146. — muscarius 277. hepatica, iudica Ackerdoppen 212. prateusis 278. — lucida procerus 278. Acotyledon. acrogeneae 265.

Agaricus rubescens 278.

Aconitum Anthora 6.

- perfoliata, plicatilis

| Aloe rubescens 232.                      | Amulum Calani 105              | Audious van 11                      |
|------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| - soccotrina 232.                        | Amylum Solani 165.             | Antjaris saccidora 207.             |
| Aloesorten 232.                          | — Taccae 226.                  | — toxicaria 206.                    |
| Aloexylon Agallochum 74.                 | — Tritici 249.                 | Antirrhinum majus 164.              |
| Alopecurus pratensis 256.                | Amyridaceae 58.                | Apallachenthee 147.                 |
| Alpinia Allughas                         | Amyrideae 60.                  | Apfelbaum 83.                       |
| - chineusis                              | Amyris Niouttout 61.           | Apfelsine 44.                       |
|                                          | - Plumieri 61.                 | Apium graveolens 96.                |
| - Galanga 241.                           | Anacahuite-Holz 169.           | — Petroselinum 95.                  |
| — nutaus                                 | Anacamptispyramidalis 238.     |                                     |
| — pyramidata                             | Anacardiaceae 56.              | Apocyuum androsaemif.155.           |
| — racemosa                               | Anacardium latifolium 57.      | — canuahinum 155.                   |
| Alsineae 24.                             | - occidentale 57.              | Aprikose 82.                        |
| Alsophila lurida 268.                    | Anacyclus officinarum 126.     | Aquifoliaceae 147.                  |
| Alstonia scholaris 156.                  | - Pyrethrum 126.               | Aracacha 46.                        |
| Alstroemeria peregriua 244.              | Anagallis arvensis 143.        | Araceae 225.                        |
| Althea narbonensis                       | — coerulea 143.                | Arachis hypogaea 69.                |
| — officiualis 27.                        | — phoenicea 143.               | Aralia nudicaulis 106.              |
| - rosea                                  | Anamirta Cocculus 10.          | <ul> <li>papyrifera 106.</li> </ul> |
| — taurinensis                            | — paniculata 10.               | Araliaceae 105.                     |
| Altingia excelsa 208.                    | Ananassa lucida)               | Araucaria hrasiliensis (            |
| Altingiaceae 208.                        | — sativa 245.                  | - Bidwilli                          |
| Alumroot 89.                             | — semiserrata                  | — Cunninghami 262.                  |
| Alyxia Reinwardtii 154.                  | Anda Gomesii 200.              | - imbricata                         |
| Amanita caesarea 278.                    | Andira inermis 69.             | Arbre des voyageurs 243.            |
| — muscaria 277, 278.                     | — retusa 69.                   | Arbutus uva ursi 136.               |
| Amaranthaceae 186.                       | Andropogon Calamus aro-        | Arcenthos drupacea 264.             |
| Amaranthus adscendens 187                | maticus 255.                   | Archangelica officinal. 98.         |
| — polygonoides                           | — citratus 255.                | Arctium Lappa 131.                  |
| - prostratus   187.                      | — Martyni                      | Arctostaphylus officiual. 136.      |
| — silvestris                             | - muricatum                    | Ardisiaceae 144.                    |
| Amarylleae 244.                          | — Nardus 255.                  | Areca Catechu 221.                  |
| Amaryllidaceae 243.                      | - Schoenanthus                 | - Diksoni 222.                      |
| Amaryllis luteal                         | Anemoneae 2.                   | — Faufel 221.                       |
| - princeps 244.                          |                                | — glohulifera 222.                  |
| - regiuae                                | Auemone pratensis 3.           | — laxa 222.                         |
| Ammineae 95.                             | — Pulsatilla 3.                |                                     |
| Ammoniakgummi 101.                       | — vulgaris 3.                  | — nageusis 222.                     |
| Amomam angustifolium 242.                | Anethum graveolens 101.        | Arecinae 221.                       |
| — Cardamomum 241.                        | 1 ochiodinin .//.              | Arenga saccharifera 222.            |
| — Clusii 242.                            | Angelica Archangelica          | Aristologhia anguicida 200          |
| - citratum 242.                          | - moschata 99.                 | Aristolochia anguicida 220.         |
| — Danielli 242.                          | — silvestris                   | — bracteata 220.                    |
| — globosum 242.                          | Angeliceae 98.                 | - Clematitis 219.                   |
| — grauum Paradisi 241.                   | Angelikawurzel 99.             | — fragrantissima 220.               |
| - Korarima 242.                          | Augiospermia I.                | — grandiflora 220.                  |
| — macrospermum 241.                      | Angosturarinde 50.             | — hastata 220.                      |
| - maximum 242.                           | — falsche 149.                 | — indica 220.                       |
| Meleguetta 241.                          | Aniha guianensis 60.           | — longa 219.                        |
| - strohilaceum 241.                      | Anis 97.                       | — macroura 220.                     |
| — villosum 242.                          | Anonaceae 9.                   | — pallida 219.                      |
| - xanthioides 242.                       | Anthemis arvensis 126.         | - reticulata 220.                   |
| Amomis Pimento 86.                       | — cotula 125.                  | — ringens 220.                      |
| — pimentoides 85.                        | — nohilis 125.                 | - rotunda 219.                      |
| - pseudocaryophylus 86.                  | - tinctoria 126.               | — sempervirens 220.                 |
|                                          | Anthericum Liliago 230.        | — serpentaria 219.                  |
| Ampelideae 53.                           | - ramosum 230.                 | — tomentosa 220.                    |
| Amygdaleac 81.<br>Amygdalus communis 81. | Anthistiria australis, ciliata |                                     |
| Amylum Cannae 243.                       |                                | Arnica montana 129.                 |
| - Curcumae 240.                          |                                | Aroideae 225.                       |
| - Marantac 242.                          | Anthoxanthum odorat. 254.      |                                     |
| - Oryzae 253.                            | Anthriscus Cercfolinm 103.     |                                     |
| 200.                                     | — silvestris 103.              | — Taiti 226.                        |
|                                          |                                |                                     |

Arrowroot westind. 242, 243. Attichbeeren 108. Balsamum hungaricum 260. Artemisia Abrotanum 128. Augentrost 163. — de Meeea 59. - Absynthium 128. Aule 139. - Nucistae 191. - glacialis 128. Aurantiaceae 43. - peruvianum 62. — ineulta 129. Avena elatior 253. - tolutamm 62. - Lerehcana 129. - fatua 253. Balsamtaune 261. — Moxa 128. — orientalis 253. Bambusa arundinacea 252. — mutellina 128. - sativa 253. - Guadua 252. - paueiflora 128. - strigosa 253. — spinosa 252. Siberi 128. Awa-Pfeffer 217. - stricta 252. spicaţa 128. - Wurzel 217. Bananen 243. — Vahliana 128. Azalea-Arten 135. Bang 207. - vulgaris 128. Bankesia abyssinica 78. Artocarpeae 206. в. Baphia nitida 70. Artocarpus incisa 206. Baccae Alkekengi 165. Barilla Moradera 91. integrifolia 206. - Berberidis 12. Barometz 268. Arum maculatum 205. Chamaemori 76. Barosma betulina Arundo donax 253. - Coecognidii 194. - erenata Asa dulcis 148. -- Ebuli 108. - crenulata - foctida 99, 100. — Halicaeabi 165. - serratifolia Asagraea officinalis 235. Juuiperi 262. Baryosma odorata 69. Asariueae 220. — Lauri 188. Basella 186. Asarum europaeum 220. - Mori alb. 204. Basilicum 173. Aselepiadeae 156. Bassia butyraeea) — — nigr. 201. Asclepias aeida 157. - Myrtillorum 138. - latifolia asthmatica 157. 146. - Paridis 227. - longifolia eurrasaviea 157. Phytolaccae 187. - Parkii — syriaea 157. Bastardbalata 146. - Rhamni cathart. 55. vincetoxicum 158. — infectoriae 56. ipecacuanha 157. Ascomycetes 275. - Ribium 94. Batatas edulis 160. Asparagiueae 233. — Sambuei 108. Baumöl 139. Asparagus acutifolius 233. Spinae eervin. 55. Baumwolle 27. — aphyllus 233. Bdellinm africanum 61. Baetyrilobium Fistula 72. - duleis 233. Bael, iudian 44. - indicum 60. - officinalis 233. Bärentraube 136. - aegyptiacum 223. — — Var. maritim. 233. Bears grease 34. Behen maguum 200. Bärlapp 270. seaber 233. Balanophora alutaeca) - vertieillaris 233. -- elongata Beuzoe 148 218. Asperula odorata 109. — globosa — maxima Beuzoin officinale 148. Asphodeleae 230. Berberideae 11. Asphodelus ramosus 230. Balanophoreae 218. Berberis Lyeium 12. Aspidium athamanthie. 268. Balantium eulcita 268. — vulgaris 12. Filix mas 268. — chrysotrichum 268. Balata blanc Berberitze 12. - Lonehitis 268. Bergamotte 44. - Oreopteris 268. — galimata -öl 44. 146. - spinulosum 268. — lneuma— Neesberry Bergera Königii 44. Asplenium Adiantum nigr. Bernstein 262. Bertholletia exeelsa 87. Baldrian 117. filix femina 267. Ballota nigra 177. Bertramwnrzel 126. - ruta muraria 267. Balsamifluac 208. Beta vulgaris 186. - Triehomanes 267. Balsamodendron gilead. 59. Betelpfeffer 217. Assaeon 201. Kua 59. Betonica officinal 176. Betula alba 214. Astragalus eretieus 65. — Mukul 60. — exseapus 66. Betuliueae 213. — Myrrha 59. — gummifer 65. - zeilanieum 60. Bezetta coerulea 201. verus 66. Balsamnm Aeouehi 60. Bibernell 97. Bignonia Chiea 180. Atchier 150. — eanadense 261. Atriplex hortensis 186. -- earpathicum 261. — tuberosa 180. Bignoniaeeae 179. - eopaivae 71. Atropa belladonna 167. gileadense 59. Bikh 6. Atropaceae 166.

- Hedwigiae 59.

Bilseukraut 168.

Attalea Cohune, funifera 224.

| Birnbaum 83.                                 | Breehnuss 149.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Calamus latispinus 223.       |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Bisamkörner 27.                              | Brechviole 23.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - petraeus 222.               |
| — strauch 27.                                | Brechwurzel 110.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | — Rotang 222.                 |
| Bitterholz 52.                               | Brennnessel 204.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | — rudentum 223.               |
| - von Bourbon 154.                           | and the second s | — Scipionum 223.              |
|                                              | Brombeere 76.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |
| Bitterklee 152.                              | Bromelia chrysantha)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | viminalis 223.                |
| Bittersüss 166.                              | — humilis \ 245.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Calendula officinalis 132.    |
| Bixaceae 20.                                 | - karatas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Calieocea Ipecacuanha 111.    |
| Bixa Orellana 21.                            | Bromeliaceae 244.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Calisaya morada 113.          |
| — Ururucana 21.                              | Bromus eathartieus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | — vera 112.                   |
| Blackboygum 233.                             | — mollis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Calla palustris 226.          |
| Diackboygum 255.                             | 1951                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 61                            |
| Blätterpilz 277.                             | - purgans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Callaceae 225.                |
| Blasentang 279.                              | - secalinus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Callithamnion 280.            |
| Blauholz 70.                                 | Brosimum Alieastrum 207.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Callitris quadrivalvis 263.   |
| Bleehnum boreale 268.                        | - Namagua 207.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Caluna vulgaris 135.          |
| Bleiwurz 142.                                | Brotbaum 29.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Caloose-Faser 204.            |
| Blitum 186.                                  | Broussonetia papyrifera 206.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |
| Blüthenpflanzen 1.                           | Brunnenkresse 16.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - inophyllum                  |
|                                              | Drumenklesse 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                               |
| Boehmeria Puya)                              | Brustbeerbaum 56.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Madrunno                    |
| — sanguinea \ 204.                           | — Sorten 56.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - Tacamahaca                  |
| <ul><li>sanguinea</li><li>speciosa</li></ul> | Brya Ebenus 69.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Calotropis gigantea 158.      |
| Bohea-Thee 33.                               | Bryonia alba 93.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | — procera 157.                |
| Bohne 67.                                    | — dioica 93,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Calyeiflorae 54.              |
| Bois de Bourbon 154.                         | Bueeoblätter 49.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Calysaccion longifolium 34.   |
| — — Calae 154.                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Calystegia 159.               |
| Poletus comi                                 | Buceostrauch 49.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Canalia Finai                 |
| Boletus eervinus 276.                        | Buche 211.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Camelia Kissi)                |
| — edulis                                     | Buchekern 211.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | — oleifera { 33.              |
| — granulatus 278.                            | Buchstabenholz 207.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | — Sasanqua)                   |
| - luteus (276.                               | Buchweizen 183.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Camelina sativa 18.           |
| — Satanas                                    | Buena 116.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Campecheholz 70.              |
| Bomarea edulis 244.                          | Büttneriaeeae 29.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Camphora officinarum 190.     |
| Bombaeineae 28.                              | Bulbi Allii 231.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Camphor-Oel 32.               |
| Bombax malabarieum 29.                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Campylospermae 103.           |
|                                              | - Cepae 231.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |
| - pentandrum 29.                             | — Martagon 229.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Camwood 70.                   |
| Bombonaxa 224.                               | — Nareissi 244.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cauadabalsam 261.             |
| Bonapartea juneea 245.                       | — Ranunculi 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | — Pech 261.                   |
| Boragineae 169.                              | — Seillae 232.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | — Reis 253.                   |
| Borago officinalis 171.                      | Bulbuli Thrasi 257.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Canarium commune              |
| Borassinae 223.                              | Bulbotubera Colchiei 235.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - strictum \$ 60.             |
| Borassus Aethiopum 223.                      | Bumelia nigra 146.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - zephyrinum                  |
| — flabelliformis 223.                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Canella alba 35,              |
| Boretselt 171.                               | Bursera acuminata 60.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | — axillaris 35.               |
|                                              | — gummifera 60.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |
| Borneokampher 32.                            | Burseraceae 59.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Canellaceae 34.               |
| Borreria ferruginea 112.                     | Butea frondosa 61.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Cauelrinde 35.                |
| — Роауа 112.                                 | Butterbaum 146.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Canna Achiras                 |
| Boswellia floribunda 1                       | Buxeae 196.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | — eoeeinea                    |
| — glabra 59.                                 | Buxus sempervirens 196.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | — discolor                    |
| — papyrifera 59.                             | Byrsonima erassifolia 201.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | — edulis } 243.               |
| - serrata                                    | DJ: SOHIMA CHUSSHOHA 201.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - paniculata                  |
| — thurifera                                  | C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |
| Botavalium lunai aco                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | — patens                      |
| Botrychium lunaria 269.                      | Caeao-Sorten 29. 30.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | — speciosa /                  |
| Bowstring-Hanf 232.                          | Caesalpiueae 69.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Cannabineae 203.              |
| Bovista Chirurgorum 277.                     | Caesalpinia brasiliensis)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Cannabis indica 207.          |
| Bragantia Wallichii 220.                     | — erista ? 70.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | — sativa 207.                 |
| Brasilienholz 70.                            | — eoriaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Caol 223.                     |
| Brasiletto 70.                               | Caiucawurzel 112.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Caoutehue 134, 153, 154, 155, |
| Brassica Napus 18.                           | Cajeputöl 84.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 158, 198, 205, 207.           |
| - nigra 18.                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Canita panaverie 14           |
| - oleracca 19.                               | Caladium esculentum 225.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Capita papaveris 14.          |
| — Rana 10                                    | — seguinum 225.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Capparideae 20.               |
| - Rapa 19.                                   | Calaguala 267.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Capparis aegyptiaea 20.       |
| Brayera anthelminthica 78.                   | Calamus Draeo 222.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | — Fontanesii 20.              |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |

| Cannains runostris v                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Cedcruäpfel 263.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Chios-Terpentin 58.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Capparis rupestris — spinosa 20.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Chiquito 87.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| — \$pinosa<br>— Yco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Holz, rothes 264.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Caprifoliaceae 107.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | — — weisses 263.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Chloroxylon Swictenia 42.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Cedrela febrifuga 42.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Chnoophora tomentosa 268.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Capsella bursa pastoris 17.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Chondrus crispus 280.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Capsicum annuum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Cedrelaceae 41.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Christophskraut 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| — baccatum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Cedreleae 41.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Chrysanthemum inodorum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| — frutescens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Cedrus libanotica 262.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 127.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| — grossum \ 165.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Celastrus edulis 54.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Chrysophyllum Bu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| — longum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Celosia adoensis 186.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ranhem 145.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| — luteum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cenomyce pyxidata 274.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | — glabrum ( 145.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| — miuimum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Centaurea calcitrapa 130.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | — glyciphlaeum )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| — toxicarium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | — cyanus 130.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Chrysosplenium alternifo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Carapa guineeusis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cephaëlis Ipccacuauha 111.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| - guyauensis 43.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | — ruelliaefolia 111.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Chuicuuchully 7, 24, 95.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - Touloucouna ( 45.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Cera vegetabilis 191, 192,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Churrus 207.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| — Oel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 218, 222, 223,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Chusquaea Quila 256.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Cardamiue amara 17.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ceramium fruticulosum 280.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - valdiviensis 256                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| — pratensis 16.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ceratonia Siliqua 70.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Chussalonga 122.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Cardamomeu-Sorten 241.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Cerbera lactaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Cibotium assamicum)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | — Chamissoi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Carex arenaria — hirta 257.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Maughas \ 154.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | — Odallam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Cummingii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| — intermedia )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Thevetia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - glaucescens 268.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Caricae 205.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ceroxylon andicola 222.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | — glaucum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Carissa xylopicron 154.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Cestrum macrophyllum 166.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Carlina acaulis 131.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | — oppositifolium 166.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Schiedeanum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Carludovica palmata 224.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cetraria islandica 274.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cicer arietinum 69.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Carnauba-Wachs 223.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Chaerophyllum aureum)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Cicuta maculata 96.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Carobe di Giudea 58.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | — bulbosum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | — virosa 96.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Carpineae 212.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | — sativum ⟩103.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cichorium Endivia 132.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Carpinus betulus 212.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | — silvestre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | — iutybus 132.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Carragheen 280.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | — temulum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Cimicifuga racemosa 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - serpentaria 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Carthamus tinctorius 131.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Chamaecyparis sphaeroidal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - serpentaria 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Carthamus tinctorius 131.<br>Carum Carvi 96.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Chamaecyparis sphaeroidal. 263.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | — serpentaria 6.<br>Cinchona Boliviana 113.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Carthamus tinctorius 131.<br>Carum Carvi 96.<br>Carya alba 210.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Chamaecyparis sphaeroidal.<br>263.<br>Chamaedorea Tepilijote 222.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <ul><li>serpentaria 6.</li><li>Cinchona Boliviana 113.</li><li>Calisaya 112.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Carthamus tinctorius 131.<br>Carum Carvi 96.<br>Carya alba 210.<br>Caryophylleae 24.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Chamaecyparis sphaeroidal.<br>263.<br>Chamaedorea Tepilijote 222.<br>Champiguou 277.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <ul> <li>serpentaria 6.</li> <li>Cinchona Boliviana 113.</li> <li>Calisaya 112.</li> <li>Josephiana 112.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Carthamus tinctorius 131.<br>Carum Carvi 96.<br>Carya alba 210.<br>Caryophylleae 24.<br>Caryophyllus aromaticus 86.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Chamaecyparis sphaeroidal.<br>263.<br>Chamaedorea Tepilijote 222.<br>Champiguou 277.<br>Chauser-Manna 55.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <ul> <li>serpentaria 6.</li> <li>Cinchona Boliviana 113.</li> <li>Calisaya 112.</li> <li>Josephiana 112.</li> <li>Chaharguera 114.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Carthamus tinctorius 131.<br>Carum Carvi 96,<br>Carya alba 210.<br>Caryophylleae 24.<br>Caryophyllus aromaticus 86.<br>Caryophylli 86.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Chamaecyparis sphaeroidal.<br>263.<br>Chamaedorea Tepilijote 222.<br>Champiguou 277.<br>Chauser-Mauna 55.<br>Characeae 273.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <ul> <li>serpentaria 6.</li> <li>Cinchona Boliviana 113.</li> <li>Calisaya 112.</li> <li>Josephiana 112.</li> <li>Chaharguera 114.</li> <li>cocciuea 114.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Carthamus tinctorius 131. Carum Carvi 96. Carya alba 210. Caryophylleae 24. Caryophyllus aromaticus 86. Caryophylli 86. Caryota urens 222.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Chamaecyparis sphaeroidal.<br>263.<br>Chamaedorea Tepilijote 222.<br>Champiguou 277.<br>Chauser-Manna 55.<br>Characeae 273.<br>Chaulmoogra odorata 21.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <ul> <li>serpentaria 6.</li> <li>Cinchona Boliviana 113.</li> <li>Calisaya 112.</li> <li>Josephiana 112.</li> <li>Chaharguera 114.</li> <li>cocciuea 114.</li> <li>Condamiuea 114.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Carthamus tinctorius 131. Carum Carvi 96. Carya alba 210. Caryophylleae 24. Caryophyllus aromaticus 86. Caryophylli 86. Caryota urens 222. Caryotaxis nucifera 262.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Chamaecyparis sphaeroidal.<br>263.<br>Chamaedorea Tepilijote 222.<br>Champiguou 277.<br>Chauser-Mauna 55.<br>Characeae 273.<br>Chaulmoogra odorata 21.<br>Chaulmoogri 21.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <ul> <li>serpentaria 6.</li> <li>Cinchona Boliviana 113.</li> <li>Calisaya 112.</li> <li>Josephiana 112.</li> <li>Chaharguera 114.</li> <li>cocciuea 114.</li> <li>Condamiuea 114.</li> <li>conglomerata 114.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Carthamus tinctorius 131. Carum Carvi 96. Carya alba 210. Caryophylleae 24. Caryophyllus aromaticus 86. Caryophylli 86. Caryota urens 222. Caryotaxis nucifera 262. Cassava-Mehl 200.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Chamaecyparis sphaeroidal. 263. Chamaedorea Tepilijote 222. Champignou 277. Chauser-Mauna 55. Characeae 273. Chaulmoogra odorata 21. Chaulmoogri 21. Chavica Betle                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <ul> <li>serpentaria 6.</li> <li>Cinchona Boliviana 113.</li> <li>Calisaya 112.</li> <li>Josephiana 112.</li> <li>Chaharguera 114.</li> <li>cocciuea 114.</li> <li>condamiuea 114.</li> <li>conglomerata 114.</li> <li>cordifolia 113.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Carthamus tinctorius 131. Carum Carvi 96. Carya alba 210. Caryophylleae 24. Caryophyllus aromaticus 86. Caryophylli 86. Caryota urens 222. Caryotaxis nucifera 262. Cassava-Mehl 200. Cassia alata 74.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Chamaecyparis sphaeroidal. 263. Chamaedorea Tepilijote 222. Champiguou 277. Chauser-Mauna 55. Characeae 273. Chaulmoogra odorata 21. Chaulmoogri 21. Chavica Betle — Malamiri                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - serpentaria 6. Cinchona Boliviana 113 Calisaya 112 Josephiana 112 Chaharguera 114 cocciuea 114 Condamiuea 114 conglomerata 114 cordifolia 113 decurrentifolia 115.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Carthamus tinctorius 131. Carum Carvi 96. Carya alba 210. Caryophylleae 24. Caryophyllus aromaticus 86. Caryophylli 86. Caryota urens 222. Caryotaxis nucifera 262. Cassava-Mehl 200. Cassia alata 74. — bacillaris 72.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Chamaecyparis sphaeroidal. 263. Chamaedorea Tepilijote 222. Champiguou 277. Chauser-Mauna 55. Characeae 273. Chaulmoogra odorata 21. Chaulmoogri 21. Chavica Betle — Malamiri — officinalis                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - serpentaria 6. Cinchona Boliviana 113 Calisaya 112 Josephiana 112 Chaharguera 114 cocciuea 114 Condamiuea 114 conglomerata 114 cordifolia 113 decurrentifolia 115 erythrantha 114.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Carthamus tinctorius 131. Carum Carvi 96. Carya alba 210. Caryophylleae 24. Caryophyllus aromaticus 86. Caryophylli 86. Caryota urens 222. Caryotaxis nucifera 262. Cassava-Mehl 200. Cassia alata 74. — bacillaris 72. — brasiliana 72.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Chamaecyparis sphaeroidal.  263. Chamaedorea Tepilijote 222. Champignon 277. Chauser-Manna 55. Characeae 273. Chaulmoogra odorata 21. Chaulmoogri 21. Chavica Betle  Malamiri  officinalis  pepuloides  217.                                                                                                                                                                                                                                                                   | - serpentaria 6. Cinchona Boliviana 113 Calisaya 112 Josephiana 112 Chaharguera 114 cocciuea 114 condamiuea 114 conglomerata 114 cordifolia 113 decurrentifolia 115 erythrantha 114 glandulifera 115.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Carthamus tinctorius 131. Carum Carvi 96. Carya alba 210. Caryophylleae 24. Caryophyllus aromaticus 86. Caryophylli 86. Caryota urens 222. Caryotaxis nucifera 262. Cassava-Mehl 200. Cassia alata 74. — bacillaris 72. — brasiliana 72. — cathartica 74.                                                                                                                                                                                                                                                                | Chamaecyparis sphaeroidal.  263. Chamaedorea Tepilijote 222. Champignon 277. Chauser-Mauna 55. Characeae 273. Chaulmoogra odorata 21. Chaulmoogri 21. Chavica Betle  Malamiri  officinalis  pepuloides  Roxburghii  217.                                                                                                                                                                                                                                                       | - serpentaria 6. Cinchona Boliviana 113 Calisaya 112 Josephiana 112 Chaharguera 114 cocciuea 114 condamiuea 114 conglomerata 114 cordifolia 113 decurrentifolia 115 erythrantha 114 glandulifera 115 heterophylla 113. 115.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Carthamus tinctorius 131. Carum Carvi 96. Carya alba 210. Caryophylleae 24. Caryophyllus aromaticus 86. Caryophylli 86. Caryota urens 222. Caryotaxis nucifera 262. Cassava-Mehl 200. Cassia alata 74. — bacillaris 72. — brasiliana 72.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Chamaecyparis sphaeroidal.  263. Chamaedorea Tepilijote 222. Champiguou 277. Chauser-Mauna 55. Characeae 273. Chaulmoogra odorata 21. Chaulmoogri 21. Chavica Betle  Malamiri  officinalis  pepuloides  Roxburghii  silvatica                                                                                                                                                                                                                                                  | - serpentaria 6. Cinchona Boliviana 113 Calisaya 112 Josephiana 112 Chaharguera 114 cocciuea 114 condamiuea 114 conglomerata 114 cordifolia 113 decurrentifolia 115 erythrantha 114 glandulifera 115.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Carthamus tinctorius 131. Carum Carvi 96. Carya alba 210. Caryophylleae 24. Caryophyllus aromaticus 86. Caryophylli 86. Caryota urens 222. Caryotaxis nucifera 262. Cassava-Mehl 200. Cassia alata 74. — bacillaris 72. — brasiliana 72. — cathartica 74.                                                                                                                                                                                                                                                                | Chamaecyparis sphaeroidal.  263. Chamaedorea Tepilijote 222. Champignon 277. Chauser-Mauna 55. Characeae 273. Chaulmoogra odorata 21. Chaulmoogri 21. Chavica Betle  Malamiri  officinalis  pepuloides  Roxburghii  217.                                                                                                                                                                                                                                                       | - serpentaria 6. Cinchona Boliviana 113 Calisaya 112 Josephiana 112 Chaharguera 114 cocciuea 114 condamiuea 114 conglomerata 114 cordifolia 113 decurrentifolia 115 erythrantha 114 glandulifera 115 heterophylla 113. 115.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Carthamus tinctorius 131. Carum Carvi 96. Carya alba 210. Caryophylleae 24. Caryophyllus aromaticus 86. Caryophylli 86. Caryota urens 222. Caryotaxis nucifera 262. Cassava-Mehl 200. Cassia alata 74. — bacillaris 72. — brasiliana 72. — cathartica 74. — fistula 72.                                                                                                                                                                                                                                                  | Chamaecyparis sphaeroidal.  263. Chamaedorea Tepilijote 222. Champignou 277. Chauser-Mauna 55. Characeae 273. Chaulmoogra odorata 21. Chaulmoogri 21. Chavica Betle  — Malamiri  — officinalis  — pepuloides  — Roxburghii  — silvatica  — Siriboa Chelidonium majus 14.                                                                                                                                                                                                       | - serpentaria 6. Cinchona Boliviana 113 Calisaya 112 Josephiana 112 Chaharguera 114 cocciuea 114 condamiuea 114 condifolia 113 decurrentifolia 115 erythrantha 114 glandulifera 115 heterophylla 113. 115 lancifolia 113.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Carthamus tinctorius 131. Carum Carvi 96. Carya alba 210. Caryophylleae 24. Caryophyllus aromaticus 86. Caryophylli 86. Caryota urens 222. Caryotaxis nucifera 262. Cassava-Mehl 200. Cassia alata 74. — bacillaris 72. — brasiliana 72. — cathartica 74. — fistula 72. — lenitiva 73.                                                                                                                                                                                                                                   | Chamaecyparis sphaeroidal.  263. Chamaedorea Tepilijote 222. Champiguou 277. Chauser-Mauna 55. Characeae 273. Chaulmoogra odorata 21. Chaulmoogri 21. Chavica Betle  - Malamiri  - officinalis  - pepuloides  - Roxburghii  - silvatica  - Siriboa Chelidonium majus 14. Chenopodeae 185.                                                                                                                                                                                      | - serpentaria 6. Cinchona Boliviana 113 Calisaya 112 Josephiana 112 Chaharguera 114 cocciuea 114 condamiuea 114 conglomerata 114 cordifolia 113 decurrentifolia 115 erythrantha 114 glandulifera 115 heterophylla 113. 115 lancifolia 113 var. discolor 113 lutea 115 micrantha 115.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Carthamus tinctorius 131. Carum Carvi 96. Carya alba 210. Caryophylleae 24. Caryophyllus aromaticus 86. Caryophylli 86. Caryota urens 222. Caryotaxis nucifera 262. Cassava-Mehl 200. Cassia alata 74. — bacillaris 72. — brasiliana 72. — cathartica 74. — fistula 72. — lenitiva 73. — lignea 190.                                                                                                                                                                                                                     | Chamaecyparis sphaeroidal.  263. Chamaedorea Tepilijote 222. Champiguou 277. Chauser-Mauna 55. Characeae 273. Chaulmoogra odorata 21. Chaulmoogri 21. Chavica Betle  - Malamiri  - officinalis  - pepuloides  - Roxburghii  - silvatica  - Siriboa Chelidonium majus 14. Chenopodeae 185.                                                                                                                                                                                      | - serpentaria 6. Cinchona Boliviana 113 Calisaya 112 Josephiana 112 Chaharguera 114 cocciuea 114 condamiuea 114 conglomerata 114 cordifolia 113 decurrentifolia 115 erythrantha 114 glandulifera 115 heterophylla 113. 115 lancifolia 113 var. discolor 113 lutea 115 micrantha 115.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Carthamus tinctorius 131. Carum Carvi 96. Carya alba 210. Caryophylleae 24. Caryophyllus aromaticus 86. Caryophyllus 86. Caryota urens 222. Caryotaxis nucifera 262. Cassava-Mehl 200. Cassia alata 74. — bacillaris 72. — brasiliana 72. — cathartica 74. — fistula 72. — lenitiva 73. — lignea 190. — medicinalis 73. — obovata 73.                                                                                                                                                                                    | Chamaecyparis sphaeroidal.  263. Chamaedorea Tepilijote 222. Champignou 277. Chauser-Mauna 55. Characeae 273. Chaulmoogra odorata 21. Chaulmoogri 21. Chavica Betle  — Malamiri  — officinalis  — pepuloides  — Roxburghii  — silvatica  — Siriboa Chelidonium majus 14.                                                                                                                                                                                                       | - serpentaria 6. Cinchona Boliviana 113 Calisaya 112 Josephiana 112 Chaharguera 114 cocciuea 114 condamiuea 114 conglomerata 114 cordifolia 113 decurrentifolia 115 erythrantha 114 glandulifera 115 heterophylla 113. 115 lancifolia 113 var. discolor 113 lutea 115 micrantha 115.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Carthamus tinctorius 131. Carum Carvi 96. Carya alba 210. Caryophylleae 24. Caryophyllus aromaticus 86. Caryophyllus 86. Caryota urens 222. Caryotaxis nucifera 262. Cassava-Mehl 200. Cassia alata 74. — bacillaris 72. — brasiliana 72. — cathartica 74. — fistula 72. — lenitiva 73. — lignea 190. — medicinalis 73. — obovata 73. — Schimperi 73.                                                                                                                                                                    | Chamaecyparis sphaeroidal.  263. Chamaedorea Tepilijote 222. Champiguou 277. Chauser-Mauna 55. Characeae 273. Chaulmoogra odorata 21. Chaulmoogri 21. Chavica Betle  - Malamiri  - officinalis  - pepuloides  - Roxburghii  - silvatica  - Siriboa Chelidonium majus 14. Chenopodeac 185. Cheuopodium ambrosioides                                                                                                                                                             | - serpentaria 6. Cinchona Boliviana 113 Calisaya 112 Josephiana 112 Chaharguera 114 cocciuea 114 condamiuea 114 conglomerata 114 cordifolia 113 decurrentifolia 115 erythrantha 114 glandulifera 115 heterophylla 113. 115 lancifolia 113 var. discolor 113 lutea 115 micrantha 115 uitida 115 officinalis 114.                                                                                                                                                                                                                                     |
| Carthamus tinctorius 131. Carum Carvi 96. Carya alba 210. Caryophylleae 24. Caryophyllus aromaticus 86. Caryophylli 86. Caryota urens 222. Caryotaxis nucifera 262. Cassava-Mehl 200. Cassia alata 74. — bacillaris 72. — brasiliana 72. — cathartica 74. — fistula 72. — lenitiva 73. — lignea 190. — medicinalis 73. — obovata 73. — Schimpcri 73. Cassienzimmt 190.                                                                                                                                                   | Chamaecyparis sphaeroidal.  263. Chamaedorea Tepilijote 222. Champignou 277. Chauser-Mauna 55. Characeae 273. Chaulmoogra odorata 21. Chaulmoogri 21. Chavica Betle  - Malamiri  - officinalis  - pepuloides  - Roxburghii  - silvatica  - Siriboa Chelidonium majus 14. Chenopodeac 185. Cheuopodium ambrosioides  185.                                                                                                                                                       | - serpentaria 6. Cinchona Boliviana 113 Calisaya 112 Josephiana 112 Chaharguera 114 cocciuea 114 condamiuea 114 conglomerata 114 cordifolia 113 decurrentifolia 115 erythrantha 114 glandulifera 115 heterophylla 113. 115 lancifolia 113 var. discolor 113 lutea 115 micrantha 115 uitida 115.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Carthamus tinctorius 131. Carum Carvi 96. Carya alba 210. Caryophylleae 24. Caryophyllus aromaticus 86. Caryophyllus aromaticus 86. Caryotaxis nucifera 262. Caryotaxis nucifera 262. Cassava-Mehl 200. Cassia alata 74. — bacillaris 72. — brasiliana 72. — cathartica 74. — fistula 72. — lenitiva 73. — lignea 190. — medicinalis 73. — obovata 73. — Schimperi 73. Cassienzimmt 190. Cassine peragua 147.                                                                                                            | Chamaecyparis sphaeroidal.  263. Chamaedorea Tepilijote 222. Champignou 277. Chauser-Manna 55. Characeae 273. Chaulmoogra odorata 21. Chaulmoogri 21. Chavica Betle  — Malamiri  — officinalis  — pepuloides  — Roxburghii  — silvatica  — Siriboa Chelidonium majus 14. Chenopodeac 185. Cheuopodium ambrosioides  185.  — botrys 185.                                                                                                                                        | - serpentaria 6. Cinchona Boliviana 113 Calisaya 112 Josephiana 112 Chaharguera 114 cocciuea 114 condamiuea 114 conglomerata 114 cordifolia 113 decurrentifolia 115 erythrantha 114 glandulifera 115 heterophylla 113. 115 lancifolia 113 var. discolor 113 lutea 115 micrantha 115 uitida 115 uitida 115 officinalis 114 ovata, var. erythroder-                                                                                                                                                                                                   |
| Carthamus tinctorius 131. Carum Carvi 96. Carya alba 210. Caryophylleae 24. Caryophyllus aromaticus 86. Caryophylli 86. Caryota urens 222. Caryotaxis nucifera 262. Cassava-Mehl 200. Cassia alata 74. — bacillaris 72. — brasiliana 72. — cathartica 74. — fistula 72. — lenitiva 73. — lignea 190. — medicinalis 73. — Schimperi 73. Cassienzimmt 190. Cassine peragua 147. Castanea americana 211.                                                                                                                    | Chamaecyparis sphaeroidal.  263. Chamaedorea Tepilijote 222. Champignon 277. Chauser-Manna 55. Characeae 273. Chaulmoogra odorata 21. Chaulmoogri 21. Chavica Betle  — Malamiri — officinalis — pepuloides — Roxburghii — silvatica — Siriboa Chelidonium majus 14. Chenopodeac 185. Cheuopodium ambrosioides  185. — botrys 185. — vulvaria 186. Chica 75. 239.                                                                                                               | — serpentaria 6. Cinchona Boliviana 113.  — Calisaya 112.  — Josephiana 112.  — Chaharguera 114.  — cocciuea 114.  — condamiuea 114.  — conglomerata 114.  — condifolia 113.  — decurrentifolia 115.  — erythrantha 114.  — glandulifera 115.  — heterophylla 113. 115.  — lancifolia 113.  — var. discolor 113.  — lutea 115.  — micrantha 115.  — uitida 115.  — officinalis 114.  — ovata, var. erythroderma 114.  — Paltou 113.                                                                                                                 |
| Carthamus tinctorius 131. Carum Carvi 96. Carya alba 210. Caryophylleae 24. Caryophyllus aromaticus 86. Caryota urens 222. Caryotaxis nucifera 262. Cassava-Mehl 200. Cassia alata 74. — bacillaris 72. — brasiliana 72. — cathartica 74. — fistula 72. — lenitiva 73. — lignea 190. — medicinalis 73. — obovata 73. — Schimperi 73. Cassienzimmt 190. Cassine peragua 147. Castanea americana 211. — vesca 211.                                                                                                         | Chamaecyparis sphaeroidal.  263. Chamaedorea Tepilijote 222. Champignou 277. Chauser-Mauna 55. Characeae 273. Chaulmoogra odorata 21. Chavica Betle  — Malamiri — officinalis — pepuloides — Roxburghii — silvatica — Siriboa Chelidonium majus 14. Chenopodeac 185. Cheuopodium ambrosioides 185. — botrys 185. — vulvaria 186. Chica 75. 239. Chichmsamen 74.                                                                                                                | — serpentaria 6. Cinchona Boliviana 113.  — Calisaya 112.  — Josephiana 112.  — Chaharguera 114.  — cocciuea 114.  — condamiuea 114.  — conglomerata 114.  — condifolia 113.  — decurrentifolia 115.  — erythrantha 114.  — glandulifera 115.  — heterophylla 113. 115.  — heterophylla 113. 115.  — lancifolia 113.  — var. discolor 113.  — lutea 115.  — micrantha 115.  — uitida 115.  — officinalis 114.  — ovata, var. erythroderma 114.  — Paltou 113.  — Paltou 113.  — scrobiculata 113.                                                   |
| Carthamus tinctorius 131. Carum Carvi 96. Carya alba 210. Caryophylleae 24. Caryophylleae 24. Caryophyllis 86. Caryota urens 222. Caryotaxis nucifera 262. Cassava-Mehl 200. Cassia alata 74.  — bacillaris 72.  — brasiliana 72.  — cathartica 74.  — fistula 72.  — lenitiva 73.  — lignea 190.  — medicinalis 73.  — obovata 73.  — Schimperi 73. Cassienzimmt 190. Cassine peragua 147. Castanea americana 211.  — vesca 211. Castilloa elastica 207.                                                                | Chamaecyparis sphaeroidal.  263. Chamaedorea Tepilijote 222. Champignou 277. Chauser-Mauna 55. Characeae 273. Chaulmoogra odorata 21. Chaulmoogri 21. Chavica Betle  — Malamiri  — officinalis  — pepuloides  — Roxburghii  — silvatica  — Siriboa Chelidonium majus 14. Chenopodeac 185. Cheuopodium ambrosioides  185.  — botrys 185.  — vulvaria 186. Chica 75. 239. Chichmsamen 74. Chimaphylla umbellata 138.                                                             | — serpentaria 6. Cinchona Boliviana 113.  — Calisaya 112.  — Josephiana 112.  — Chaharguera 114.  — cocciuea 114.  — condamiuea 114.  — conglomerata 114.  — condifolia 113.  — decurrentifolia 115.  — erythrantha 114.  — glandulifera 115.  — heterophylla 113. 115.  — lancifolia 113.  — var. discolor 113.  — lutea 115.  — micrantha 115.  — uitida 115.  — officinalis 114.  — ovata, var. erythroderma 114.  — Paltou 113.  — serobienlata 113.  — serobienlata 113.  — succirubra 114.                                                    |
| Carthamus tinctorius 131. Carum Carvi 96. Carya alba 210. Caryophylleae 24. Caryophyllus aromaticus 86. Caryophylli 86. Caryota urens 222. Caryotaxis nucifera 262. Cassava-Mehl 200. Cassia alata 74. — bacillaris 72. — brasiliana 72. — cathartica 74. — fistula 72. — lenitiva 73. — lignea 190. — medicinalis 73. — obovata 73. — Schimperi 73. Cassienzimmt 190. Cassine peragua 147. Castanea americana 211. — vesca 211. Castilloa elastica 207. Cassuvieae 56.                                                  | Chamaecyparis sphaeroidal.  263. Chamaedorea Tepilijote 222. Champignou 277. Chauser-Mauna 55. Characeae 273. Chaulmoogra odorata 21. Chaulmoogri 21. Chavica Betle  — Malamiri  — officinalis  — pepuloides  — Roxburghii  — silvatica  — Siriboa Chelidonium majus 14. Chenopodeac 185. Cheuopodium ambrosioides  185.  — botrys 185.  — vulvaria 186. Chica 75. 239. Chichmsamen 74. Chimaphylla umbellata 138. Chinagrastuch 204.                                          | — serpentaria 6. Cinchona Boliviana 113.  — Calisaya 112.  — Josephiana 112.  — Chaharguera 114.  — cocciuea 114.  — condamiuea 114.  — conglomerata 114.  — condifolia 113.  — decurrentifolia 115.  — erythrantha 114.  — glandulifera 115.  — heterophylla 113. 115.  — lancifolia 113.  — var. discolor 113.  — lutea 115.  — micrantha 115.  — uitida 115.  — uitida 115.  — officinalis 114.  — ovata, var. erythroderma 114.  — Paltou 113.  — scrobienlata 113.  — scrobienlata 113.  — succirubra 114.  — stupea 113.                      |
| Carthamus tinctorius 131. Carum Carvi 96. Carya alba 210. Caryophylleae 24. Caryophyllus aromaticus 86. Caryophyllus aromaticus 86. Caryota urens 222. Caryotaxis nucifera 262. Cassava-Mehl 200. Cassia alata 74. — bacillaris 72. — brasiliana 72. — cathartica 74. — fistula 72. — lenitiva 73. — lignea 190. — medicinalis 73. — obovata 73. — Schimperi 73. Cassienzimmt 190. Cassine peragua 147. Castanea americana 211. — vesca 211. Castilloa elastica 207. Cassuvieae 56. Cat-Blätter 54.                      | Chamaecyparis sphaeroidal.  263. Chamaedorea Tepilijote 222. Champiguou 277. Chauser-Mauna 55. Characeae 273. Chaulmoogra odorata 21. Chaulmoogri 21. Chavica Betle  - Malamiri  - officinalis  - pepuloides  - Roxburghii  - silvatica  - Siriboa Chelidonium majus 14. Chenopodeac 185. Cheuopodium ambrosioides  185.  - vulvaria 186. Chica 75. 239. Chichmsamen 74. Chimaphylla umbellata 138. Chinagrastuch 204. Chinarinden 112—116.                                    | — serpentaria 6. Cinchona Boliviana 113.  — Calisaya 112.  — Josephiana 112.  — Chaharguera 114.  — cocciuea 114.  — condamiuea 114.  — conglomerata 114.  — condifolia 113.  — decurrentifolia 115.  — erythrantha 114.  — glandulifera 115.  — heterophylla 113. 115.  — lancifolia 113.  — var. discolor 113.  — lutea 115.  — micrantha 115.  — uitida 115.  — uitida 115.  — officinalis 114.  — ovata, var. erythroderma 114.  — Paltou 113.  — scrobienlata 113.  — scrobienlata 113.  — succirubra 114.  — stupea 113.  — Trianae 113.      |
| Carthamus tinctorius 131. Carum Carvi 96. Carya alba 210. Caryophylleae 24. Caryophyllus aromaticus 86. Caryophyllus aromaticus 86. Caryotaurens 222. Caryotaxis nucifera 262. Cassava-Mehl 200. Cassia alata 74. — bacillaris 72. — brasiliana 72. — cathartica 74. — fistula 72. — lenitiva 73. — lignea 190. — medicinalis 73. — obovata 73. — Schimperi 73. Cassienzimmt 190. Cassine peragua 147. Castanea americana 211. — vesca 211. Castilloa elastica 207. Cassuvieae 56. Cat-Blätter 54. Catechu 75, 116, 222. | Chamaecyparis sphaeroidal.  263. Chamaedorea Tepilijote 222. Champiguou 277. Chauser-Mauna 55. Characeae 273. Chaulmoogra odorata 21. Chaulmoogri 21. Chavica Betle  - Malamiri  - officinalis  - pepuloides  - Roxburghii  - silvatica  - Siriboa Chelidonium majus 14. Chenopodeac 185. Cheuopodium ambrosioides  185.  - botrys 185.  - vulvaria 186. Chica 75. 239. Chichmsamen 74. Chimaphylla umbellata 138. Chinagrastuch 204. Chinarinden 112—116. Chiococca anguifuga | — serpentaria 6. Cinchona Boliviana 113.  — Calisaya 112.  — Josephiana 112.  — Chaharguera 114.  — cocciuea 114.  — condamiuea 114.  — conglomerata 114.  — conglomerata 114.  — cordifolia 113.  — decurrentifolia 115.  — erythrantha 114.  — glandulifera 115.  — heterophylla 113. 115.  — hancifolia 113.  — var. discolor 113.  — uitida 115.  — uitida 115.  — uitida 115.  — officinalis 114.  — ovata, var. erythroderma 114.  — Paltou 113.  — serobiculata 113.  — succirubra 114.  — stupea 113.  — Trianae 113.  — umbellulifera 115. |
| Carthamus tinctorius 131. Carum Carvi 96. Carya alba 210. Caryophylleae 24. Caryophyllus aromaticus 86. Caryophyllus aromaticus 86. Caryota urens 222. Caryotaxis nucifera 262. Cassava-Mehl 200. Cassia alata 74. — bacillaris 72. — brasiliana 72. — cathartica 74. — fistula 72. — lenitiva 73. — lignea 190. — medicinalis 73. — obovata 73. — Schimperi 73. Cassienzimmt 190. Cassine peragua 147. Castanea americana 211. — vesca 211. Castilloa elastica 207. Cassuvieae 56. Cat-Blätter 54.                      | Chamaecyparis sphaeroidal.  263. Chamaedorea Tepilijote 222. Champiguou 277. Chauser-Mauna 55. Characeae 273. Chaulmoogra odorata 21. Chaulmoogri 21. Chavica Betle  - Malamiri  - officinalis  - pepuloides  - Roxburghii  - silvatica  - Siriboa Chelidonium majus 14. Chenopodeac 185. Cheuopodium ambrosioides  185.  - vulvaria 186. Chica 75. 239. Chichmsamen 74. Chimaphylla umbellata 138. Chinagrastuch 204. Chinarinden 112—116.                                    | — serpentaria 6. Cinchona Boliviana 113.  — Calisaya 112.  — Josephiana 112.  — Chaharguera 114.  — cocciuea 114.  — condamiuea 114.  — conglomerata 114.  — condifolia 113.  — decurrentifolia 115.  — erythrantha 114.  — glandulifera 115.  — heterophylla 113. 115.  — lancifolia 113.  — var. discolor 113.  — lutea 115.  — micrantha 115.  — uitida 115.  — uitida 115.  — officinalis 114.  — ovata, var. erythroderma 114.  — Paltou 113.  — scrobienlata 113.  — scrobienlata 113.  — succirubra 114.  — stupea 113.  — Trianae 113.      |

| Cinnamonium aromatie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Coffea benghalensis)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Corolliflorae 134.                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| - ceilanieum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - manuitiana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Cortex Adansoniae 29.                        |
| - var, commune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | — mozambieana \ \ \frac{1}{10}.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - adstringens brasil. 75.                    |
| subcordat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Alcomoco a Alcomo                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | — racemosa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - Aleornoeo s. Aleorno-                      |
| — — Cassia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Cohuneöl 224.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | que 40. 201.                                 |
| — Culilaban                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Coir 224.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | — Alui 214.                                  |
| — dulee \\19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | O Coix laeryma 256.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <ul> <li>Alstoniae scholaris 156.</li> </ul> |
| - iners                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Colchieeae 235.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Alyxiae aromaticae 154.                      |
| - Kiamis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Colchicum autumnale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | — Augosturae fals. 149.                      |
| — Loureirii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | — tessulatum 235.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | — verae 50.                                  |
| — rubrum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - variegatum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Aurantiorum 44.                            |
| — Sintoe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Collophora utilis 153.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Azedaraeh 43.                              |
| — Tamala                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Colophonium 259.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - Barbatimao 75.                             |
| - xanthoneurum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Coloquinthe 92.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | — Bebeeru 189.                               |
| Cissampelos glaberrima 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . Colombowurzel 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | — Betulae 214.                               |
| — ovalifolia 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Combretaeeae 87.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - Cabbagii 69.                               |
| - Pareira 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Combretum butyrosum 87.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Canellae albae 35.                         |
| Cistineae 21.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Compositae 119.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | — Capparidis 20.                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Conceveyba guyanensis 201.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |
| Cistrose 21.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Conference 070                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | — Casearillae 197.                           |
| Cistus eretieus 21.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Coniferae 258.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - Cassiae einnamom. 190.                     |
| — eyprius 21.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Conium maculatum 104.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | — earyophyllat. 86. 189.                     |
| — ladaniferus 21.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Contrayerva 206,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | — Cedrelae 42.                               |
| Citronelle 255.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Convallarieae 227.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <ul><li>— Chabarro 40. 201.</li></ul>        |
| Citrone 44.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Convallaria majalis 227.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Chinae Bolivianae 115.                     |
| Citrullus Coloeynthis 92.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | — multiflora 228.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Calisayae 112.                             |
| Citrus Aurantinm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | — polygonatum 228.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | — fibrosa 113.                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |
| — decumana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Coolagras 254.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - Chinae Carabayae 113.                      |
| — Limetta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Convolvulaceae 159.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Carthagenae 113.                           |
| — Limonum > 44.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Convolvulus arvensis 159.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | — — Cuehero 115.                             |
| — mediea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | — Batatilla 160.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | — — falsus 116.                              |
| - sinensis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | — chrysorrhizus 160.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | — — flavae fibrosae 113.                     |
| - vulgaris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <ul> <li>dissectus 160.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | — — durae 113.                               |
| Cladonia rangiferina 274.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - farinosus 159.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | levis 113.                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | — mammosus 160.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | — — de Guayaquill 114.                       |
| Claviceps purpurea 276.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | — Seammonia 159.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - ue Gunyaquin 114.                          |
| Clearing nuts 150.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR | — — Huamalies 115.                           |
| Clematideae 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | — seoparius 159.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Huanueo 115.                                 |
| Clematis Flamula )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | — Sibthorpii 159.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | — — — planus 115.                            |
| - reeta \ \ 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - Soldanella 160.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | — — Jaen pallidus 115.                       |
| - Vitalba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Conyza squarrosa 124.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | — — Lima 115.                                |
| Clove nutmegs 191.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Copaifera coriacea)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | — — Loxa 113, 114, 115.                      |
| Clusiaceae 33.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - guyanensis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | — — novae 116.                               |
| Clutia Casearilla 197.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Jaequini 71.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | — — Pitayo 113.                              |
| and a second sec | - Langsdorffii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | — pseudoloxa 113.                            |
| - Eluteria 197.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |
| Cnieus benedietus 130.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - multijnga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | — — regiae e. epidermite                     |
| Coeastrauch 21.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Copaivbalsam 71.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 112.                                         |
| Coecoloba uvifera 184.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Copal 71, 72.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - - sine epiderm.112.                        |
| Coeeuli indiei 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Copernieia eerifera 223.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | — — Morada 113.                              |
| — levantiei 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Coquillantisse 224.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | — — — fibrosus 117.                          |
| Cocculus Amazonum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Corehorus olitorius 31.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | — — do Rio Janeiro 116.                      |
| nalmatne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Cordia Boissieri 169.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | — — rubrae dur. 114.                         |
| - subcrosius \ \ \ 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | — Myxa 169.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | — — suberos. 114.                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |
| — toxiferus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | — seabra 169.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - Ciunamomi acuti                            |
| Coeeum-Talg 34.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cordiaeeae 169.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | — — eeilonens. \( \) 190.                    |
| Coehlearia Armoracia 17.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Cordiceps purpurea 276.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - <u>veri</u>                                |
| - officinalis 17.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Coriaudreae 104.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | — Citri 44.                                  |
| Coeoinae 224.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Coriandrum sativum 104.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | — Conessi 156.                               |
| Coeos butyracea )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Coriarieae 52,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | — Copalehi 197.                              |
| — nueifera 224.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Coriaria myrtifolia 52.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | — Corni floridae 107.                        |
| - Coeosuussöl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Corneae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Cotini 58.                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Culilabani 190.                            |
| Coelospermae 104.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0011110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |
| Coffea arabica 110.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | — maseula                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Eluteriae 197.                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |

| Cortex Esenbeckiae febri-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Cowreefiehte 261.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Curcuma-Sorten 240.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| fugae 50.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Coscinium fenestratum 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Curry-Powder 44.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| — Fraxini 140.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Costus acris 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cusparia febrifuga 50.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Geoffroyae 69.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | — nepalensis 242.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Cutch 75.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| — Gnidii 194.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <ul><li>speciosus 242.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Cyeadeae 264.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| — Granati 87.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Coumarouna odorata 69.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Cycas circinalis 265.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| — Ilippocastani 37.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | County Sarsaparille 157.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -0.01(1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| — Jurema 75.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Crassulaceae 89.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Cyclamen europaeum 143.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| — Juribali 43.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Cratacgus Oxyacantha 84.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Cydonia vulgaris 83.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| - Laureolae 194.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Craveiro 86.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Cylicodapline sebifera 191.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - Ligni Sassafras 481.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Crepitus lupi 277.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cynanchum acutum 158.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| - Liriodeudri 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Crinum asiatieum 244.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - maerophyllum 158.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| — magellanieus 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Croeus edulis 247.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - ovalifolium 158.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| — Mahagoni 41.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | — odorus 247.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Cynarcae 130.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <ul><li>Malabathri 190.</li><li>Massoi 190.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | — sativus 246.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Cynodon Dactylon 253, 256.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| — Melambo 197.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - speciosus 247.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Cynoglossum officinale 171.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - Mezerei 194.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - vernus 247.<br>Croopee-Oel 43.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Cyperaceae 256.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| - Monesiae 146.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Crotolaria juncea 66.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Cyperus esculentus - longus 257.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| — Musennae 75. 78.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Croton Casearilla 197.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - longus 257.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| - nucum jugland. 210.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | — Draco 198.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Cyphia glandulifera 130.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| - Paratodo 35.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | — Eluteria 197.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cypresse 264.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| - Pereirae 58.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | — fruticulosum 197.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cypripedieae 239.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| - peruvianus 114.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - hibiseifolium 198.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Cypripedium humile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| - Phillyreae 139.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | — Jamalgota 197.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - pubescens 239.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| — Pruni padi 82.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | — laecifer 198.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - spectabile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| — Pulassari 154.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | — lineare 197.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Cystoseira 280.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| — Quassiae 52.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | — Malambo 197.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Cytisus Laburuum 63.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| — Quercus 212.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | — Pavana 198.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| — — tinctoriae 212.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - pseudochina 197.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| — Quillayae 80.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | — sanguifluus 198.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Daerydium eupressinum262.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| — radic. granator. 87.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | — Sloanei 197.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | — taxifolium 262.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <ul><li>radic. granator. 87.</li><li>rosae canin. 79.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | — Tiglium 197.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dactyli 223.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <ul> <li>- rosae canin. 79.</li> <li>- rhamni frangulae 56.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | — Tiglium 197.<br>Crozophora tinctoria 200.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dactyli 223. Dactylis caespitosa 256.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <ul> <li>— rosae canin. 79.</li> <li>— rhamni frangulae 56.</li> <li>— Salieis 215.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | — Tiglium 197.<br>Crozophora tinctoria 200.<br>Crueiferae 15.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dactyli 223. Dactylis caespitosa 256. Daemonorops Draco 222.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <ul> <li>rosae canin. 79.</li> <li>rhamni frangulae 56.</li> <li>Salieis 215.</li> <li>Samaderae 52.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | — Tiglium 197.<br>Crozophora tinctoria 200.<br>Crueiferae 15.<br>Cryptocarya pretiosa 19.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dactyli 223. Dactylis caespitosa 256. Daemonorops Draco 222. Dahlia variabilis 124.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <ul> <li>rosae canin. 79.</li> <li>rhamni frangulae 56.</li> <li>Salieis 215.</li> <li>Samaderae 52.</li> <li>Sapotae 146.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | — Tiglium 197.<br>Crozophora tinctoria 200.<br>Crueiferae 15.<br>Cryptocarya pretiosa 19.<br>Cryptogamia 265.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dactyli 223. Dactylis caespitosa 256. Daemonorops Draco 222. Dahlia variabilis 124. Dakno 256.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <ul> <li>rosae canin. 79.</li> <li>rhamni frangulae 56.</li> <li>Salieis 215.</li> <li>Samaderae 52.</li> <li>Sapotae 146.</li> <li>Sassafras 188.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | — Tiglium 197. Crozophora tinctoria 200. Crueiferae 15. Cryptocarya pretiosa 19. Cryptogamia 265. Cubcba canina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dactyli 223. Dactylis caespitosa 256. Daemonorops Draco 222. Dahlia variabilis 124. Dakno 256. Dalbergia monetaria 68.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <ul> <li>rosae canin. 79.</li> <li>rhamni frangulae 56.</li> <li>Salieis 215.</li> <li>Samaderae 52.</li> <li>Sapotae 146.</li> <li>Sassafras 188.</li> <li>Sebipirae 74.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <ul> <li>Tiglium 197.</li> <li>Crozophora tinctoria 200.</li> <li>Crueiferae 15.</li> <li>Cryptocarya pretiosa 19.</li> <li>Cryptogamia 265.</li> <li>Cubcba canina</li> <li>Neesii</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                     | Dactyli 223. Dactylis caespitosa 256. Daemonorops Draco 222. Dahlia variabilis 124. Dakno 256. Dalbergia monetaria 68. Dalbergicae 62.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <ul> <li>rosae canin. 79.</li> <li>rhamni frangulae 56.</li> <li>Salicis 215.</li> <li>Samaderae 52.</li> <li>Sapotae 146.</li> <li>Sassafras 188.</li> <li>Sebipirae 74.</li> <li>Simarubae 52.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <ul> <li>Tiglium 197.</li> <li>Crozophora tinctoria 200.</li> <li>Crueiferae 15.</li> <li>Cryptocarya pretiosa 19.</li> <li>Cryptogamia 265.</li> <li>Cubcba canina</li> <li>Neesii</li> <li>officinalis</li> <li>218.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                  | Dactyli 223. Dactylis caespitosa 256. Daemonorops Draco 222. Dahlia variabilis 124. Dakno 256. Dalbergia monetaria 68. Dalbergicae 62. Damara australis 261.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <ul> <li>rosae canin. 79.</li> <li>rhamni frangulae 56.</li> <li>Salieis 215.</li> <li>Samaderae 52.</li> <li>Sapotae 146.</li> <li>Sassafras 188.</li> <li>Sebipirae 74.</li> <li>Simarubae 52.</li> <li>Sintoc 190.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | — Tiglium 197. Crozophora tinctoria 200. Crueiferae 15. Cryptocarya pretiosa 19. Cryptogamia 265. Cubcba canina — Neesii — officinalis — sumatrana                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dactyli 223. Dactylis caespitosa 256. Daemonorops Draco 222. Dahlia variabilis 124. Dakno 256. Dalbergia monetaria 68. Dalbergicae 62. Damara australis 261. — orientalis 261.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <ul> <li>rosae canin. 79.</li> <li>rhamni frangulae 56.</li> <li>Salieis 215.</li> <li>Samaderae 52.</li> <li>Sapotae 146.</li> <li>Sassafras 188.</li> <li>Sebipirae 74.</li> <li>Simarubae 52.</li> <li>Sintoc 190.</li> <li>Siperi 189.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | — Tiglium 197. Crozophora tinctoria 200. Crueiferae 15. Cryptocarya pretiosa 19. Cryptogamia 265. Cubcha canina — Neesii — officinalis — sumatrana — Wallichii                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dactyli 223. Dactylis caespitosa 256. Daemonorops Draco 222. Dahlia variabilis 124. Dakno 256. Dalbergia monetaria 68. Dalbergicae 62. Damara australis 261. — orientalis 261. Damarfichte 261.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <ul> <li>rosae canin. 79.</li> <li>rhamni frangulae 56.</li> <li>Salieis 215.</li> <li>Samaderae 52.</li> <li>Sapotae 146.</li> <li>Sassafras 188.</li> <li>Sebipirae 74.</li> <li>Simarubae 52.</li> <li>Sintoc 190.</li> <li>Siperi 189.</li> <li>Soymidae 42.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | — Tiglium 197. Crozophora tinctoria 200. Crueiferae 15. Cryptocarya pretiosa 19. Cryptogamia 265. Cubcha canina — Neesii — officinalis — sumatrana — Wallichii Cucumis Melo 92.                                                                                                                                                                                                                                                    | Dactyli 223. Dactylis caespitosa 256. Daemonorops Draco 222. Dahlia variabilis 124. Dakno 256. Dalbergia monetaria 68. Dalbergicae 62. Damara australis 261. — orientalis 261. Damarfichte 261. Damarharz 261.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <ul> <li>rosae canin. 79.</li> <li>rhamni frangulae 56.</li> <li>Salieis 215.</li> <li>Samaderae 52.</li> <li>Sapotae 146.</li> <li>Sassafras 188.</li> <li>Sebipirae 74.</li> <li>Simarubae 52.</li> <li>Sintoc 190.</li> <li>Siperi 189.</li> <li>Soymidae 42.</li> <li>Suberis 212.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | — Tiglium 197. Crozophora tinctoria 200. Crueiferae 15. Cryptocarya pretiosa 19. Cryptogamia 265. Cubcha canina — Neesii — officinalis — sumatrana — Wallichii Cucumis Melo 92. — sativus 92.                                                                                                                                                                                                                                      | Dactyli 223. Dactylis caespitosa 256. Daemonorops Draco 222. Dahlia variabilis 124. Dakno 256. Dalbergia monetaria 68. Dalbergicae 62. Damara australis 261. — orientalis 261.  Damarfichte 261. Damarharz 261. Danaeaceae 267.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <ul> <li>rosae canin. 79.</li> <li>rhamni frangulae 56.</li> <li>Salieis 215.</li> <li>Samaderae 52.</li> <li>Sapotae 146.</li> <li>Sassafras 188.</li> <li>Sebipirae 74.</li> <li>Simarubae 52.</li> <li>Sintoc 190.</li> <li>Siperi 189.</li> <li>Soymidae 42.</li> <li>Suberis 212.</li> <li>Surenae 42.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Tiglium 197. Crozophora tinctoria 200. Crueiferae 15. Cryptocarya pretiosa 19. Cryptogamia 265. Cubcha canina - Neesii - officinalis - sumatrana - Wallichii Cucumis Melo 92 sativus 92. Cucurbita maxima - Melopena                                                                                                                                                                                                             | Dactyli 223. Dactylis caespitosa 256. Daemonorops Draco 222. Dahlia variabilis 124. Dakno 256. Dalbergia monetaria 68. Dalbergicae 62. Damara australis 261. — orientalis 261. Damarfichte 261. Damarharz 261. Danaeaceae 267. Daphne Cncorum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <ul> <li>rosae canin. 79.</li> <li>rhamni frangulae 56.</li> <li>Salieis 215.</li> <li>Samaderae 52.</li> <li>Sapotae 146.</li> <li>Sassafras 188.</li> <li>Sebipirae 74.</li> <li>Simarubae 52.</li> <li>Sintoc 190.</li> <li>Siperi 189.</li> <li>Soymidae 42.</li> <li>Suberis 212.</li> <li>Surenae 42.</li> <li>Swieteniae 41.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | — Tiglium 197. Crozophora tinctoria 200. Crueiferae 15. Cryptocarya pretiosa 19. Cryptogamia 265. Cubcba canina — Neesii — officinalis — sumatrana — Wallichii Cucumis Melo 92. — sativus 92. Cucurbita maxima — Mclopepo                                                                                                                                                                                                          | Dactyli 223. Dactylis caespitosa 256. Daemonorops Draco 222. Dahlia variabilis 124. Dakno 256, Dalbergia monetaria 68. Dalbergicae 62. Damara australis 261. — orientalis 261. Damarfichte 261. Damarharz 261. Danaeaceae 267. Daphne Cncorum — Gnidium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <ul> <li>rosae canin. 79.</li> <li>rhamni frangulae 56.</li> <li>Salicis 215.</li> <li>Samaderae 52.</li> <li>Sapotae 146.</li> <li>Sassafras 188.</li> <li>Sebipirae 74.</li> <li>Simarubae 52.</li> <li>Sintoc 190.</li> <li>Siperi 189.</li> <li>Soymidae 42.</li> <li>Surenae 42.</li> <li>Swieteniae 41.</li> <li>Tamarisci 24.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - Tiglium 197. Crozophora tinctoria 200. Crueiferae 15. Cryptogamia 265. Cubcba canina - Neesii - officinalis - sumatrana - Wallichii Cucumis Melo 92 sativus 92. Cucurbita maxima - Mclopepo - Pepo                                                                                                                                                                                                                               | Dactyli 223. Dactylis caespitosa 256. Daemonorops Draco 222. Dahlia variabilis 124. Dakno 256. Dalbergia monetaria 68. Dalbergicae 62. Damara australis 261. — orientalis 261.  Damarfichte 261. Damarharz 261. Danaeaceae 267. Daphne Cncorum — Gnidium — laureola  194.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <ul> <li>rosae canin. 79.</li> <li>rhamni frangulae 56.</li> <li>Salicis 215.</li> <li>Samaderae 52.</li> <li>Sapotae 146.</li> <li>Sassafras 188.</li> <li>Sebipirae 74.</li> <li>Simarubae 52.</li> <li>Sintoc 190.</li> <li>Siperi 189.</li> <li>Soymidae 42.</li> <li>Suberis 212.</li> <li>Surenae 42.</li> <li>Swieteniae 41.</li> <li>Tamarisci 24.</li> <li>Thymeleae 194.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | — Tiglium 197. Crozophora tinctoria 200. Crueiferae 15. Cryptocarya pretiosa 19. Cryptogamia 265. Cubcha canina — Neesii — officinalis — sumatrana — Wallichii Cucumis Melo 92. — sativus 92. Cucurbita maxima — Mclopepo — Pepo — verucosa                                                                                                                                                                                        | Dactyli 223. Dactylis caespitosa 256. Daemonorops Draco 222. Dahlia variabilis 124. Dakno 256. Dalbergia monetaria 68. Dalbergicae 62. Damara australis 261. — orientalis 261. Damarfichte 261. Damarfichte 261. Danaeaceae 267. Daphne Cncorum — Gnidium — laureola — Mezereum                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <ul> <li>rosae canin. 79.</li> <li>rhamni frangulae 56.</li> <li>Salicis 215.</li> <li>Samaderae 52.</li> <li>Sapotae 146.</li> <li>Sassafras 188.</li> <li>Sebipirae 74.</li> <li>Simarubae 52.</li> <li>Sintoc 190.</li> <li>Siperi 189.</li> <li>Soymidae 42.</li> <li>Suberis 212.</li> <li>Surenae 42.</li> <li>Swieteniae 41.</li> <li>Tamarisci 24.</li> <li>Thymeleae 194.</li> <li>Thymiamatis 208.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | — Tiglium 197. Crozophora tinctoria 200. Crueiferae 15. Cryptocarya pretiosa 19. Cryptogamia 265. Cubcha canina — Neesii — officinalis — sumatrana — Wallichii Cucumis Melo 92. — sativus 92. Cucurbita maxima — Mclopepo — Pepo — verucosa Cucurbitaceae 91.                                                                                                                                                                      | Dactyli 223. Dactylis caespitosa 256. Daemonorops Draco 222. Dahlia variabilis 124. Dakno 256. Dalbergia monetaria 68. Dalbergicae 62. Damara australis 261. — orientalis 261.  Damarfichte 261. Damarharz 261. Danaeaceae 267. Daphne Cncorum — Gnidium — laureola  194.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| - rosae canin. 79 rhamni frangulae 56 Salieis 215 Samaderae 52 Sapotae 146 Sassafras 188 Sebipirae 74 Simarubae 52 Sintoc 190 Siperi 189 Soymidae 42 Suberis 212 Surenae 42 Swieteniae 41 Tamarisci 24 Thymeleae 194 Thymiamatis 208 Timor 149.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | — Tiglium 197. Crozophora tinctoria 200. Crueiferae 15. Cryptocarya pretiosa 19. Cryptogamia 265. Cubcha canina — Neesii — officinalis — sumatrana — Wallichii Cucumis Melo 92. — sativus 92. Cucurbita maxima — Mclopepo — Pepo — verucosa                                                                                                                                                                                        | Dactyli 223. Dactylis caespitosa 256. Daemonorops Draco 222. Dahlia variabilis 124. Dakno 256. Dalbergia monetaria 68. Dalbergicae 62. Damara australis 261. — orientalis 261. Damarfichte 261. Damarharz 261. Danaeaceae 267. Daphne Cncorum — Gnidium — laureola — Mezereum — poutiea Dattelu 223.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <ul> <li>rosae canin. 79.</li> <li>rhamni frangulae 56.</li> <li>Salicis 215.</li> <li>Samaderae 52.</li> <li>Sapotae 146.</li> <li>Sassafras 188.</li> <li>Sebipirae 74.</li> <li>Simarubae 52.</li> <li>Sintoc 190.</li> <li>Siperi 189.</li> <li>Soymidae 42.</li> <li>Suberis 212.</li> <li>Surenae 42.</li> <li>Swieteniae 41.</li> <li>Tamarisci 24.</li> <li>Thymeleae 194.</li> <li>Thymiamatis 208.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | — Tiglium 197. Crozophora tinctoria 200. Crueiferae 15. Cryptocarya pretiosa 19. Cryptogamia 265. Cubeba canina — Neesii — officinalis — sumatrana — Wallichii Cucumis Melo 92. — sativus 92. Cucurbita maxima — Mclopepo — Pepo — verucosa Cucurbitaceae 91. Cudbear 274. Culcita 268. Cuminum Cyminum 102.                                                                                                                       | Dactyli 223. Dactylis caespitosa 256. Daemonorops Draco 222. Dahlia variabilis 124. Dakno 256. Dalbergia monetaria 68. Dalbergicae 62. Damara australis 261. — orientalis 261.  Damarfichte 261. Damarharz 261. Danaeaceae 267. Daphne Cncorum — Gnidium — Gnidium — laureola — Mezereum — poutiea                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| - rosae canin. 79 rhamni frangulae 56 Salieis 215 Samaderae 52 Sapotae 146 Sassafras 188 Sebipirae 74 Simarubae 52 Sintoc 190 Siperi 189 Soymidae 42 Suberis 212 Surenae 42 Swieteniae 41 Tamarisci 24 Thymeleae 194 Thymiamatis 208 Timor 149 Trichiliae 43 Ulmi interior. 209.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | — Tiglium 197. Crozophora tinctoria 200. Crueiferae 15. Cryptocarya pretiosa 19. Cryptogamia 265. Cubcha canina — Neesii — officinalis — sumatrana — Wallichii Cucumis Melo 92. — sativus 92. Cucurbita maxima — Mclopepo — Pepo — verucosa Cucurbitaceae 91. Cudbear 274. Culcita 268.                                                                                                                                            | Dactyli 223. Dactylis caespitosa 256. Daemonorops Draco 222. Dahlia variabilis 124. Dakno 256. Dalbergia monetaria 68. Dalbergicae 62. Damara australis 261. — orientalis 261. Damarfichte 261. Damarharz 261. Danaeaceae 267. Daphne Cncorum — Gnidium — laureola — Mezereum — poutiea Dattelu 223. Dattelpalme 223.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| - rosae canin. 79 rhamni frangulae 56 Salicis 215 Samaderae 52 Sapotae 146 Sassafras 188 Sebipirae 74 Simarubae 52 Sintoc 190 Siperi 189 Soymidae 42 Suberis 212 Surenae 42 Swieteniae 41 Tamarisci 24 Thymeleae 194 Thymiamatis 208 Timor 149 Trichliae 43 Ulmi interior. 209 Winteranus spur. 35 verus 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | — Tiglium 197. Crozophora tinctoria 200. Crueiferae 15. Cryptocarya pretiosa 19. Cryptogamia 265. Cubeba canina — Neesii — officinalis — sumatrana — Wallichii Cucumis Melo 92. — sativus 92. Cucurbita maxima — Mclopepo — Pepo — verucosa Cucurbitaceae 91. Cudbear 274. Culcita 268. Cuminum Cyminum 102. Cupressineae 262.                                                                                                     | Dactyli 223. Dactylis caespitosa 256. Daemonorops Draco 222. Dahlia variabilis 124. Dakno 256. Dalbergia monetaria 68. Dalbergiae 62. Damara australis 261. — orientalis 261. Damarfichte 261. Damarharz 261. Danaeaceae 267. Daphne Cncorum — Gnidium — laureola — Mezereum — poutiea Dattely 223. Dattelpalme 223. Datura ferox — Metcl                                                                                                                                                                                                                                 |
| - rosae canin. 79 rhamni frangulae 56 Salicis 215 Samaderae 52 Sapotae 146 Sassafras 188 Sebipirae 74 Simarubae 52 Sintoc 190 Siperi 189 Soymidae 42 Suberis 212 Suberis 212 Surenae 42 Swieteniae 41 Tamarisci 24 Thymeleae 194 Thymiamatis 208 Timor 149 Trichiliae 43 Ulmi interior. 209 Winteranus spur. 35 verus 9. Corydalis caya 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | — Tiglium 197. Crozophora tinctoria 200. Crueiferae 15. Cryptocarya pretiosa 19. Cryptogamia 265. Cubeba canina — Neesii — officinalis — sumatrana — Wallichii Cucumis Melo 92. — sativus 92. Cucurbita maxima — Mclopepo — Pepo — verucosa Cucurbitaceae 91. Cudbear 274. Culcita 268. Cuminum Cyminum 102.                                                                                                                       | Dactyli 223. Dactylis caespitosa 256. Daemonorops Draco 222. Dahlia variabilis 124. Dakno 256. Dalbergia monetaria 68. Dalbergia e 62. Damara australis 261. — orientalis 261. Damarfichte 261. Damarfichte 261. Damarharz 261. Danaeaceae 267. Daphne Cncorum — Gnidium — laureola — Mezereum — poutiea Dattelu 223. Datura ferox — Metcl — sanguinea — stramonium                                                                                                                                                                                                       |
| - rosae canin. 79 rhamni frangulae 56 Salicis 215 Samaderae 52 Sapotae 146 Sassafras 188 Sebipirae 74 Simarubae 52 Sintoc 190 Siperi 189 Soymidae 42 Suberis 212 Surenae 42 Swieteniae 41 Tamarisci 24 Thymeleae 194 Thymiamatis 208 Timor 149 Trichliae 43 Ulmi interior. 209 Winteranus spur. 35 verus 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | — Tiglium 197. Crozophora tinctoria 200. Crueiferae 15. Cryptocarya pretiosa 19. Cryptogamia 265. Cubcba canina — Neesii — officinalis — sumatrana — Wallichii Cucumis Melo 92. — sativus 92. Cucurbita maxima — Mclopepo — Pepo — verucosa Cucurbitaceae 91. Cudbear 274. Culcita 268. Cuminum Cyminum 102. Cupressineae 262. Cupressus sempervirens 264                                                                          | Dactyli 223. Dactylis caespitosa 256. Daemonorops Draco 222. Dahlia variabilis 124. Dakno 256. Dalbergia monetaria 68. Dalbergia e 62. Damara australis 261. — orientalis 261. Damarfichte 261. Damarfichte 261. Damarharz 261. Danaeaceae 267. Daphne Cncorum — Gnidium — Gnidium — poutiea Dattelu 223. Dattelpalme 223. Datura ferox — Metcl — sanguinea — stramonium — Tatula                                                                                                                                                                                         |
| - rosae canin. 79 rhamni frangulae 56 Salicis 215 Samaderae 52 Sapotae 146 Sassafras 188 Sebipirae 74 Simarubae 52 Sintoc 190 Siperi 189 Soymidae 42 Suberis 212 Suberis 212 Surenae 42 Swieteniae 41 Tamarisci 24 Thymeleae 194 Thymiamatis 208 Timor 149 Trichiliae 43 Ulmi interior. 209 Winteranus spur. 35 verus 9. Corydalis cava   15. Corylus Avellana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | — Tiglium 197. Crozophora tinctoria 200. Crueiferae 15. Cryptocarya pretiosa 19. Cryptogamia 265. Cubcba canina — Neesii — officinalis — sumatrana — Wallichii Cucumis Melo 92. — sativus 92. Cucurbita maxima — Mclopepo — Pepo — verucosa Cucurbitaceae 91. Cudbear 274. Culcita 268. Cuminum Cyminum 102. Cupressineae 262. Cupressus sempervirens 264 Cureuma Amada — angustifolia — aromatica                                 | Dactyli 223. Dactylis caespitosa 256. Daemonorops Draco 222. Dahlia variabilis 124. Dakno 256. Dalbergia monetaria 68. Dalbergia e 62. Damara australis 261. — orientalis 261. Damarfichte 261. Damarfichte 261. Damarharz 261. Danaeaceae 267. Daphne Cncorum — Gnidium — laureola — Mezereum — poutiea Dattelu 223. Dattelpalme 223. Dattelpalme 223. Datter ferox — Metcl — sanguinea — stramonium — Tatula Daucus earota 102.                                                                                                                                         |
| - rosae canin. 79 rhamni frangulae 56 Salieis 215 Samaderae 52 Sapotae 146 Sassafras 188 Sebipirae 74 Simarubae 52 Sintoc 190 Siperi 189 Soymidae 42 Suberis 212 Suberis 212 Surenae 42 Swieteniae 41 Tamarisci 24 Thymeleae 194 Thymiamatis 208 Timor 149 Trichiliae 43 Ulmi interior. 209 Winteranus spur. 35 verus 9. Corydalis cava   15. Corylus Avellana   Colurna   213.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | — Tiglium 197. Crozophora tinctoria 200. Crueiferae 15. Cryptocarya pretiosa 19. Cryptogamia 265. Cubcha canina — Neesii — officinalis — sumatrana — Wallichii Cucumis Melo 92. — sativus 92. Cucurbita maxima — Mclopepo — Pepo — verucosa Cucurbitaceae 91. Cudbear 274. Culcita 268. Cuminum Cyminum 102. Cupressineae 262. Cupressineae 262. Cupressus sempervirens 264 Cureuma Amada — angustifolia — aromatica — leucorrhiza | Dactyli 223. Dactylis caespitosa 256. Daemonorops Draco 222. Dahlia variabilis 124. Dakno 256. Dalbergia monetaria 68. Dalbergia monetaria 68. Dalbergicae 62. Damara australis 261. — orientalis 261. Damarfichte 261. Damarharz 261. Danaeaceae 267. Daphne Cncorum — Gnidium — Iaureola — Mezereum — poutiea Dattelu 223. Dattelpalme 223. Datura ferox — Metcl — sanguinea — stramonium — Tatula Daucus earota 102. Dawamese 207.                                                                                                                                     |
| - rosae canin. 79 rhamni frangulae 56 Salieis 215 Samaderae 52 Sapotae 146 Sassafras 188 Sebipirae 74 Simarubae 52 Sintoc 190 Siperi 189 Soymidae 42 Suberis 212 Surenae 42 Swieteniae 41 Tamarisci 24 Thymeleae 194 Thymiamatis 208 Timor 149 Trichiliae 43 Ulmi interior. 209 Winteranus spur. 35 verus 9. Corydalis cava   15. Corylus Avellana   Colurna   Co | — Tiglium 197. Crozophora tinctoria 200. Crueiferae 15. Cryptocarya pretiosa 19. Cryptogamia 265. Cubcba canina — Neesii — officinalis — sumatrana — Wallichii Cucumis Melo 92. — sativus 92. Cucurbita maxima — Mclopepo — Pepo — verucosa Cucurbitaceae 91. Cudbear 274. Culcita 268. Cuminum Cyminum 102. Cupressius sempervirens 264 Cureuma Amada — angustifolia — aromatica — leucorrhiza — longa                            | Dactyli 223. Dactylis caespitosa 256. Daemonorops Draco 222. Dahlia variabilis 124. Dakno 256. Dalbergia monetaria 68. Damara australis 261. — orientalis 261. Damarfichte 261. Damarfichte 261. Damarharz 261. Danaeaceae 267. Daphne Cncorum — Gnidium — laureola — laureola — Mezereum — poutiea Dattelu 223. Dattelpalme 223. Datura ferox — Metcl — sanguinea — stramonium — Tatula Daucus earota 102. Dawamese 207. Delphinium Consolida 5. |
| - rosae canin. 79 rhamni frangulae 56 Salieis 215 Samaderae 52 Sapotae 146 Sassafras 188 Sebipirae 74 Simarubae 52 Sintoc 190 Siperi 189 Soymidae 42 Suberis 212 Suberis 212 Surenae 42 Swieteniae 41 Tamarisci 24 Thymeleae 194 Thymiamatis 208 Timor 149 Trichiliae 43 Ulmi interior. 209 Winteranus spur. 35 verus 9. Corydalis cava   15. Corylus Avellana   Colurna   213.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | — Tiglium 197. Crozophora tinctoria 200. Crueiferae 15. Cryptocarya pretiosa 19. Cryptogamia 265. Cubcha canina — Neesii — officinalis — sumatrana — Wallichii Cucumis Melo 92. — sativus 92. Cucurbita maxima — Mclopepo — Pepo — verucosa Cucurbitaceae 91. Cudbear 274. Culcita 268. Cuminum Cyminum 102. Cupressineae 262. Cupressineae 262. Cupressus sempervirens 264 Cureuma Amada — angustifolia — aromatica — leucorrhiza | Dactyli 223. Dactylis caespitosa 256. Daemonorops Draco 222. Dahlia variabilis 124. Dakno 256. Dalbergia monetaria 68. Dalbergia monetaria 68. Dalbergicae 62. Damara australis 261. — orientalis 261. Damarfichte 261. Damarharz 261. Danaeaceae 267. Daphne Cncorum — Gnidium — Iaureola — Mezereum — poutiea Dattelu 223. Dattelpalme 223. Datura ferox — Metcl — sanguinea — stramonium — Tatula Daucus earota 102. Dawamese 207.                                                                                                                                     |

| Delphinium Stapbisagria 4.   | Droseraceae 22.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Eriophorum angustifol. 257. |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Dhoonaharz 32.               | Drymis granadensis 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | — latifolium 257,           |
| Djamba 207.                  | - Winteri 197.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | — vaginatum 257.            |
| Dianthus plumarius 25.       | Dryobalanops Camphora 32.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |
| Dieotyledones 1.             | 21 Journal of Campusite 02.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Erva de cobra 122.          |
|                              | E.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | do Mars 147                 |
| Dictamuns albus 50.          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | — do Maté 147.              |
| Dieypellium caryophill. 189. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | da rata 111.                |
| Digitalis ochroleuea 161.    | Ebcuholz 69, 145, 147.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ervum lens 66.              |
| — purpurea 161.              | Eeballium Elaterium 93.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Erythraea Centaureum 152.   |
| Djibarra 134.                | Ecbinoceras 280.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | — ehilensis 152.            |
| Diksonia arborescens 268.    | Ecbites antidysenterica 156.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - linearifolium 152.        |
| Dill 101.                    | - pubcscens 156.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | — pulehella 152.            |
| Dion edule 265.              | Edeltanne 261.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - ramosissima 152.          |
| Dioscorea alata              | Ehrenpreis 163.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Erythrina monosperma 68.    |
| - batatas                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Englished monosperma 05.    |
| . (22b.                      | Eibiseh 27.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Erythrophlaeum judieale 75. |
| — cayennensis                | Eiebe 212.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Erythroxyleae 40.           |
| — pentaphylla )              | Eisenbolz 145                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Erythroxylon Coea 40.       |
| Dioseoreae 226.              | Eiskraut 191.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | hondense 41.                |
| Diosma betulina ,            | Elais guiueensis 224.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Eselsgurke 93.              |
| — erenata                    | - melanoeoeca 224.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Esenbeekia febrifuga 50.    |
| — ancata                     | Elaphomyees granulat. 276.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |
| - odorata 49.                | - officinalis 276.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Eucalyptus dumosa )         |
| — scrratifolia               | The state of the s |                             |
|                              | Elaphrium tomentosum 60.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |
| — unicapsularis              | Elaterium album 93.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - robusta )                 |
| Diosmeae 48.                 | — anglicum 93.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Eucalyptusmanna 85.         |
| Diospyros Ebenaster 147.     | — germanicum 93.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Eucheuma spinosum 280.      |
| — Ebenum 147.                | — nigrum 93.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Eugenia earyophyllata 86.   |
| — hirsutum 147.              | Elemi 60. 61.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | — pimenta 85.               |
| - melanoxylon 147.           | Elephanteuläusc 57.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Eulophia 237.               |
| Dipholis salieifolia 146.    | Elettaria Cardamomum 241.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |
| Diplazium eseulentum 266.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - cannabinnni               |
| Dipleeolobeae 16.            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |
|                              | Eleusine eoraeana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |
| Dipsaceae 118.               | - strieta 253.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | — perfoliatum               |
| Dipsaeus fullonum 119.       | - Toeusso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - triplinerve               |
| Dipteroearpus alatus 32.     | Elfenbeinnuss 225.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Euphorbia Antiquor.         |
| — angustifolius 32.          | Elymus arenarius 255.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | balsamifera                 |
| — ineanus 32.                | Emblica officinalis 196.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | — canadense                 |
| — lacvis 31.                 | Empleurum serrulatum 50.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | — caput Medusae > 202.      |
| — turbinatus 31.             | Encephalartos horrid. 265.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - eotinifolia               |
| Dipteryx odorata 69.         | - lanuginosus 265.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | — beptagona                 |
| — oppositifolia 69.          | Endivia 132.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - officinarum               |
| Diserneston gummifer. 101.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | — pieta 198.                |
| Doctorgum 58.                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | — punieea 198.              |
| Dolichos 67.                 | Engelwurz 98.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |
|                              | Enkia glauecscens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | — trigona 202.              |
| Dorema Ammoniacum 101.       | — reticulata 218.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Euphorbiaceae 105.          |
| — Aucheri 101.               | — unguieulata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Euphorbinmharz 202.         |
| — aureum 101.                | Enzian 151.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Euphrasia Odontites 163.    |
| — panieulatum 101.           | Epheuharz 105.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | — officinalis 162.          |
| Dorstenia brasiliensis 206.  | Equisetaecae 269.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Evernia prunastri 274.      |
| — Contrayerva 206,           | Equisetum arvense 269.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Evouymus europaeus 54.      |
| — Houstoni 206.              | — hiemale 270.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Evosmia corymbosa 117.      |
| — tubieina 206.              | Erbsc 66.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Exeocearia Agallochum 201.  |
| Doryphora Sassafras 188.     | Erdbeere 77.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Exidia auricula 278.        |
|                              | and a second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | man a term                  |
| Dourragras 255.              | Eragrostis abyssinica 255.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Extractum Galungae 11       |
| Draeaena Boerhavii 234.      | Ergotaetia abortans 276,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Extractum Galungae 11.      |
| — Draeo 233.                 | Eriea arborea 135.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | — monesiae 146.             |
| Draehenblut 68.222.233.234.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | — ratanhae 39.              |
| Dracontium polyphyll. 226.   | Ericeae 135.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TO                          |
| Drepanocarpus senegal. 68.   | Erigeron acre 123.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>F.</b>                   |
| Durvillea utilis 279.        | — eanadense 123.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Faba aegyptiaea 10.         |
| Drosera rotundifolia 22.     | Eriophorum alpinum 257.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Fabae St. Ignatii 149.      |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |

Fabae Pichurim 189. Flores Chamom. vulgar. 127. Folia Myrti 85. - de Toneo 69. Cinac 128. Nerii 156. - Colchici 235. Fagara octandra 60. - Nicotianae 168. - Consolidae regalis 5. Fagopyrum esculentum 183. Nuc. jugland, 210. Fagus silvatica 211. - Convallar. majalis 227. - Olcandri 156. Farinha 223. — Cyani 130 Rhododaphnis 156. Farrnkräuter 265. - Erigerontis eanad. 123. - Rhododend. ehrys. 136. Faulbaumrinde 56. - Grauati 87. — — ferrugin. 137. Federharz, siehe Caoutchuc. — Jasmini albi 89. - Rosagiuis 156. Feige 205. - Kousso 78. - Sambuci 107. Fenchel 97. — Lamii albi 176. - Scolopendri 268. Fernambukholz 70. — rubr. 176. - Scnnae 73. 74. Ferula asa foetida 100. - Lavandulac 173. - Solani nigri 166. - Lilior. albor. 229. - erubcsecus 99. - - vulgaris 166. - Stramonii 167. - Opopanax 101. - - convall. 227. — persiea 99. - Lysimachiae 144. - Sumachi 58. — Taxi 262. — Sehair 99. - Malvae arboreae 27. - Toxicodendri 58. - Szovitziana 99. — — vulgar. 27. - Meliloti 64. — Uvae ursi 136. — teterrima 100. - tingitana 101. — Millefolii 126. (Die Uebrigen suche man unter Ferulago galbanifera 100. — Naphae 44. "Herba".) Feuillea cordifolia 93. Nymphaeae alb. 13. Fourcroya eubensis 245. Festuca ovina 251. — — lut. 13. — gigantea 245. — Paeoniae 7. patula 251. Fragaria eollina pratensis 251, 256. — Paralyscos 143. — elatior — quadridentata 251. — Persicorum 81. - graudiflora Ficaria ranunculoides 17. — Phalangii 230. — vesca Fieus Carica — virginiaua — — ramos. 230. - Philadelphi 89. - cerifera Franzosenholz 48. — elastica — Primulae 143. Frasera Walteri 152. — indica - Ranuncul. aquatic. 4. Frauenhaar 267. 205. - nymphaeifolia - Rhoeados 15. Fraxineae 139. Fraxinus excelsior 140. — populnea — Rosar, incarnatar, 79. — radula — — rubrar. 79. Ornus 140. toxicaria Rosmariui 172. Freisamkraut 23. Fichte 260. - Samhuci 107. Fritillaria imperialis 230. Fidogmamehl 223. Spartii scoparii 62. Frondes Sabiuae 263. Filiees 265. - Stoechad. citrin. 130. — Thujae 264. Fingerhut 161. - Tanaceti 129. Fructus Aurant. 1mmat. 44. Fingerkraut 77. - Tiliae 31. Cannabis 207. Fischkörner 10. - Verbasei 162. Capsici 165. — Violarum 23. Fischleimgummi 195. Cardamomi 241. 242. Fisetholz 53. Föhre 259. Cassiae fistulae 73. Focniculum officinale 97. Flachs 45. - Citri 44. - Neusceläuder 232. Fontinalis antipyretica 273. Coccognidii 194. Folia Alni 214. Flechten 273. Colocynthidis 93. - Alypi 179. Flohsamen 141. - Corni 106. Florideae 279. - Aquifolii 147. — Cydoniae 83. - Aurantiorum 44. Florispondio 167. — Cynoshati 79. - Evonymi 54. Flores Aeaciae 82. - Barosmae 49. - Betulae 214. — Anthos 172. - Fragariae 77. - Arnicae 129. Buceo 49. — Humuli 208. - Aurantiorum 44. — Buxi 196. Mali 83. Milii solis 171.Mori 204. - Balaustiorum 87. — Digitalis 161. — Brayerae 78. — Diosmae 49. — Guaco 122. 220. - Myrti 85. — Buphthalmi 126. Lauri 188.
Laurocerasi 82.
Ligustri 139.
Malabathri 190.
Maté 147. - Pruni 82. - Calcatrippac 5. — Pyri 83. Calcudulae 132. - Rbamni cathartic, 56. - Carthami 131. - Rub. idaei 76. Cassiac 190. - Sambuci 107. — Chamomill. rom. 125. Henkel, med. Botanik. 19

Fructus Spinae cervin. 56. Gelidium Amausii 280. - Tamarindorum 72. Frutto di burro 9. Fucoideae 279. Fucus amylaccus 280. cartilagincus Helminthochort. Fulsee flowers 88. Fumaria officinalis 15. - Vaillantii 15. Fumariaccae 15. Fungi 275. Fungus columbin. 263. suaveoleus 268. Furcellaria 280. G. Galactodendron utile 207. Galambutter 146. Galanthus vernus 244. Gerste 250. Galbanumharz 102. Galbanum officinale 102. Galgant 241. Galcopsis ochroleuca 175. — Tetrahit 176. versicolor 176. Galium Aparine 109. . — Mollugo 109. - silvaticum 109. Gichtrose 7. verum 109. Galipea Cusparia 50. officinalis 50. Galläpfel 212. 58. Gallac 58. 212. — Juniperi virginian. 263. Ginsengwurzel 106. Galbuli Cupressi 264. — Juniperi 263. Gambir 116. Garcinia ccylauica 34. — clliptica 33. - Kowa - Kydia - Masoniana 34 - Morclla — pictoria — purpurea Gardenia florida - grandiflora 116. — radicans

Gartenkresse 17.

Gasteria lingua 232.

Gastcromycctes 277.

Gelbbeeren, chines. 116.

- französische 56.

- persische 56.

Gclbholz 42.

Gelbwurz 240.

- raute 48.

— rosc 79.

Gciumae populi 216. Genista tinctoria 66. Gentiana amarella 152. — campestris 152. Catcsbaei 153. Kurroo 153. lutca 151. — pannonica 151. - punctata 151. — purpurca 151. Gentiancac 151. Gcoffroya iuermis 69. — rctusa 69. Geophila reuiformis 112. Geraniaceae 46. Geranium Robertianum 46. Geraniumöl 47. Gerbersumach 58. Getta-Lahoe 205. Geum urbanum 78. - rivale 78. Gewürz, englisches 86. - nclken 86. Ghewurzel 112 Ghcz-Manna 55. Ghuz-Manna 55. Giftsumach 58. Gigartina tenax 280. Gingcli-Oel 180. Gillenia trifoliata 79. - stipularis 79. Gladiolus cdulis 247. — palustris 246. Glandes quereus 212. Glaucium luteum 15. Glechoma hederaceum 175. Globularia Alypum 179. Globularieac 179. Gloriosa superba 230. Glyccria fluitans 251. — plicata 251. Glycirrhiza echinata 65. — glabra 65. Gnadenkraut 162. Gossypium acuminat. — arborenm barbadeusc - herbaceum - religiosum Graiues d'Avignon 56. Gaultheria procumbens 136. Gramineae 247. Gcissospermum Vclozii 58. Grana Actes 107. Paradisi 241. Sapodillae 146. — Tiglii 197. Granatbaum 86. Granatwurzelrinde 87.

Graswurzel 255. Gratiola officinalis 162. Grislca tomentosa 88. Grindwurzel 181. Grossularieac 93. Guaco 122, 220. Guanchenweizen 214. Guajacum officinale 48. — sanctum 48. Guarana 36. Guettarda speciosa 112. Guibourtia copalifera 72. Guilandina Bonduc 74. - echinata 70. Guincagras 254. Gummi acoroides 233. - Ammoniacum 101. - arabicum 75. — capcuse 75. - elasticum s. Caoutchuc. Kino amboineus. 68. — — africauum 68. — australe 85. — — bengalense 68. — — gambiense 68. — malabaric. 68. - - orientale 68. - Kutcera 28. - Mimosac 75. orenburgense 261. - sencgalense 75. - Tragacanthae 66. uralensc 261. Gummigutt 33. 36. Gummilack 205, 198. Gummircsina Ammoniacum 101. Asa foctida 99. 100. — Bdcllium afric. 60. acgyptiac, 223. - Euphorbium 202. - Galbanum 100. - Myrrhac 59. Olibanum 59. Opopanax 101. Sagapenum 99. - Sarcocollac 195. - Scammonium 159. Gunjah 207. Gurjunbalsam 32. 27. Gutta Gambir 116. Percha 146.Tuban 146. Guttiferac 33. Gymnadenia conopsea 238. Gymnema lactiferum 158. Gymnospermia 258. Gynerium argentcum 256. Gynocardia odorata 21. Gypsophylla arcnaria 25. - Struthium 25.

Gyrophora cylindrica Herba Beccabungae 165. Herba Galii lutei 109. hyperborea - Belladonnae 167. — Gaultheriae 136. Mühlenbergii - Betonicae 176. - Geranii Robertian, 47. 274. - murina - aquatic. 162. -- Gratiolae 162. - Hederae terrestris 175. - proboscidca boni Henrici 186. — vellea - Helxines 204. Boraginis 171. Botryos 186. Herniariae 184. - mexicanac 185. — Hormini pratensis 172. Habadjago 46. — Brancae ursinae 102. – sativi 172. - Hydropiperis 183. Habenaria 337. Bugulae 178. Habitsalim 141. Bupbthalmi 126. Hyosciami 168. Habzelia acthiopica 9. Bursae pastoris 17. - Hyperici 35. — Cachen laguen 152. Hacbisch 207. Hyssopi 174. Haemanthus toxicarius 244. Calcatrippac 130. Isatidis 18. Calcitrapae 130. Haematoxylon campech. 70. Jaccae 23. Haemodoraceae 247. Calendulae 132. Junci odorati 255. Hafer 235. — Calunae 135. Kali 185. Hagenia abyssinica 78. Cannabis indic. 207. — — majoris 185. Hahnenfuss 3. Capillor, Veneris 267. Lactucae virosae 133. Cardiacae 177. - Lapathi unctuos. 186. Halydris siliquosa 280. Hancornia speciosa 153. Cardui benedicti 130. Ledi palustris 137. Hanf 155. — stellati 130. Linariae 164. - indischer 155. - Catariae 175. - Lini cathartic. 45. Centaurii minor, 152. Haoma 157. Lobeliae inflatae 134. - Cerefolii 103. Harmelrante 47. — syphilitic. 134. Haselnuss 213. - Chamacdryos 178. - Lonchitis major. 268. — spur. řemin. 163. Haselwurz 220. — minoris 268. — — — maris 164. - Lonicerae brachyp. 107. Hausschwamm 278. - Chamaepityos 178. Hanswurz 91. Lunariae botrytos 269. - Lycopodii 270. Hedera Helix 105. - Chelidonii 11. Chenopod. ambros, 185. - Lysimachiae 144. Hedwigia balsamifera 60. Hedysareae 61. - Chrysospleuii 90. Malvae vulgar, 26. - Mari veri 178. Helmia esurientium 226. Cicutae 96. - Marubii agrestis 177. - terrestris 104. Heidekraut 195. Clematidis silvestr. 2. — — albi 177. Heidelbeere 138. - Cochleariae 17. — — nigri 177. Helleborus foetidus Matrisilvae 109. -- Conii maculati 104. — niger - viridis Consolid, mediae 178. — Melissae 174. - Mercurialis annui 201. Convolvuli minor. 160. Helminthochorton 280. Helichrysum arenar. 130. Conyzae cocruleae 123. perennis 201, Mescmbryanth.cryst.91. Hemidesmus indicus 157. — minor, 123. Coronopi serpent. 142. Hemlokgummi 261. Menthae crisp. 179. Heracleum Sphondyl. 102. — Cotyledonis aquat. 95. — — equin. 178. Herba Abrotani 128. — St. Cunigundae 122. — piperitae 179. — rotundifoliae 178. Absynthii 128. — Cynoglossi 171. - Acetosae 181. Millefolii 126. — Daturae 167. Musci arborei rotundifol, 181. - Dentariae 142. Acetosellae 46. — Digitalis purp. 161. — canini - Equiseti major. 270. — — cunatilis Aconiti 6. — — minor. 269. - - erccti - Adianti albi 267. - Ericae 135. – pulmonar. — — aurei 273. - Erigerontis canad. 123. - Myrti brabantic. 213. Alceae 26. - Altheae 26. Esulae 202. Nasturtii hortensis 18. — majoris 202. — officinal. 16. Anagallidis 144. petraei 89. - Euphrasiae 162. Anthos 173. — — rubrae 163. - Nepetae 175. - Antirrhini maj. 164. - Nicotianae 168. Fabariae 90. Arnicae 129. - Flamulae Jovis 2. - Nummulariae 144. Asperulae odorat. 109. - Fumariae 15. - Ophioglossi 269. Atriplicis silvestris 186. - Oreoselini 102. - Ballotae lanatae 177. - Galeopsidis 176. - Origani 174 Basilici 143. — Galii albi 109. 19 \*

Herba Origani cretiei 175. Herba Telephii 90. Hypericineae 35. - Thymi 174. - Paridis 227. Hypericum perforatum 35. — Tithymali 202. Parietariae 204. — quadrangulare 35. — tetrapterum 35. - Tragi 185. Patchouli 173. Trifolii fibrin, 152. - Pedicularid. 163. Hyphaene thebaica 223. - Trixaginis 178. — Persicariae urentis 183. Hyssopus officinalis 174. — Phalangii 230. — Ulmariae 78. J. Valerianellae 118. — — ramosi 230. - Phytolaceae 187. Veronicae 163. Jacaranda-Holz 180. Vincae pervineae 155. - Pimpinellae 97. bahamensis 180. — latifoliae 155. — italicae 81. mimosaefolia 180. - Plantaginis angust. 142. Violae tricolor. 23. Jaggery 222. — latifoliae 141. Virgae anreae 123. Jalapenwurzel 159. — Vulvariae 186. — majoris 141. Jamaikapfeffer 85. - Polygalae amarae 38. Herbe de Brinvill. 151. Jambosa 86. Potentill. anserin. 77. — dn diable 142. Janipha 200. Jasmineae 140. Ptarmicae 127. Hermodact, Ritchii 235. Hermodactyli 235. Jasminnm Abyssinicnm 140. Pyrolae 137. — — umbellatae 138. Herniaria glabra 184. floribundum I40. — Pnlegii 179. Heuchera americ. 89. — grandiflorum 140. — Pulmonar. macul. 170. Hexenpilz 278. officinale 140. Ranunculi aeris 3. Hibiscus Abelmoschus 27. Sambac 140. elatus 28. Jateorhiza palmata 10. — aquatic. 4. — — palustris 2. - syriacus 28. Jatropha Curcas 200. - Rhois toxicodendr. 58. Hikory 210. - Manihot 200. Rorellae 22. Himbeere 76. Johannisbeere 94. Rorae Solis 22. Hippocastaneae 36. Johannisbrot 71. - Rosmarini 173. Hippomane Manchin. 201. Johanniskraut 35. — silvestris I37. Hirse 254. Jonidium Ipecaeuanha 23. — Itubu 23. Ruperti 47. — schwarze 256. — Rutae 48, Hoep 32. parviflorum 23. — Poaya 23. — murariae 267. Hollunder 107. Sabinae 263. Hollundersehwamm 278. Jubaea speciosa 224. Salsolae 185. Jnbetta 139. Hopfen 208. Hordeum crudum — Salviae 172. Judendorn 56. Sanguisorbae 80. distichon Juglandeae 209. Saturejae 175. hexastichon Juglaus baccata 210. 250. perlatumvulgareZeocrithon — cinerea 210. Saxifragae albae 89. aureae 89. fraxinifolia 210. Scabiosae columb, 119. — nigra 210. - arvensis 119. Hottentottenfeige 91. — regia 210. Schoenanthi 255. Humulus Lupulus 208. Juncaceae 235. Sclareae 172. Hundsrose 79. Juneus communis 253. Scordii 178. Hura brasiliensis 201. Juniperus bermudiana 263. — Scrophulariae 161. crepitans 198, 201. communis 263. aquatic. 161. Hyaenanche globosa 196. Oxycedrus 263. Sedi majoris 90. Hya Hya 155. Sabina 263. Sedi minor. 90. Hydnocurpus venenatus 21. – virginiana 263. Selaginis 270. Hydrastis eanadensis 7. Jute-Faser 31. Hydrocotyle asiatica 95. — Sempervivi 90. Ibutta 139. Serpylli 174. — vulgaris 95. Icica Aracouchini 60. Sideritidis 176. Hydrocotyleae 95. — Caranna 60. Solani quadrifolii 227. Hymenaea Conrbaril, 71. heptaphylla 60. Soldanellae 160. — Martiana 71. Icicariba 60. — Spartii scopar. 63. Sellowiana 71. Illicium anisatum 8. Spigeliae anthelm. 151. - stilbocarpa 71. — floridanum 9. marylandic. 150. Hymenocallis amoena 244. religiosum 9. - Spilanthis 125. - patens 244. Ilex Aquifolium 147. Stachid. agrest. 177.Stramonii 167. Hymenomycetes 277. Gongonha 147.

Hyosciamus niger 168.

Hyoscyamus albus 168.

Tanaceti 129.

paraguayensis 147.

Ilex theezans 147.

Illipe-Oel 146. Kuoppern orientalisehe 212. Lavandula angustifolia 195. Imperatoria Ostruthium 101. Knowltonia rigida 7. — latifolia 195. Indian Bael 44. vesicatoria 7. Spiea 195. Kokkelskörner 10. India rubber 155, 198. — vera 195. Indigo 65, 160. Koriander 104. Lavendel 195. Indigofera Anil. 65. Korkeiche 212. Lawsonia alba 88. — argentea 65. Kornelkirsche 106. Lebensbaum 263. — tinetoria 64. Kornrade 25. Leberaloe 232. Kousso 78. Ingwer 240. Lecanora affinis 274. Iusektenpulver pers. 127. Krähenaugen 149. — eseulenta 274. Ipomoea oryzabensis 159. Krameria arida Ledertange 279. — purga 160. — Ixina Ledum palustre 137. Iriartea setigera 222. - secundiflora Leguminosae 61. 39. Irideae 245. -- spartioides Leiu 45. Iris florentiua triandra Leindotteröl 18. foetidissima , Krameriaeeae Leinkraut 164. - germaniea Leiuöl 45. Krapp 109. 246. Leonurus eardiaea 177. -- pallida Krausemünze 179. — pseudaeorus – lanatus 177. L. — tenax Lepidium sativum 17. versicolor Labiatae 172. Lepidoearynae 222. Isatis tinetoria 18. Lae-lae 198. Levisticum officinale 99. Isonandra Gutta 146. — dye 198. Lewisia rediviva 91. Libidivi 70. Itaka-Holz 69. Laeca in granis) 198 Liehen arboreus) — in ramulis 11.  $\mathbf{K}$ — in tabulis 205. — islandicus Lacmus 274. — pyxidatus Kaempferia Galanga 241. Lachnanthes tiuctoria 247. Lichenes 273. Känguruhgras 256. Kaffe 110. Liebstöckel 99. Lack, schwarzer 58. Kaffernbrod 265. Liguum Agalloehi 74. japanischer 58. — Aloës 74. Kaiserkrone 229. Lactuca altissima 133. -- Anacahuite 169. Kala gira 121. sativa 133. - Scariola 133. Kalmus 226. campechianum 70. Kamala 199. eoeruleum 70. — virosa 133. Kamille 127. colubrinum 149. Laetucarium 133. — timoreuse 149. Kampfer 191. Ladanum 21. - Fernambuci 70. — von Borneo 32. Lärche, europäisehe 261. -öl 32. - foetidum 112. — — sibirische 261. - Guajaci 48. Kanariensamen 253. Lärchenmanua 261. Kappernstrauch 20. — Schwamm 261. Juniperi 262. - Quassiae 52. Kartoffel 160. Lacmusflechte 274. Rhodii 159. Kastanie 211. Lamium album) Katzengamander 178. — maeulatum} 176. — sanctum 48. — Santali alb. 193. Katzeukraut 178. purpureum) — — rubr. 68. Münze 175. Lampertsuüsse 213. - Sappan 70. Langsdorffia hypogaea 218. Kaoutschuk s. Caoutchue. - Sassafras 189. Kekune-Oel 198. Lappa officinalis 131. Kellerhalskörner 194. tomentosa 131. Liguster 139. Ligustrum glabrum Kelp 279. Larix europaea 261. - sibirica 261. - lucidum Kentrosporium 276. — vulgare Khaya senegalensis 42. Lasiostoma Curare 150. Lathyrus Cicera 69. Liliaceae 229. Khatzum-Butter 34. 121. Liliengrüu 246. Kiefer 259. Lattich 133. Latua venenosa 165. Lilium bulbiferum; nordische 259. 229. Läusekörner 5. — candidum Kino 68. 85. - Martagon Kittul-Fasern 222. Läusesamen, mexikan. 235. Limette 44. Laurineae 187. Klatschmohn 14. Limone 44. Klette 131. Laurus Camphora 190. Klopstockia cerifera 223. - Cinnamomum 190. Liuaria vulgaris 164. Knoblauch 231. nobilis 189. Linde 31. Lineae 44. Knoppern 211. Laurus Sassafras 189.

| Linse 66.                   | Makia 207.                                      | Melanthaceae 234.           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|
| Linum catharticum 45.       | Malambo 197.                                    | Melia Azedarach 43.         |
| — nsitatissimum 45.         | Malpighiaceae 39.                               | Meliaecae 42.               |
| Liquidambar Altingiana 209. | Maltum 83.                                      | Melieae 42.                 |
| - orientale 208.            | Malus 250,                                      | Melilotus alba              |
| - styraciflua 208.          | Malya Alcea                                     | - coerulea                  |
| Liquidambar 208.            | - borealis                                      | - dentata                   |
| Liriodendron tulipifera 8.  | - negleeta                                      | - maerorrhiza > 64.         |
| Litbospermum arvense 170.   |                                                 | - Petitpierriana            |
| An a a a                    | - rotundifolia                                  | - officinalis               |
| — officinale 170.           |                                                 |                             |
| Lobelia Caoutchuc           | — silvestris                                    | — vulgaris                  |
| — inflata \ \ 134.          | vulgaris                                        | Melissa officinalis 174.    |
| - syphilitica               | Malvaceae 26.                                   | Melone 92.                  |
| Lobeliaceae 133.            | Malvenrose 27,                                  | Menispermeae 9.             |
| Lodoicea Seehellarum 223.   | Manehinellbaum 201.                             | Menispermum Cocculus 10.    |
| Löcherpilz 277.             | Mandelbenzoe 148.                               | palmatum 10.                |
| Löffelkraut 17.             | Mandiocca 200.                                  | Mentba aquatica 178.        |
| Loganiaceae 148.            | Mandragora officinalis 169.                     | - arvensis 178.             |
| Lokao 56.                   | — vernalis 169.                                 | — cinerea 178.              |
| Lolch 248.                  | Manihot Aipi                                    | — eitrata 179.              |
| Lolium arvense 248.         | — Janipha \ 200.                                | — crispa 179.               |
| - perenne 248.              | — ntilissima )                                  | — crispata 179.             |
| — temnlentum 249.           | Manna alhagina 66.                              | — piperita 179.             |
| Lonicera brachypoda         |                                                 | - Pulegium 179.             |
| Cannifolium                 | - brigantina 275 calabrina ) - eaucllata > 140. | - rotundifolia 179.         |
| - Periclymenum \ 108.       | — eanellata > 140.                              | - silvestris 179.           |
| - Xylosteum                 | - capace                                        | Menyantbes trifoliata 152.  |
| Lonicereae 107              | - eucalypti 85.                                 | Mereurialis annua 201.      |
| Lorantheae 192.             | — gerace 140.                                   | — perennis 201.             |
| Loranthus europaeus 193.    | — Israelitorum 275.                             | Merulius lacrymans 278.     |
| — tetrandrus 193.           | - laricina 261.                                 | Mesembryanthemum            |
| Lorbeer 188,                | — persica 66.                                   | copticum                    |
| Loroglossum hireinum 238.   |                                                 | - crystallinum > 91.        |
| Loteae 61.                  | - tamariseina 24.                               | - edule                     |
| Lucuma mammosa 146.         | Manuaesche 140.                                 | - nodiflorum                |
|                             |                                                 |                             |
| Lychnis Githago 25.         | Maranta Allonya                                 | Metrosideros gummifera 85   |
| Lycoperdon bovista 277.     | — arundinacea                                   | Metroxylon Rumphii)         |
| — cervinum 276.             | — indica 242.                                   | — elatus \ \ 222.           |
| Lycopodiaceae 270.          | — nobilis                                       | - laeve                     |
| Lycopodium alpinum 271.     | — ramosissima                                   | Miel de Palmas 224.         |
| — annotinum 271.            | Marantaceae                                     | Mikania Guaco               |
| - elavatum 270.             | Marienbalsam 34,                                | — opifera                   |
| - complanatum 270.          | Maronen 211.                                    | — saturejaefolia)           |
| — Selago 271.               | Marrubium vulgare 177.                          | Millingtonia bortensis 180. |
| Lysimachieae 43.            | Marsdenia tinctoria 160.                        | Mimoseae 74.                |
| Lysimachia nummularia 144.  | — tenacissima 160.                              | Misree-Salep 237.           |
| — vnlgaris 144.             | Maruta foetida 125.                             | Mistel 193.                 |
| 78.75                       | Mastix 57.                                      | Moesa lanceolata 145.       |
| ML,                         | Matricaria Chamomilla 127.                      |                             |
| Maeis 191.                  | Maurache 278.                                   | Moeseae 144.                |
| Maebaerium Sehomburgkii     | Mauritia flexuosa 223.                          | Modegewürz 85.              |
| 69.                         | — vinifera 223.                                 | Mohn 13.                    |
| Maeonie 207.                | Meccabalsam 59.                                 | Mohnkapseln 14.             |
| Macropiper methystie. 217.  | Medicago sativa 63.                             | - Samen 14.                 |
| Madia sativa 124.           | Meerzwiebel 231.                                | Monochlamydeae 181.         |
| Magnoliaceae 7.             | Meisterwarz 101.                                | Monocotyledones 220.        |
| Magnolieae 7.               | Melaleuca Cajeputi)                             | Moorhirse 255.              |
| Mahagoni 41.                | — Leucadendron § 85.                            | Morchella esculenta 278.    |
| Maiblume 227.               | — minor                                         | Moreae 204.                 |
| Mais 255.                   | Melanorrhoea utitatiss. 58.                     | Morinda citrifolia 112.     |
| Majoun 207.                 | Melanosporae 279,                               | tinetoria 112.              |
|                             |                                                 |                             |

Nuphar luteum 13.

Nymphaca alba 13.

Nymphaeaceae 12.

Lotus 13.

- Pimenta 86.

pimentoides 86.Tabasco 86.

Ο.

Ochroma Lagopus 29. Ocymum Basilicum 173. Ocnanthe crocata 98. - Phellandrium 98. Ocnocarpus batava 222. Oidium abortans 276. Oldenlandia umbellata 112.

Olea chrysophylla 139. — curopaea 139. fragrans 139.

Oleander 156. Oleum Aleuritis trilobae 198.

— — amarar. 81. — bergamottae 44. — buxi empyreum 196.

- cadinum 263. castoris 199. cocos 224. crotonis 197. cupressi 264. - de petits graines 44.

- Jatrophae 200. Lavendulae 173.

neroli 44. — nucistac 192. — olivarum 139. palmae 224. — Christi 199.

- rosae 47. Pinhoen 200. provinciale 139. portugallo 44.

- rhodii lign. 159. - Ricini 199. — Rosarum 80.

 sesami 180. - templinum 260.

terebinthinae 259, 260.Verbenae 255.

Oliveugummi 139.

Oncosperma filamentosa 222.

 hircina 63. - repens 63.

Ophioglosseae 267. Ophioglossum vulgatum 269.

Ophrydcae 236. Ophrys myodes 238. Opium 14.

Opobalsamum verum 60. zueker 223, 224. Penaea Sareoeolla 194. Opoidia galbanifera 100. Pampasgras 256. – squamosa 194. Opopanax Chironium 101. Pauaxgummi 101. Penaeaeeae 194. Orange 44. Panax Ginseng 106. Penghwar Jambie 268. Orehidaeeae 235. Penieilaria spieata 256: quinquefolius 106. Sehinseng 106. Penisetum distiehum 256. Orehis fusea — globosa Paneratium earolin. Pentadesma bntyraeea 34. Persiea vulgaris 81. — latifolia — littorale 244.- maeulata maritimum Persio 274. - maseula Pandancae 228. Perubalsam 62. militaris Pangiaeeae 21. Petaloideae 226. Morio 236. Panieum frumentae. Petareurrah 21. — pallens 237 indieum Petasites officinalis 123. Petroselinum sativum 95. palustris 237. jnmentorum 254. Pencedaneae 99. - sambueina 237. — laevinode simia 237. Peucedanum italieum 102. — miliaeeum nstulata 237. - pilosum Pfaffenkäppehen 54. Pfeffer, Cayenue- 165. Ordeal bean 67. - turgidum Oreodaphne exaltata 191. Papaver dubium 15. langer 217. sehwarzer 217. Orcodoxa oleracea 222. — rhoeas 15. - somnifernm 13. Origanum hirtnm - spaniseher 165. - weisser 217. - majorana 176. Papaveraceae 13. Papilionaceae 61. - smyrneum Pfeffermüuze 179. - vulgare 174. Pfirsiehbaum 81. Papierstaude 256. Pflanzeuwachs 191,192, 218, Orlean 21. Pappel 216. Ornithogalum 231. 222, 223. Papyrus Antiquorum 256. Orontiaecae 236. Pflaumenbaum 81. Paradiesfeige 243. Parakresse 125. Orthoploceae 16. Pfriemengras 256. Phalaris aquatica Orthospermae 95. Paraguay-Roux 125. Orseille 274. Paraguaythee 147. — arundinaeea Oryza eommunissima 253. canariensis 253. Paranüsse 87. latifolia 253. Parideae 227. - pieta - montana 253. Parietaria officinalis 204. - praemorsa mutiea 253. Phaseoleae 62. Paris quadrifolia 227. - praceon 253. Phaseolus nanus 67. Parmelia perlata 274. - sativa 253. vnlgaris 67. Paspalum exile Oxalideae 45. 256. Philadelpheae 89. — frumentaeeum Oxalis Aectosella 45. serobiculatum Phillyrea latifolia 139. - anthelminthiea 45. Phleum 256. Passulae majores 53. - erenata 45. Phoenix daetylifera 223. – minores 53. eorniculata 45. Pasta Guarana 36. farinifera 224. - strieta 45. Pastinaea sativa 102. -- silvestris 223. spinosa 224. Oxleya xanthoxylon 42. Patagonula vulneraria 169. Phormium tenax 232. Patehonly 173. Phyllaeantha 280. Paullinia asiatica 36. Paddy 253. australis 36. Phyllautheae 196. Paeonia eorallina 7. — pinnata 36. Phyllanthus Conami 196. officinalis 7. sorbilis 36. - piseatorum - peregrina 7. Pech 259. virosus Paeonicae 6. Phyllocladus 262. Pedalineae 180. Phyllophora 280. Pakoe kidang 268. Pedicularis palustris 163. Phyllotylus 280. Palo de Buba 180. – silvatiea 163. Peganum Harmala 47. Physalis Alkekengi 165. Mathias 197. de vaea 207. Pe-la 139. – somnifera 165. Palieourea Maregravii 111. Pelargonium capitatum 47. Phytelephas maeroearp. 224. Palisanderholz 69, 180, 207. Physocalymnus florib. 88. odoratissimum 47. Palmae 220. - roseum 47. Physocaulon 279. Palmkohl 222, 223. Phytolaeea decandra 187. - suaveolens 47. — öl 224. Phytolaeceae 187. Peltidea aphtosa 274. wachs 223. eanina 274. Piassava-Fasern 224. Palmwein 223, 224. Piment 85, 165. Penaea mueronata 194.

Pimpinella Anisum 97. Pimpinella magna 97. — nigra 97. Saxifraga 97.

Piney tallow 32. Pinites succinifer 261. Pinus Abics 260.

— austriaca 260. - balsamea 261.

- canadensis 261. — Ccmbra 260.

 Deodara 260. Gerardiana 260. Llaveana 260.

— larix 261. maritima 259. - Mughus 260. Pinaster 259.

Pumilio 260. - Pinea 260. - silvestris 259.

- Strobus 260. — Taeda 260. Pipcraceae 216.

Pipcr aethiopicum 9. — album 217.

- angustifolium 218. - asperifolium 217.

 Betle 217. -- caudatum 218. caniuum 218. Cubeba 218.

geniculatum 217.hispanicum 165.

 jamaicense 85. - longum 217.

— nigrum 217, Piquoil 251.

Piratinera guiancusis 207. Pistacia Lentiscus 57.

terebinthus 57.

vera 57.

Pisum sativum 66. Pithecolobium Avaremot.75. Pometia lactescens 145. Pitta-Fasern 245.

Pix burgundica 259. liquida betulina 214. Platanthera bifolia 238.

Plantagincae 141. Plantago alpina 141. — cynops 141.

- lanceolata 141. — Löfflingii 142. major 141.

– media 142. Pleurorhizac 16. Ploesica floribunda 59. Plumbagineae 142. Plumbago auriculata 142.

— europaea 142.

rosca 142.

Plumbago scandeus 142.

– zeilanica 142. Poa-Arten 256. Poaya branca 23, - do campo 23.

Pockenholz 48. Podocarpus 263.

Podophyllum peltatum 12. Pogostemon Patchouly 173. Polygala amarella

38.

alpestris austriaca

— calcarea - Poaya — Senega

uliginosa vulgaris

Polygalcae 38. Polygonatum anceps 228.

 latifolium 228. multiflorum 228. - vulgare 228.

Polygoneac 181. Polygonum bistorta 183.

 Fagopyrum 183. Hydropiper 183. tinctorium 183.

Polypodiaccae 261. Polypod. Calaguala crassifolium

— Dryopteris — filix mas

- vulgare Polyporus fomentarius 278. - Malus 83.

— İgniarius 278. officinalis 278. suaveolens 278.

Polysiphonia violasc. 280.

- Wulfeni 280. Polytrichum commune 272. — formosum 273,

Poma Aurant. immat. 47. Pomeranzenbaum 47. Pooah-Fasern 204.

Potentilla anserina 77. - reptans 77.

— tormentilla 77. Poterium Sanguisorba 81.

Pouchapat 178. Prairicgras 256. Primula elatior 143.

- officinalis 143, Primulaceac 142. Prinos glaber 147. Prosopis Algaroba 75. Prunus Armeniaca

— Cerasus - domestica

 Laurocerasus — Padus

Prunus spinosa 82. Provençeröl 139. Prutwachs 218.

Psidium 86.

Psoralca esculeuta 66. Psychotria cordifolia 111.

- cmetica 110. noxa 111. - parasitica 110.

Psychotrieac 110. Pteris esculenta 266. 268.

Pterocarpus Draco 68. — indicus 68. - Marsupium 68. - santalinus 68.

Pulgueranüsse 200. Pulmonaria angustifolia 170.

- officinalis 170. saccharata 170. Pulque 245.

Pulsatilla prateusis 3.

— vulgaris 3. Pulu 268.

Puuica granatum 87. Pyrethrum carneum 127.

— corymbosum 127. roseum 127. sericeum 127.

- silaifolium 127. - tenuifolium 127. 267. Pyrola umbellata 137.

Pyrolaceae 137. Pyrus comunis 83.

Quandang-Nuss 193. Quassia amara 51.

- Simaruba 52. Quassienholz 52. Quercus Aegylops 213.

- Ballota 213. — Cerris 212.

-- esculus 213.

– Hiudsii 213. infectoria 212.

— pedunculata 211. \_\_ Robur 211.

- sessiliflora 211. Suber 213.

- tinctoria 213. Quercitronriude 212.

Quilagras 256. Quillaya Saponaria 80. Quina do campo 150. Quitte 83.

Quisqualis indica 87.

R.

Racine amère 91. Radix Acetosae 181. — Acouiti feroc. 6.

| Rad     | lix Acori veri 226.     | Rad | lix Cyperi curopaei 257.      | Rad | lix Mandragorae 169.                   |
|---------|-------------------------|-----|-------------------------------|-----|----------------------------------------|
| Modyday | Adonidis 3.             | _   | — longi 257.                  |     | Martagon 229.                          |
| _       | Agaves 245.             |     | - odorati 257.                | _   | Mechoacannae 160.                      |
|         | Alceae 26.              |     | - rotundi 257.                |     | Methonicae 230.                        |
|         | Altheac 27.             | _   | Cypri Antiquorum 88.          |     | Milliomens 220.                        |
|         | Alcannae verae 88.      |     | Cynoglossi 171.               |     | Morsus diaboli 119.                    |
|         | — spur. 171.            |     | Danci 102.                    |     | Moschatellinae 105.                    |
|         | Angelicac 98.           |     | Dentariae 142.                |     | Mudarii 158.                           |
|         | Apocyni cannabin. 155.  |     | Dentis canis 230.             |     | Nanary 157.                            |
|         | Ari 225.                |     | Dictamni 50.                  |     | Ninsi 106.                             |
|         | Aristolochiae cavae 15. |     | Dracunculi 226.               |     | Nymphaeae 13.                          |
|         | - long. 219.            |     | Enulae 124.                   |     | Olsnitii 102.                          |
|         | - rotundae 219.         |     | Esulae 202.                   |     | Ononidis 163.                          |
|         |                         |     |                               |     |                                        |
|         | - vulgaris 219.         |     | — major. 202.<br>Fabariae 90. |     | Osmundae regal. 268.<br>Ostruthii 102. |
|         | Armoraciae 17.          |     |                               |     | Paconiae 7.                            |
|         | Arnicae 129.            | _   | Fedegoso 74.                  |     |                                        |
|         | Aronis 225.             |     | Filipendulae 78.              |     | Pareirae albae 11.                     |
|         | Artemisiae 128.         |     | Filicis maris 268.            |     | — bravac 11.                           |
|         | Arundinis 253.          |     | Foeniculi 98.                 |     | Paridis 227.                           |
|         | Asari 220.              |     | Fraserae Walteri 152.         |     | Petasitidis 123.                       |
|         | Asparagi 233.           |     | Fraxinellae 50.               |     | Peucedani 102.                         |
|         | Asphodeli spur. 229.    |     | Galangae europ. 257.          |     | Phu minoris 118.                       |
|         | - albi veri 230.        |     | - majoris 241.                |     | Pimpinellac italic. 80.                |
|         | Avae 217.               | -   | - minor. 241.                 |     | Plumbaginis 142.                       |
|         | Astragali 66.           | _   | Gentianae nigr. 102.          |     | Polygalae amar. 38.                    |
|         | Barbac caprae 79.       | _   | — rubrac 151.                 |     | Polypodii 267.                         |
|         | Bardanae 131.           |     | Ginseng american. 106.        |     | Pscudacori 246.                        |
|         | Belladonnae 167.        |     | Graminis 250.                 |     | Pteridis 268.                          |
|         | Berberidis 12.          | _   | — ossifrag. 235.              | _   | Pyrethri german. 126.                  |
| _       | Bryoniae 92.            | -   | Helleborastri 4.              | _   | - roman. 126.                          |
|         | Bulbocodii 244.         | -   | Hellebori albi 234.           |     | Rannuculi acris 3.                     |
|         | Caapeba 11.             | _   | — nigri 4.                    |     | Raphani rustican. 17.                  |
| _       | Caincac 112.            | _   | — viridis 4.                  |     | Ratanhae antillic. 39.                 |
| _       | Calagualae 267.         | _   | Hellenii 124.                 | _   | — pernyian. 39.                        |
|         | Calami aromatici 226.   |     | Hirundinariae 158.            |     | — texensis 39.                         |
| _       | Cannae cargannae 253.   |     | Jaborandi 218.                |     | Rhabarbari 182.                        |
|         | Caricis 257.            | _   | Jalapae brasil. 160.          |     | — Monachor, 188.                       |
| _       | Carlinae 131.           |     | — levis 160.                  | _   | Rhapontici 183.                        |
| _       | Caryophyllatae 78.      |     | - ponderos 159.               |     | Rhei 182.                              |
|         | Cassumunar 240.         |     | Imperatoriae 102.             | _   | Rubiae tinctor. 109.                   |
|         | Celleri Italorum 96.    |     | - Ipecac. alb. 23. 157.       |     | Salep 237.                             |
| _       | Cervariae nigrae 102.   | —   | — farin. 111.                 |     | Sangninariae 14.                       |
|         | Chinae american. 229.   | _   | — annulat. 111.               | _   | Saponariac aegypt. 25.                 |
|         | — occidental. 229.      | _   | — borbonic. 157.              |     | — rubrae 25.                           |
|         | — orientalis 229.       | -   | - fuscae 111.                 |     | Sarsaparillae 228. 229.                |
| _       | - ponderosae 229,       | _   | — griscae 111.                |     | Sassafras 188.                         |
|         | Cichorei 132.           | _   | - nigrae 110.                 | _   | Saxifragae rubrac 79.                  |
|         | Cimicifugae racem. 6.   | _   | - striatae 110.               |     | Scabiosae columb. 119.                 |
|         | Colchici 238.           | _   | — undulatac 111.              |     | Schinseng chinens. 106.                |
|         | Columbo 10.             |     | Ireos florentin. 246.         |     | Scillae maritim. 231.                  |
| Malana  | Consolidae major. 170.  | -   | — nostratis 246.              |     | Scorzonerac 133.                       |
|         | Contrayervae 206.       | _   | — versicolor, 246.            |     | Scrophulariae 161.                     |
|         | Convolvul. pandur. 160. | _   | Junci effusi 235.             | _   | Senegae 38.                            |
| _       | Coronae imperial. 230.  |     | Ivarancusae 255.              |     | Scrpentariae 220.                      |
|         | Costi arabici 242.      | -   | Lapathi acuti 181, 182.       | _   | Sigilli Salomon. 228.                  |
|         | — dulcis 242.           | -   | Lencoji bulbos. 244.          |     | Solani furios. 157.                    |
|         | Curcumae african. 243.  |     | Levistici 99.                 |     | — quadrifolii 237.                     |
|         | — american. 242.        | _   | Lilio-Narcissi 244.           | _   | Spathulae foetidae 246.                |
| _       | — longae 241.           | —   | Linguae canin. 171.           |     | Succisae 119.                          |
| -       | - rotundac 241.         |     | Liquiritiae 65.               |     | Sumbuli 99.                            |
| _       | Cyperi esculenti 257.   |     | Lopez 51.                     |     | Taraxaci 132.                          |
|         |                         |     |                               |     |                                        |

Radix Tclephii 90. Resiua Sanguin, dracon, 68. Röhrenkassie 72. - Tormentillac 77. 222, 233. Roggen 250. - Turpethi 160. - Sandarac 263. Ronahea emctica 110. Uncomocomo 268. - Shorcae 32. Rosa canina 79. - Succini 262. Valerianac major. 117. — centifolia 79. — minoris 117. Storacis 148 u. 208. damascena 80. - Tacamaliac 34, 60. — palustris 118. — gallica 79. — Verātri albi 234. Rettig 19. - moschata 80. Vetiveriae 255. Rhaharher 182. - sempervirens 80. - Victorialis long. 230. Rhamncae 55. Rosaceae 75. — — rotundac 246. Rhamuus amygdalina 56. Roscae 79. Viucetoxici 158. - cathartica 56. Rosenholz 69. 88. Viperiuac 133. chlorophora 56. Roscnpappel 26. - Xyridis 246. — frangula 56. Rosinen 52. - Zedoariae 241. infectoria 56. Rosmarinus officinal. 173. - Lotus 56. Zerumbet 241. Rosskastanie 36. Zingiberis 240. - saxatilis 56. Rothholz 70. Raiz d'Orelhae d'Oncae 11. — utilis 56. Rothtanne 260. - Ziziphus 56. Milhomens 220. Rottlera tinctoria 199. Ralharz 32. Rhea-Fasern 204. Rouhamou guianensis 150. Ralinga-Mehl 223. Rubia augustissima 109. Rheum australe 182. Ramaliua furfuracea 274. - munjista 109. - compactum 183. - Relboun 109. Raméflachs 204. Emodi 182. Ramtilla 125. hyhridum 183. tinctoria 109. Ramuli Arbor. vitae 264. Rubiaceac 108. leucorrhizum 183. Ruhus caesius 76. Raudia dumetorum 117. — Moorkrofftianum 183. Ranunculus acris 3. — palmatum 182. — Chamaemorus 76. - fruticosus 76. — aquatilis 4. rhaponticum 183. - bulbosus 3. — spiciforme 183 — Idaeus 76. scellcratus 3. undulatum 182. Rumex Acetosa 181. Rhinanthaceae 162. - Acctoschla 181. Raphauus sativus 19. Raphia vinifera 223. Rhododendron chrys. 136. aquaticus 182. - nemorosus 182 Rattans 223. ferrugincum 137. - hirsutum 137. obtusifolius 181. Ravenala madagascar. 287. Rhus Coriaria 58. - Patientia 182. Rebendolde 98. prateusis 182.scutatus 181. - Cotinus 58. Reis 253. Reispapier 66. - Kakrasingee 58. Reizger 278. — Osbeckii, var. japon. 58. Rupoucharic 207. - Metopium 58. Reps 18. Ruta graveolens 48. Reseda chinensis Rutaceac 48. — radicans 58. cochinchinens.luteola - semialata 58. Rynchopetalum mont. 135. succedanea 58. Toxicodeudron 58. Resedaceae 20. Sabadillsamen 235. Resina Acaroides 233. vernicifera 58. — alba 259. Rhodosporeae 279. Sabina officiualis 263. Ribes Grossularia 94. Benzoës 148. - virginiana 263. - burgundica 259. — nigrum 94. Saccharum chinense 254. - fasciolatum 254. - rubrum 94. — Carannae 60. - officinarum 254. - Chibou 60. Richardsonia scabra 111. - violaceum 254. Ricinus africanus 199. — Copal 71. 72. Sadebaum 263. — Dammar 261. - armatus 199. Saflor 131. elast. vide Caoutch. - comunis 199. — leucocarpus 199. Safran 247. Elemi 60. Saftgrüu 55. 247. lividus 199. — Guajaci 48. Sagapenum 99. Laccae 198. - macrophyllus 199. Sago 222, 223, 224, 226, 260. - undulatus 199. Ladanum 21. Sagopaline 222. viridis 199. lutca nov. Belg. 233. Salbei 172. Rittersporn 5. Mastix 57. Salep 237. Pini 259. Roccella corallina Salices fragiles 215. fusiformis 274. - Ral 32. — purpureae 215. Rasamala 209. - tinctoria

Scilla maritima 231. Semen Jatrophae cure. 199. Salicineae 214. Salisburia adiantifolia 262. Scolopendrium officin. 268. — Laerymae Jobi 256. Salix alba 215. - Lini 45. Seopolia aculcata 51. Lithospermi nigri 170. — fragilis 215. inermis 51. Scorodosma foetidum 100. Lycopodii 268. - pentandra 215. - purpurea 215. Seorzonera hispanica 133. - Mclonum 92. rubra 215. Scrophularia aquat. Milii 253. Salsola Kali 185. - Ehrharti Myristicae 191. nodosa - Nasturtii hortens. 18. – Soda 185. - Nhandirobae 93. Salvia officinalis 172. Scrophulariaceae 160. Sebipira major 74. - Sclarea 172. Oryzae 253. pratensis 172. Seeale cereale 254. - Paeoniae 7. Samadera indica 52. — cornutum 276. Panici 253. Sambuceae 107. Sedum acre 89. — Papaveris 14. Sambueus Ebulus 107. - Petroselini 96. sexangulare 90. Seidelbast 194. — nigra 107. Phalangii 230. - raeemosa 107. Seidenbaumwolle 29. - Phellandrii 98. — Psyllii 141. Sandarac 263. Seifcnnüssc 36. Sanguinaria canadensis 14. - wurzel 25. Ricini 199. Sanguis Drac. 223, 233, 68, Selinum palustre 102, — — major, 199. Sanguisorbeae 80. Selleri 96. — minor. 202. — Sabadillac 235. Sanseviera ccylanica 232. Semecarpus Anaeard, 57. guineensis 232. Semen Abelmoschi 27. — Sinapis alb. 19. Santalaecac 198. Acetosae 181. — підг. 19. — Stramonii 167. Santalum album 193. Agni easti 179. Aleuritis trilobae 198. Freycinetianum 193. Strychnos 149. - paniculatum 193. — Amomi 85. potator. 150. Tanaceti 128. Persieari 193. Anacardii occident. 57. — Tithymali latifol. 202. Santclliolz, rothes 68. orientalis 57. — wcisses 193. Sempervivum teetorum 90. Anethi 101. Scnf 18. 19. Saoria 145. Anisi stellati 8. Sapindaceac 36. — — vulgaris 97. Sennablätter 73. 74. Serjania lethalis 36. Badiani 8. Sapindus Saponaria 36. Saponaria officinalis 25. Cacao 29. Sesamum orientale 180. Sapota Milleri 146. canariense 253. Sesbania paludosa 66. Sapotaceae 145. Cannabis 207. Seselineae 97. Sappanholz 70. -- Cardui mariani 131. Setae Siliquae hirsutae 67. Saprosma foetidum 112. Cardamomi 241, 242. - Stizolobii 67. Sarazenenhirse 112. Cataputiac major, 199. Setaria italica 254. Sarcostemma 157. Shea-Butter 146. minoris 202. - Chichmae 74 Sarmentaceae 52. Shorca robusta 32. — Cinnae 127, 128, Sarothamnus scoparius 62. Siegmarskraut 26. Sarsaparille 228. Coccognidii 194. Silencae 25. Sassafras officinale 188. Coffeae 110. Silerineae 102. Parthenoxylon 188. - Colchici 235. Siliqua dulcis 71. Libidivi 70.Vanillae 238. 239. Satinwood 42. Contra 127. Satureja hortensis 175. Coriandri 105. - Crotonis 197. Saxifraga granulata 89. Silybum marianum 131. Saxifrageac 88. Cucumeris 92. Simaba cedron 52. Scabiosa columbaria 119. Cucurbitac 92. Simaruba amara 52. Scammonium 157, 158, 159. Cumini 102. -- mcdieinalis 52. Scandicincae 103. Cydoniorum 85. Simarubeae 51. Schachtelhalm 269. — Cynosbati 79. Sinapis alba 19. Schellack 198. Daturae 167. – arvensis 19. Schierling 104. - Erueae 19. — juncca 19. Schierlingstanne 198. - Evonymi 45. Singhara-Nuss 88. Schlangenholz 149, 207. - Focnugracci 64. Siphonia brasilicus. 198. Schlehenblüthen 82 - Focniculi aquatic. 98. — clastica 198. Schmuckcypresse 263. Sisymbrium Nasturtium 18. vulgaris 97. Schoenocaulon officin. 235. Grani paradisi 241.Hyosciami 168. Sium angustifolium 96.

- latifolium 96.

Schwarzkümmel 5.

Smilaceae 226. Smilax aspera 229.

- China 229.

— cordato ovata 228. — giabra 229,

 — glauca 229. - lanceifolia 229. laurifolia 229. leucophylla 229. mcdica 228. officinalis 228.

— perfoliata 229. Pseudochina 229. Purhampuy 228. - syphilitica 228.

 tamnoides 229. Smyrneae 103. Sobralia 239. Soja hispida 69.

Solaneae 164.

Solauum Dulcamara 166.

— csculentum 166. indigoferum 166. jamaiceuse 166. — marginatum 166. Melongena 166.

- muricatum 166. — nigrum 166.

 pressum 166. - quitoense 166. — sodomaeum 166.

toxicarium 166. tuberosum 165. Solea Ipecacuanha 23.

Solenostemma Arghel 158. Solidago virgaurea 123. Soma lata 157, 158. Sonnenthau 22. Sophoreae 61.

Sorghum saccharatum 255. Soymida febrifuga 41. Spadiciflorae 220. Sparaxis bulbifera 247.

Spargel 233.

Spartium scoparium 62. Spartina cynosuroides 254. Spica celtica 118.

 Nardi 255. Spigclia Anthelmia 151.

- marylandica 150. Spigeliaceae 150. Spilanthus olcraceus 125. Spinacia oleracea 186.

Spiraea Aruncus 78. Filipendula 78.

- Ulmaria 78. Spirolobeae 16. Springgurke 93. Sprucebeer 260. Stachelbeere 94. Stachys germanica 177. Stachys recta 177. Stachytarpheta jamaic. 179. Taccaccae 226. Stagmaria verniciflua 58. Steinfarrn 267.

Stellatae 109. Sterculia ramosa 28.

 Tragacantha 28. — urcns 28.

Sterculiaccae 28 Storchschuabel 46. Stillingia sebifera 201. Stinkasant 99. 100. Stipa pinuata 256. Stipites Jalapae 160.

- Gulangae 11. - Visci 190.

Stizolobium pruriens 67.

— urens 67. Stockrose 27. Strandfichte 259.

Struthiopteris german. 268. Tef 255.

 cogeus 150. — colubrina 149. — guianensis 150. Ignatii 149. - ligustrina 149. - muricata 150. — uux vomica 149. - potatorum 150.

- Pseudochina 150. - Schomburgkii 150. — spiuosa 150.

 Tieuté 150. - toxifera 150. Sturmhut 5.

Styraceac 147. Styphnodeudron Barbat. 75. · Styrax Benzoiu 148.

- calamita 148. liquidus 208. — officinalis 148.

Succisa pratensis 119. Sultaninen 53.

Sumach 58. Sun-Hanf 66.

Swietenia Mahagoni 41. Symphytum officinale 270. Synauthereae 119.

Syzygium caryophyll. 86.

T.

Tag-Hanf 66. Tabacksorten 168. — wurzel 91. Tabasheer 253. Tabernaemontana utilis 155. Tieute 149. Tacamahac 34. Tacca integrifolia 226. - oceanica 226.

Tacca pinnatifida 226. Tagua-Nuss 225. Talgbaum 201. Tamarinden 72. Tamarindus iudica 72. Tamarisciueae 34. Tamarix dioica 24.

gallica 24.
var. mannifera 24. Tanacetum vulgare 128. Tanghinia veneniflua 154. Tapioca 200. Tapogomea Ipecac. 111.

Tatzć 145. Taumellolch 248. Tectona graudis 179. Tcakholz 179.

– afrikanisches 196. Teel-öl 180.

Strychuos Casteluaeana 10. Tephrosia apollinea 66. Tercbinthina 259, 260, 261.

 de Chio 58. — Сурго 58. Terebinthaceae 56. Terminalia bellerica 87. - Chebula 87.

- citrina 87. Ternstrocmiaceae 32 Terpentin 259, 260, 261. Terpentingallus 58. Terra Catechu 222.

— japonica 222. Tetranthera Roxburghii 191. Teucrium Chamaedrys 178.

— Marum 178.— Scordium 178. Thalamiflorae 1. Thea Bohea 33. - chinensis 33. - stricta 33. — viridis 33. Theesorteu 33.

Thee, brasiliauischer 179. Thelygon. Cynocrambe 186. Thränengras 256.

Thrinax argentea 224. Thuja articulata 263. — occidentalis 264.

- orientalis 264. Thus comune 263. Thymeleac 193. Thymus Serpyllum 174. - vulgaris 174.

Thyrsopteris elegans 264. Ticor-Mehl 240.

Tiglium officinale 197. Tikuuas 10.

Tillandsia monostachya 245.

| Tillandsia recurvata 245.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tupa Feuillei 134.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Veratrum officinale 235.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Verteram officinate 255.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| — usneoides 245.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Turiones pini 259.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Verbascum nigrum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tilia europaca 31.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Turunjabeen 24.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - phlomoides                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| - grandifolia 31.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tussilago Farfara 122.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | — thapsiforme \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| — parvifolia 31.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tussoc-Gras 256.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | — Thapsus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - pauciflora 31.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Verbenaceae 179.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | U.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| - platyphyllos 31.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Vernonia anthelminth. 121.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| — ulmifolia 31.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ulmus campestris 209.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Veronica Anagallis \                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tiliaceae 30.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | effusa 209.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | — Beccabunga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Umbelliferae 94.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tiuospora Bakis 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - Chamaedrys                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| — cordifolia 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Umbilicaria pustulata 274.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | — officinalis \(\begin{aligned} 103.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tithymalus helioscop. 202.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Uncaria acida 116.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | scutcllata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| — lathyris 202.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | — Gambir 116.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | — Teucrium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| — palustris 202,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Upas Antjar 207.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Verticillaria acuminata 34.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| — Peplus 202.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | — baum 207.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Vicia faba 66.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tocusso 253.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | — sativa 66.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | — radja 149.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Toddalia augustifolia 51.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Urania speciosa 243.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Vinca major 155.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| asiatica 51.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Urari 150.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | minor 155.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - paniculata 51.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Urceola elastica 155.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Vincctoxicum officinale 158.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Toddy 222.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Urginca scilla 231.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | — gonocarpus 158.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tonga 167.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Urostigma elasticum 205.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Viola canina 23.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tonka-Bohnen 167.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | — Tsjela 205.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | — hirta 23.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tours 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Torreya californica 262.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Urtica crenulata <sub>k</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | — Ipecacuanha 23.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tormentilla erecta 77.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - dioica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | — odorata 23.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Touloucuna-Ocl 43.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | _ nivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | — palustris 23.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tour land of 40.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tous les mois 243.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | — tenacissima (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | — tricolor 23.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Trachylobium Martian, 72.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | — urcns                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Violaceac 22.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| — Gaertuerian, 72.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | — urentissima                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Viscum album 193.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| - Hornemannian. 72.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TT 14 0 0 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Urticaccae 203.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - quercinum 193.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| — Pctersianum 72.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Usnea plicata 274.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Vismia guianensis 36.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| — Traganth 28, 66.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | — scssilifolia 36.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ****                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Trapa bicornis 88.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Vitex agni casti 179.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Vaccinicae 138.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ****                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Trapa bicornis 88.<br>— bispinosa 88.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Vaccinicae 138.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Vitex agni casti 179.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Trapa bicornis 88. — bispinosa 88. — natans 88.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Vaccinicae 138.<br>Vaccinium Myrtillus 138.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Vitex agni casti 179.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Trapa bicornis 88.  — bispinosa 88.  — natans 88.  Traubenkraut 185.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Vaccinicae 138.<br>Vaccinium Myrtillus 138.<br>— uliginosum 138.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Vitex agni casti 179.<br>Vitis vinifera 53.<br>W.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Trapa bicornis 88.  — bispinosa 88.  — natans 88.  Traubenkraut 185.  Tribuli aquatici 88.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Vaccinicae 138. Vaccinium Myrtillus 138. — uliginosum 138. — vitis idaea 138.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Vitex agni casti 179. Vitis vinifera 53.  W. Wacheudorffia thyrsiflor,247                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Trapa bicornis 88.  — bispinosa 88.  — natans 88.  Traubenkraut 185.  Tribuli aquatici 88.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Vaccinicae 138. Vaccinium Myrtillus 138. — uliginosum 138. — vitis idaea 138.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Vitex agni casti 179. Vitis vinifera 53.  W. Wacheudorffia thyrsiflor,247                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Trapa bicornis 88.  — bispinosa 88.  — natans 88.  Traubenkraut 185.  Tribuli aquatici 88.  Trichilia cathartica 40.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Vaccinicae 138. Vaccinium Myrtillus 138. — uliginosum 138. — vitis idaea 138. Vahea gummifera 153.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Vitex agni casti 179. Vitis vinifera 53.  W. Wacheudorffia thyrsiflor.247 Wachholder 262.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Trapa bicornis 88.  — bispinosa 88.  — natans 88.  Traubenkraut 185.  Tribuli aquatici 88.  Trichilia cathartica 40.  — emetica 40.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Vaccinicae 138. Vaccinium Myrtillus 138. — uliginosum 138. — vitis idaea 138. Vahea gummifera 153. Valeriana celtica 117.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Vitex agni casti 179. Vitis vinifera 53.  W.  Wacheudorffia thyrsiflor.247 Wachholder 262. Wachs, vegetabil., 191. 192.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Trapa bicornis 88.  — bispinosa 88.  — natans 88.  Traubenkraut 185. Tribuli aquatici 88. Trichilia cathartica 40.  — emetica 40. Trifolium pratense 64.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Vaccinicae 138. Vaccinium Myrtillus 138. — uliginosum 138. — vitis idaea 138. Vahea gummifera 153. Valeriana celtica 117. — dioica 118.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Vitex agni casti 179.<br>Vitis vinifera 53.<br>W.<br>Wacheudorffia thyrsiflor.247<br>Wachholder 262.<br>Wachs, vegetabil., 191. 192.<br>218. 222. 223.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Trapa bicornis 88.  — bispinosa 88.  — natans 88.  Traubenkraut 185.  Tribuli aquatici 88.  Trichilia cathartica 40.  — emetica 40.  Trifolium pratense 64.  Trigo de los Guanchos 256                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Vaccinicae 138. Vaccinium Myrtillus 138. — uliginosum 138. — vitis idaea 138. Vahea gummifera 153. Valeriana celtica 117. — dioica 118.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Vitex agni casti 179. Vitis vinifera 53.  W.  Wacheudorffia thyrsiflor.247 Wachholder 262. Wachs, vegetabil., 191. 192.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Trapa bicornis 88.  — bispinosa 88.  — natans 88.  Traubenkraut 185.  Tribuli aquatici 88.  Trichilia cathartica 40.  — emetica 40.  Trifolium pratense 64.  Trigo de los Guanchos 256                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Vaccinicae 138. Vaccinium Myrtillus 138. — uliginosum 138. — vitis idaea 138. Vahea gummifera 153. Valeriana celtica 117. — dioica 118. — Dioscoridis 117.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Vitex agni casti 179.<br>Vitis vinifera 53.<br>W.<br>Wacheudorffia thyrsiflor.247<br>Wachholder 262.<br>Wachs, vegetabil., 191. 192.<br>218. 222. 223.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Trapa bicornis 88.  — bispinosa 88.  — natans 88.  Traubenkraut 185.  Tribuli aquatici 88.  Trichilia cathartica 40.  — emetica 40.  Trifolium pratense 64.  Trigo de los Guanchos 256  Trillium erectum 227.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Vaccinicae 138. Vaccinium Myrtillus 138. — uliginosuu 138. — vitis idaea 138. Vahea gummifera 153. Valeriana celtica 117. — dioica 118 — Dioscoridis 117. — officinalis 117.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Vitex agni casti 179. Vitis vinifera 53.  W.  Wacheudorffia thyrsiflor.247 Wachholder 262. Wachs, vegetabil., 191. 192.  218. 222. 223. Waid 18. Waldrebe 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Trapa bicornis 88.  — bispinosa 88.  — natans 88.  Traubenkraut 185.  Tribuli aquatici 88.  Trichilia cathartica 40.  — emetica 40.  Trifolium pratense 64.  Trigo de los Guanchos 256  Trillium erectum 227.  — grandiflorum 227.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Vaccinicae 138. Vaccinium Myrtillus 138. — uliginosum 138. — vitis idaea 138. Vahea gummifera 153. Valeriana celtica 117. — dioica 118 — Dioscoridis 117. — officinalis 117. — Phu 117.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Vitex agni casti 179. Vitis vinifera 53.  W.  Wacheudorffia thyrsiflor.247 Wachholder 262. Wachs, vegetabil., 191. 192. 218. 222. 223. Waid 18. Waldrebe 2. Waldwolle 259.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Trapa bicornis 88.  — bispinosa 88.  — natans 88.  Traubenkraut 185.  Tribuli aquatici 88.  Trichilia cathartica 40.  — emetica 40.  Trifolium pratense 64.  Trigo de los Guanchos 256  Trillium erectum 227.  — grandiflorum 227.  Tripe de roche 274.                                                                                                                                                                                                                                                                | Vaccinicae 138. Vaccinium Myrtillus 138. — uliginosum 138. — vitis idaea 138. Vahea gummifera 153. Valeriana celtica 117. — dioica 118 — Dioscoridis 117. — officinalis 117. — Phu 117. Valerianeae 117.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Vitex agni casti 179. Vitis vinifera 53.  W.  Wacheudorffia thyrsiflor.247 Wachholder 262. Wachs, vegetabil., 191. 192. 218. 222. 223. Waid 18. Waldrebe 2. Waldwolle 259. Waras 199.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Trapa bicornis 88.  — bispinosa 88.  — natans 88.  Traubenkraut 185. Tribuli aquatici 88. Trichilia cathartica 40.  — emetica 40. Trifolium pratense 64. Trigo de los Guanchos 256 Trillium erectum 227.  — grandiflorum 227. Tripe de roche 274. Tripsacum dactyloides 256                                                                                                                                                                                                                                            | Vaccinicae 138. Vaccinium Myrtillus 138. — uliginosum 138. — vitis idaea 138. Vahea gummifera 153. Valeriana celtica 117. — dioica 118 — Dioscoridis 117. — officinalis 117. — Phu 117. Valerianeae 117.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Vitex agni casti 179. Vitis vinifera 53.  W.  Wacheudorffia thyrsiflor.247 Wachholder 262. Wachs, vegetabil., 191. 192. · 218. 222. 223. Waid 18. Waldrebe 2. Waldwolle 259. Waras 199. Wassermelone 92.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Trapa bicornis 88.  — bispinosa 88.  — natans 88.  Traubenkraut 185. Tribuli aquatici 88. Trichilia cathartica 40.  — emetica 40. Trifolium pratense 64. Trigo de los Guanchos 256 Trillium erectum 227.  — grandiflorum 227. Tripe de roche 274. Tripsacum dactyloides 256                                                                                                                                                                                                                                            | Vaccinicae 138. Vaccinium Myrtillus 138. — uliginosum 138. — vitis idaea 138. Vahea gummifera 153. Valeriana celtica 117. — dioica 118 — Dioscoridis 117. — officinalis 117. — Phu 117. Valerianeae 117. Valerianeala olitoria 118.                                                                                                                                                                                                                                                                             | Vitex agni casti 179. Vitis vinifera 53.  W.  Wacheudorffia thyrsiflor.247 Wachholder 262. Wachs, vegetabil., 191. 192. · 218. 222. 223. Waid 18. Waldrebe 2. Waldwolle 259. Waras 199. Wassermelone 92.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Trapa bicornis 88.  — bispinosa 88.  — natans 88.  Traubenkraut 185. Tribuli aquatici 88. Trichilia cathartica 40.  — emetica 40. Trifolium pratense 64. Trigo de los Guanchos 256 Trillium erectum 227.  — grandiflorum 227. Tripe de roche 274. Tripsacum dactyloides 256 Triticum amyleum                                                                                                                                                                                                                           | Vaccinicae 138. Vaccinium Myrtillus 138. — uliginosum 138. — vitis idaea 138. Vahea gummifera 153. Valeriana celtica 117. — dioica 118 — Dioscoridis 117. — officinalis 117. — Phu 117. Valerianeae 117. Valerianeae 117. Valerianella olitoria 118. Valonen 212.                                                                                                                                                                                                                                               | Vitex agni casti 179. Vitis vinifera 53.  W.  Wacheudorffia thyrsiflor.247 Wachholder 262. Wachs, vegetabil., 191. 192. 218. 222. 223. Waid 18. Waldrebe 2. Waldwolle 259. Waras 199. Wassermelone 92. Wassernüsse 88.                                                                                                                                                                                                                                   |
| Trapa bicornis 88.  — bispinosa 88.  — natans 88.  Traubenkraut 185. Tribuli aquatici 88. Trichilia cathartica 40.  — emetica 40. Trifolium pratense 64. Trigo de los Guanchos 256 Trillium erectum 227.  — grandiflorum 227.  Tripe de roche 274. Tripsacum dactyloides 256 Triticum amyleum  — durum                                                                                                                                                                                                                 | Vaccinicae 138. Vaccinium Myrtillus 138. — uliginosum 138. — vitis idaea 138. Vahea gummifera 153. Valeriana celtica 117. — dioica 118 — Dioscoridis 117. — officinalis 117. — Phu 117. Valerianeae 117. Valerianeala olitoria 118. Valonen 212. Vanilla aromatica                                                                                                                                                                                                                                              | Vitex agni casti 179. Vitis vinifera 53.  W.  Wacheudorffia thyrsiflor.247 Wachholder 262. Wachs, vegetabil., 191. 192.  218. 222. 223. Waid 18. Waldrebe 2. Waldwolle 259. Waras 199. Wassermelone 92. Wassernüsse 88. Wan 20.                                                                                                                                                                                                                          |
| Trapa bicornis 88.  — bispinosa 88.  — natans 88.  Traubenkraut 185. Tribuli aquatici 88. Trichilia cathartica 40.  — emetica 40. Trifolium pratense 64. Trigo de los Guanchos 256 Trillium erectum 227.  — grandiflorum 227.  Tripe de roche 274. Tripsacum dactyloides 256 Triticum amyleum  — durum  — unonococcum                                                                                                                                                                                                  | Vaccinicae 138. Vaccinium Myrtillus 138. — uliginosum 138. — vitis idaea 138. Vahea gummifera 153. Valeriana celtica 117. — dioica 118 — Dioscoridis 117. — officinalis 117. — Plm 117. Valerianeae 117. Valerianeale olitoria 118. Valonen 212. Vanilla aromatica — guyaneusis                                                                                                                                                                                                                                 | Vitex agni casti 179. Vitis vinifera 53.  W.  Wacheudorffia thyrsiflor.247 Wachholder 262. Wachs, vegetabil., 191. 192.  218. 222. 223. Waid 18. Waldrebe 2. Waldwolle 259. Waras 199. Wassermelone 92. Wassernüsse 88. Wan 20. Wcisstanne 261.                                                                                                                                                                                                          |
| Trapa bicornis 88.  — bispinosa 88.  — natans 88.  Traubenkraut 185. Tribuli aquatici 88. Trichilia cathartica 40.  — emetica 40. Trifolium pratense 64. Trigo de los Guanchos 256 Trillium erectum 227.  — grandiflorum 227.  Tripe de roche 274. Tripsacum dactyloides 256 Triticum amyleum  — durum                                                                                                                                                                                                                 | Vaccinicae 138. Vaccinium Myrtillus 138. — uliginosum 138. — vitis idaea 138. Vahea gummifera 153. Valeriana celtica 117. — dioica 118 — Dioscoridis 117. — officinalis 117. — Phu 117. Valerianeae 117. Valerianeae 117. Valerianeilla olitoria 118. Valonen 212. Vanilla aromatica — guyaneusis                                                                                                                                                                                                               | Vitex agni casti 179. Vitis vinifera 53.  W.  Wacheudorffia thyrsiflor.247 Wachholder 262. Wachs, vegetabil., 191. 192.  218. 222. 223. Waid 18. Waldrebe 2. Waldwolle 259. Waras 199. Wassermelone 92. Wassernüsse 88. Wan 20. Wcisstanne 261.                                                                                                                                                                                                          |
| Trapa bicornis 88.  — bispinosa 88.  — natans 88.  Traubenkraut 185. Tribuli aquatici 88. Trichilia cathartica 40.  — emetica 40. Trifolium pratense 64. Trigo de los Guanchos 256 Trillium erectum 227.  — grandiflorum 227.  Tripe de roche 274. Tripsacum dactyloides 256 Triticum amyleum  — durum  — monococcum  — polonicum  249.                                                                                                                                                                                | Vaccinicae 138. Vaccinium Myrtillus 138. — uliginosum 138. — vitis idaea 138. Vahea gummifera 153. Valeriana celtica 117. — dioica 118 — Dioscoridis 117. — officinalis 117. — Plm 117. Valerianeae 117. Valerianeala olitoria 118. Valonen 212. Vanilla aromatica — guyaneusis — odorata  238.                                                                                                                                                                                                                 | Vitex agni casti 179. Vitis vinifera 53.  W.  Wacheudorffia thyrsiflor.247 Wachholder 262. Wachs, vegetabil., 191. 192.  218. 222. 223. Waid 18. Waldrebe 2. Waldwolle 259. Waras 199. Wassermelone 92. Wassernüsse 88. Wau 20. Wcisstanne 261. Weizen 249.                                                                                                                                                                                              |
| Trapa bicornis 88.  — bispinosa 88.  — natans 88.  Traubenkraut 185. Tribuli aquatici 88. Trichilia cathartica 40.  — emetica 40. Trifolium pratense 64. Trigo de los Guanchos 256 Trillium erectum 227.  — grandiflorum 227. Tripe de roche 274. Tripsacum dactyloides 256 Triticum amyleum  — durum  — monococcum  — polonicum  — Spelta                                                                                                                                                                             | Vaccinicae 138. Vaccinium Myrtillus 138. — uliginosum 138. — vitis idaea 138. Vahea gummifera 153. Valeriana celtica 117. — dioica 118 — Dioscoridis 117. — officinalis 117. — Phu 117. Valerianeae 117. Valerianeala olitoria 118. Valonen 212. Vanilla aromatica — guyaneusis — odorata — planifolia                                                                                                                                                                                                          | Vitex agni casti 179. Vitis vinifera 53.  W.  Wacheudorffia thyrsiflor.247 Wachholder 262. Wachs, vegetabil., 191. 192. 218. 222. 223. Waid 18. Waldrebe 2. Waldwolle 259. Waras 199. Wassermelone 92. Wassernelone 92. Wassernüsse 88. Wan 20. Weisstanne 261. Weizen 249. Wellingtonia gigantea 264.                                                                                                                                                   |
| Trapa bicornis 88.  — bispinosa 88.  — natans 88.  Traubenkraut 185. Tribuli aquatici 88. Trichilia cathartica 40.  — emetica 40. Trifolium pratense 64. Trigo de los Guanchos 256 Trillium erectum 227.  — grandiflorum 227. Tripe de roche 274. Tripsacum dactyloides 256 Triticum amyleum  — durum  — monococcum  — polonicum  — Spelta  — turgidum                                                                                                                                                                 | Vaccinicae 138. Vaccinium Myrtillus 138. — uliginosum 138. — vitis idaea 138. Vahea gummifera 153. Valeriana celtica 117. — dioica 118 — Dioscoridis 117. — officinalis 117. — Phu 117. Valerianeae 117. Valerianeala olitoria 118. Valonen 212. Vanilla aromatica — guyaneusis — odorata — planifolia — Pompona                                                                                                                                                                                                | Vitex agni casti 179. Vitis vinifera 53.  W.  Wacheudorffia thyrsiflor.247 Wachholder 262. Wachs, vegetabil., 191. 192. 218. 222. 223. Waid 18. Waldrebe 2. Waldwolle 259. Waras 199. Wassermüsse 88. Wau 20. Weisstanne 261. Weizen 249. Wellingtonia gigantea 264. Welschkorn 255.                                                                                                                                                                     |
| Trapa bicornis 88.  — bispinosa 88.  — natans 88.  Traubenkraut 185. Tribuli aquatici 88. Trichilia cathartica 40.  — emetica 40. Trifolium pratense 64. Trigo de los Guanchos 256 Trillium erectum 227.  — grandiflorum 227.  Tripe de roche 274. Tripsacum dactyloides 256 Triticum amylcum  — durum  — monococcum  — polonicum  — Spelta  — turgidum  — vulgare                                                                                                                                                     | Vaccinicae 138. Vaccinium Myrtillus 138. — uliginosum 138. — vitis idaea 138. Vahea gummifera 153. Valeriana celtica 117. — dioica 118 — Dioscoridis 117. — officinalis 117. — Phu 117. Valerianeae 117. Valerianeala olitoria 118. Valonen 212. Vanilla aromatica — guyaneusis — odorata — planifolia                                                                                                                                                                                                          | Vitex agni casti 179. Vitis vinifera 53.  W.  Wacheudorffia thyrsiflor.247 Wachholder 262. Wachs, vegetabil., 191. 192. 218. 222. 223. Waid 18. Waldrebe 2. Waldwolle 259. Waras 199. Wassermelone 92. Wassernelone 92. Wassernüsse 88. Wan 20. Weisstanne 261. Weizen 249. Wellingtonia gigantea 264.                                                                                                                                                   |
| Trapa bicornis 88.  — bispinosa 88.  — natans 88.  Traubenkraut 185. Tribuli aquatici 88. Trichilia cathartica 40.  — emetica 40. Trifolium pratense 64. Trigo de los Guanchos 256 Trillium erectum 227.  — grandiflorum 227.  Tripe de roche 274. Tripsacum dactyloides 256 Triticum amylcum  — durum  — monococcum  — polonicum  — Spelta  — turgidum  — vulgare                                                                                                                                                     | Vaccinicae 138. Vaccinium Myrtillus 138. — uliginosum 138. — vitis idaea 138. Vahea gummifera 153. Valeriana celtica 117. — dioica 118 — Dioscoridis 117. — officinalis 117. — Phu 117. Valerianeae 117. Valerianeala olitoria 118. Valonen 212. Vanilla aromatica — guyaneusis — odorata — planifolia — Pompona Vanillesorten 238. 239.                                                                                                                                                                        | Vitex agni casti 179. Vitis vinifera 53.  W.  Wacheudorffia thyrsiflor.247 Wachholder 262. Wachs, vegetabil., 191. 192. 218. 222. 223. Waid 18. Waldrebe 2. Waldwolle 259. Waras 199. Wassermelone 92. Wassermelone 92. Wassermelone 92. Wassermelone 261. Weizstanne 261. Weizstanne 249. Wellingtonia gigantea 264. Welschkorn 255. Weimonthkiefer 260.                                                                                                |
| Trapa bicornis 88.  — bispinosa 88.  — natans 88.  Traubenkraut 185. Tribuli aquatici 88. Trichilia cathartica 40.  — emetica 40. Trifolium pratense 64. Trigo de los Guanchos 256 Trillium erectum 227.  — grandiflorum 227.  Tripe de roche 274. Tripsacum dactyloides 256 Triticum amyleum  — durum  — monococcum  — polonicum  — Spelta  — turgidum  — vulgare Trüffel 276.                                                                                                                                        | Vaccinicae 138. Vaccinium Myrtillus 138. — uliginosum 138. — vitis idaea 138. Vahea gummifera 153. Valeriana celtica 117. — dioica 118 — Dioscoridis 117. — officinalis 117. — Phu 117. Valerianeae 117. Valerianeae 117. Valerianeala olitoria 118. Valonen 212. Vanilla aromatica — guyaneusis — odorata — planifolia — Pompona Vanillesorten 238. 239. Variolaria communis 274.                                                                                                                              | Vitex agni casti 179. Vitis vinifera 53.  W.  Wacheudorffia thyrsiflor.247 Wachholder 262. Wachs, vegetabil., 191. 192. 218. 222. 223. Waid 18. Waldrebe 2. Waldwolle 259. Waras 199. Wassermelone 92. Wassermelone 92. Wassermisse 88. Wan 20. Weisstanne 261. Weizen 249. Wellingtonia gigantea 264. Welschkorn 255. Weimonthkiefer 260. Wiesenanemone 3.                                                                                              |
| Trapa bicornis 88.  — bispinosa 88.  — natans 88.  Traubenkraut 185. Tribuli aquatici 88. Trichilia cathartica 40.  — emetica 40. Trifolium pratense 64. Trigo de los Guanchos 256 Trillium erectum 227.  — grandiflorum 227.  Tripe de roche 274. Tripsacum dactyloides 256 Triticum amylcum  — durum  — monococcum  — polonicum  — Spelta  — turgidum  — vulgare Trüffel 276. Tschat 54.                                                                                                                             | Vaccinicae 138. Vaccinium Myrtillus 138.  — uliginosum 138. — vitis idaea 138. Vahea gummifera 153. Valeriana celtica 117. — dioica 118 — Dioscoridis 117. — officinalis 117. — Phu 117. Valerianeae 117. Valerianeae 117. Valerianealla olitoria 118. Valonen 212. Vanilla aromatica — guyaneusis — odorata — planifolia — Pompona Vanillesorten 238. 239. Variolaria communis 274. — dealbata 274.                                                                                                            | Vitex agni casti 179. Vitis vinifera 53.  W.  Wacheudorffia thyrsiflor.247 Wachholder 262. Wachs, vegetabil., 191. 192. 218. 222. 223. Waid 18. Waldrebe 2. Waldwolle 259. Waras 199. Wassermelone 92. Wassermelone 92. Wassermisse 88. Wan 20. Weisstanne 261. Weizen 249. Wellingtonia gigantea 264. Welschkorn 255. Weimonthkiefer 260. Wiesenanemone 3. Willughbeia cdulis 153.                                                                      |
| Trapa bicornis 88.  — bispinosa 88.  — natans 88.  Traubenkraut 185. Tribuli aquatici 88. Trichilia cathartica 40.  — emetica 40. Trifolium pratense 64. Trigo de los Guanchos 256 Trillium erectum 227.  — grandiflorum 227. Tripe de roche 274. Tripsacum dactyloides 256 Triticum amylcum  — durum  — monococcum  — polonicum  — spelta  — turgidum  — vulgare Traffel 276. Tschat 54. Tschettek 149.                                                                                                               | Vaccinicae 138. Vaccinium Myrtillus 138. — uliginosum 138. — vitis idaea 138. Vahea gummifera 153. Valeriana celtica 117. — dioica 118 — Dioscoridis 117. — officinalis 117. — Phu 117. Valerianeae 117. Valerianeae 117. Valerianeae 118. Valonen 212. Vanilla aromatica — guyaneusis — odorata — planifolia — Pompona Vanillesorten 238. 239. Variolaria communis 274. — dealbata 274. — lactea 274.                                                                                                          | Vitex agni casti 179. Vitis vinifera 53.  W.  Wacheudorffia thyrsiflor.247 Wachholder 262. Wachs, vegetabil., 191. 192. 218. 222. 223. Waid 18. Waldrebe 2. Waldwolle 259. Waras 199. Wassermelone 92. Wassermelone 92. Wassermisse 88. Wan 20. Weisstanne 261. Weizen 249. Wellingtonia gigantea 264. Welschkorn 255. Weimonthkiefer 260. Wiesenanemone 3. Willughbeia cdulis 153. Wintera aromatica 9.                                                 |
| Trapa bicornis 88.  — bispinosa 88.  — natans 88.  Traubenkraut 185. Tribuli aquatici 88. Trichilia cathartica 40.  — emetica 40. Trifolium pratense 64. Trigo de los Guanchos 256 Trillium erectum 227.  — grandiflorum 227.  Tripe de roche 274. Tripsacum dactyloides 256 Triticum amylcum  — durum  — monococcum  — polonicum  — Spelta  — turgidum  — vulgare Trüffel 276. Tschat 54.                                                                                                                             | Vaccinicae 138. Vaccinium Myrtillus 138.  — uliginosum 138. — vitis idaea 138. Vahea gummifera 153. Valeriana celtica 117. — dioica 118 — Dioscoridis 117. — officinalis 117. — Phu 117. Valerianeae 117. Valerianeae 117. Valerianealla olitoria 118. Valonen 212. Vanilla aromatica — guyaneusis — odorata — planifolia — Pompona Vanillesorten 238. 239. Variolaria communis 274. — dealbata 274.                                                                                                            | Vitex agni casti 179. Vitis vinifera 53.  W.  Wacheudorffia thyrsiflor.247 Wachholder 262. Wachs, vegetabil., 191. 192. 218. 222. 223. Waid 18. Waldrebe 2. Waldwolle 259. Waras 199. Wassermelone 92. Wassermelone 92. Wassermisse 88. Wan 20. Weisstanne 261. Weizen 249. Wellingtonia gigantea 264. Welschkorn 255. Weimonthkiefer 260. Wiesenanemone 3. Willughbeia cdulis 153.                                                                      |
| Trapa bicornis 88.  — bispinosa 88.  — natans 88.  Traubenkraut 185. Tribuli aquatici 88. Trichilia cathartica 40.  — emetica 40. Trifolium pratense 64. Trigo de los Guanchos 256 Trillium erectum 227.  — grandiflorum 227. Tripe de roche 274. Tripsacum dactyloides 256 Triticum amylcum  — durum  — monococcum  — polonicum  — Spelta  — turgidum  — vulgare Trüffel 276. Tschat 54. Tschettek 149. Tubera Aronis 225.                                                                                            | Vaccinicae 138. Vaccinium Myrtillus 138. — uliginosum 138. — vitis idaea 138. Vahea gummifera 153. Valeriana celtica 117. — dioica 118 — Dioscoridis 117. — officinalis 117. — Phu 117. Valerianeae 117. Valerianeae 117. Valorianealla olitoria 118. Valonen 212. Vanilla aromatica — guyaneusis — odorata — planifolia — Pompona Vanillesorten 238. 239. Variolaria communis 274. — dealbata 274. — lactea 274. — Orcina 274.                                                                                 | Vitex agni casti 179. Vitis vinifera 53.  W.  Wacheudorffia thyrsiflor.247 Wachholder 262. Wachs, vegetabil., 191. 192. 218. 222. 223. Waid 18. Waldrebe 2. Waldwolle 259. Waras 199. Wassermelone 92. Wassermelone 92. Wassermisse 88. Wan 20. Wcisstanne 261. Wcizen 249. Wellingtonia gigantea 264. Welschkorn 255. Weimonthkiefer 260. Wiesenanemone 3. Willughbeia edulis 153. Wintera aromatica 9. Wintereae 8.                                    |
| Trapa bicornis 88.  — bispinosa 88.  — natans 88.  Traubenkraut 185. Tribuli aquatici 88. Trichilia cathartica 40.  — emetica 40. Trifolium pratense 64. Trigo de los Guanchos 256 Trillium erectum 227.  — grandiflorum 227.  Tripe de roche 274. Tripsacum dactyloides 256 Triticum amyleum  — durum  — monococcum  — polonicum  — spelta  — turgidum  — vulgare Trüffel 276. Tschat 54. Tschettek 149. Tubera Aronis 225.  — Corydal. 15.                                                                           | Vaccinicae 138. Vaccinium Myrtillus 138.  — uliginosum 138.  — vitis idaea 138. Vahea gummifera 153. Valeriana celtica 117.  — dioica 118.  — Dioscoridis 117.  — officinalis 117.  — Plu 117. Valerianeae 117.  Valerianeae 117.  Valerianeala olitoria 118. Valonen 212. Vanilla aromatica  — guyaneusis  — odorata  — planifolia  — Pompona Vanillesorten 238. 239. Variolaria communis 274.  — dealbata 274.  — lactea 274.  — Orcina 274. Vateria indica 32.                                               | Vitex agni casti 179. Vitis vinifera 53.  W.  Wacheudorffia thyrsiflor.247 Wachholder 262. Wachs, vegetabil., 191. 192. 218. 222. 223. Waid 18. Waldrebe 2. Waldwolle 259. Waras 199. Wassermelone 92. Wassernelone 92. Wassernüsse 88. Wan 20. Wcisstanne 261. Weizen 249. Wellingtonia gigantea 264. Welschkorn 255. Weimouthkiefer 260. Wiesenanemone 3. Willughbeia edulis 153. Wintera aromatica 9. Wintereae 8. Woira 139.                         |
| Trapa bicornis 88.  — bispinosa 88.  — natans 88.  Traubenkraut 185. Tribuli aquatici 88. Trichilia cathartica 40.  — emetica 40. Trifolium pratense 64. Trigo de los Guanchos 256 Trillium erectum 227.  — grandiflorum 227. Tripe de roche 274. Tripsacum dactyloides 256 Triticum amyleum  — durum  — monococcum  — polonicum  — spelta  — turgidum  — vulgare Trüffel 276. Tschat 54. Tschettek 149. Tubera Aronis 225.  — Corydal. 15.  — Solani 166.                                                             | Vaccinicae 138. Vaccinium Myrtillus 138.  — uliginosum 138.  — vitis idaea 138. Vahea gummifera 153. Valeriana celtica 117.  — dioica 118.  . — Dioscoridis 117.  — officinalis 117.  — Phu 117. Valerianeae 117. Valerianeae 117. Valerianeala olitoria 118. Valonen 212. Vanilla aromatica  — guyaneusis  — odorata  — planifolia  — Pompona Vanillesorten 238. 239. Variolaria communis 274.  — dealbata 274.  — lactea 274.  Vateria indica 32. Veilehen 23.                                                | Vitex agni casti 179. Vitis vinifera 53.  W.  Wacheudorffia thyrsiflor.247 Wachholder 262. Wachs, vegetabil., 191. 192. 218. 222. 223. Waid 18. Waldrebe 2. Waldwolle 259. Waras 199. Wassermelone 92. Wassermelone 92. Wassernüsse 88. Wan 20. Weisstanne 261. Weizen 249. Wellingtonia gigantea 264. Welschkorn 255. Weimonthkiefer 260. Wiesenanemone 3. Willughbeia cdulis 153. Wintera aromatica 9. Winterae 8. Woira 139. Woodoil 32.              |
| Trapa bicornis 88.  — bispinosa 88.  — natans 88.  Traubenkraut 185. Tribuli aquatici 88. Trichilia cathartica 40.  — emetica 40. Trifolium pratense 64. Trigo de los Guanchos 256 Trillium erectum 227.  — grandiflorum 227.  Tripe de roche 274. Tripsacum dactyloides 256 Triticum amyleum  — durum  — monococcum  — polonicum  — spelta  — turgidum  — vulgare Trüffel 276. Tschat 54. Tschettek 149. Tubera Aronis 225.  — Corydal. 15.  — Solani 166.  — Orchidis 237.                                           | Vaccinicae 138. Vaccinium Myrtillus 138.  — uliginosum 138.  — vitis idaea 138. Vahea gummifera 153. Valeriana celtica 117.  — dioica 118.  — Dioscoridis 117.  — officinalis 117.  — Plu 117. Valerianeae 117.  Valerianeae 117.  Valerianeala olitoria 118. Valonen 212. Vanilla aromatica  — guyaneusis  — odorata  — planifolia  — Pompona Vanillesorten 238. 239. Variolaria communis 274.  — dealbata 274.  — lactea 274.  — Orcina 274. Vateria indica 32.                                               | Vitex agni casti 179. Vitis vinifera 53.  W.  Wacheudorffia thyrsiflor.247 Wachholder 262. Wachs, vegetabil., 191. 192. 218. 222. 223. Waid 18. Waldrebe 2. Waldwolle 259. Waras 199. Wassermelone 92. Wassernelone 92. Wassernüsse 88. Wan 20. Wcisstanne 261. Weizen 249. Wellingtonia gigantea 264. Welschkorn 255. Weimouthkiefer 260. Wiesenanemone 3. Willughbeia edulis 153. Wintera aromatica 9. Wintereae 8. Woira 139.                         |
| Trapa bicornis 88.  — bispinosa 88.  — natans 88.  Traubenkraut 185. Tribuli aquatici 88. Trichilia cathartica 40.  — emetica 40. Trifolium pratense 64. Trigo de los Guanchos 256 Trillium erectum 227.  — grandiflorum 227. Tripe de roche 274. Tripsacum dactyloides 256 Triticum amylcum  — durum  — monococcum  — polonicum  — spelta  — turgidum  — vulgare Trüffel 276. Tschat 54. Tschettek 149. Tubera Aronis 225.  — Corydal. 15.  — Solani 166.  — Orchidis 237. Tuber melanosporum 275.                    | Vaccinicae 138. Vaccinium Myrtillus 138. — uliginosum 138. — vitis idaea 138. Vahea gummifera 153. Valeriana celtica 117. — dioica 118 — Dioscoridis 117. — officinalis 117. — Phu 117. Valerianeae 117 Valerianeala olitoria 118. Valonen 212. Vanilla aromatica — guyaneusis — odorata — planifolia — Pompona Vanillesorten 238. 239. Variolaria communis 274. — dealbata 274. — lactea 274. — lactea 274. Vateria indica 32. Veilchen 23. Veratreae 234.                                                     | Vitex agni casti 179. Vitis vinifera 53.  W.  Wacheudorffia thyrsiflor.247 Wachholder 262. Wachs, vegetabil., 191. 192. 218. 222. 223. Waid 18. Waldrebe 2. Waldwolle 259. Waras 199. Wassermelone 92. Wassermelone 92. Wassermisse 88. Wan 20. Weizen 249. Wellingtonia gigantea 264. Welschkorn 255. Weimonthkiefer 260. Wiesenanemone 3. Willughbeia cdulis 153. Wintera aromatica 9. Wintercae 8. Woira 139. Woodoil 32. Wurrus 199.                 |
| Trapa bicornis 88.  — bispinosa 88.  — natans 88.  Traubenkraut 185. Tribuli aquatici 88. Trichilia cathartica 40.  — emetica 40. Trifolium pratense 64. Trigo de los Guanchos 256 Trillium erectum 227.  — grandiflorum 227. Tripe de roche 274. Tripsacum dactyloides 256 Triticum amylcum  — durum  — monococcum  — polonicum  — spelta  — turgidum  — vulgare Trüffel 276. Tschat 54. Tschettek 149. Tubera Aronis 225.  — Corydal. 15.  — Solani 166.  — Orchidis 237. Tuber melanosporum 275.                    | Vaccinicae 138. Vaccinium Myrtillus 138.  — uliginosum 138.  — vitis idaea 138. Vahea gummifera 153. Valeriana celtica 117.  — dioica 118 — Dioscoridis 117. — officinalis 117. — Phu 117. Valerianeae 117. Valerianeae 117. Valerianella olitoria 118. Valouen 212. Vanilla aromatica — guyaneusis — odorata — planifolia — Pompona Vanillesorten 238. 239. Variolaria communis 274. — dealbata 274. — lactea 274. — orcina 274. Vateria indica 32. Veratreae 234. Veratrum album                              | Vitex agni casti 179. Vitis vinifera 53.  W.  Wacheudorffia thyrsiflor.247 Wachholder 262. Wachs, vegetabil., 191. 192. 218. 222. 223. Waid 18. Waldrebe 2. Waldwolle 259. Waras 199. Wassermelone 92. Wassermelone 92. Wassernüsse 88. Wan 20. Weisstanne 261. Weizen 249. Wellingtonia gigantea 264. Welschkorn 255. Weimonthkiefer 260. Wiesenanemone 3. Willughbeia cdulis 153. Wintera aromatica 9. Winterae 8. Woira 139. Woodoil 32.              |
| Trapa bicornis 88.  — bispinosa 88.  — natans 88.  Traubenkraut 185. Tribuli aquatici 88. Trichilia cathartica 40.  — emetica 40. Trifolium pratense 64. Trigo de los Guanchos 256 Trillium erectum 227.  — grandiflorum 227.  Tripe de roche 274. Tripsacum dactyloides 256 Triticum amylcum  — durum  — monococcum  — polonicum  — spelta  — turgidum  — vulgare Träffel 276. Tschat 54. Tschettek 149. Tubera Aronis 225.  — Corydal. 15.  — Solani 166.  — Orchidis 237. Tuber melanosporum 275. Tubuliflorae 121. | Vaccinicae 138. Vaccinium Myrtillus 138.  — uliginosum 138.  — vitis idaea 138. Valea gummifera 153. Valeriana celtica 117.  — dioica 118.  . — Dioscoridis 117.  — officinalis 117.  — Phu 117. Valerianeae 117. Valerianeae 117. Valerianella olitoria 118. Valonen 212. Vanilla aromatica  — guyaneusis  — odorata — planifolia — Pompona Vanillesorten 238. 239. Variolaria communis 274.  — dealbata 274.  — lactea 274.  — orcina 274. Vateria indica 32. Veratrum album — Lobelianum  — Lobelianum  234. | Vitex agni casti 179. Vitis vinifera 53.  W.  Wacheudorffia thyrsiflor.247 Wachholder 262. Wachs, vegetabil., 191. 192. 218. 222. 223. Waid 18. Waldrebe 2. Waldwolle 259. Waras 199. Wassermelone 92. Wassermelone 92. Wassermüsse 88. Wan 20. Weisstanne 261. Weizen 249. Wellingtonia gigantea 264. Welschkorn 255. Weimonthkiefer 260. Wiesenanemone 3. Willughbeia edulis 153. Wintera aromatica 9. Wintereae 8. Woira 139. Woodoil 32. Wurrus 199. |
| Trapa bicornis 88.  — bispinosa 88.  — natans 88.  Traubenkraut 185. Tribuli aquatici 88. Trichilia cathartica 40.  — emetica 40. Trifolium pratense 64. Trigo de los Guanchos 256 Trillium erectum 227.  — grandiflorum 227. Tripe de roche 274. Tripsacum dactyloides 256 Triticum amylcum  — durum  — monococcum  — polonicum  — spelta  — turgidum  — vulgare Trüffel 276. Tschat 54. Tschettek 149. Tubera Aronis 225.  — Corydal. 15.  — Solani 166.  — Orchidis 237. Tuber melanosporum 275.                    | Vaccinicae 138. Vaccinium Myrtillus 138.  — uliginosum 138.  — vitis idaea 138. Vahea gummifera 153. Valeriana celtica 117.  — dioica 118 — Dioscoridis 117. — officinalis 117. — Phu 117. Valerianeae 117. Valerianeae 117. Valerianella olitoria 118. Valouen 212. Vanilla aromatica — guyaneusis — odorata — planifolia — Pompona Vanillesorten 238. 239. Variolaria communis 274. — dealbata 274. — lactea 274. — orcina 274. Vateria indica 32. Veratreae 234. Veratrum album                              | Vitex agni casti 179. Vitis vinifera 53.  W.  Wacheudorffia thyrsiflor.247 Wachholder 262. Wachs, vegetabil., 191. 192. 218. 222. 223. Waid 18. Waldrebe 2. Waldwolle 259. Waras 199. Wassermelone 92. Wassermelone 92. Wassermisse 88. Wan 20. Weizen 249. Wellingtonia gigantea 264. Welschkorn 255. Weimonthkiefer 260. Wiesenanemone 3. Willughbeia cdulis 153. Wintera aromatica 9. Wintercae 8. Woira 139. Woodoil 32. Wurrus 199.                 |

Xanthorrhoea arborea 232. Yuca dolce 200.

— australis 232.

hastilis 232.media 232.

Xanthoxyleae 51. Xerophyllum tenax 235.

Y.

Yamswurzel 226. Yerva do maté 147. Yerva soldato 218. Yuca amarga 200.  $\mathbf{Z}$ .

Zahntrost 163. Zamia angustifolia

furfuraceamedia

— pumila — tenuis

Zaunrübe 98. Zazeh 145. Zea Mais 255. Zellernüsse 213. Zingiber nigrum 242.

— officinale 239. Zingiheraceae 239. Zittwer 240.

Zizania palustris 253. 265. Ziziphus Joazeiro 56.

— Jujuba 56. — Lotus 56.

vulgaris 56.
Zuckerrohr 254.
Zygophylleae 47.

#### Verbesserungen.

Seite 38 Zeile 8 v. oben lese man kammförnig statt kanneförmlg.

- 55 Zeile 14 v. u. lese man Dornen statt Stacheln.
- " Einfach statt epigynisch. 19 v. o. "
- " Unbewehrt statt stachellos. 1 , ,
  - " Stacheln statt Dornen. 76 6 11 11 11
- " stachelig statt dornig. 22
- 16 , , 20 , o. " nach "gegenläufigen" setze man "Eichen". 22
- " unterständig statt hypogynisch. 93 letzte Zeile 23
- 107 Zeile 19 v. o. " " vieleiig statt eineiig.

- n 20 n n n n oineilg statt viereilg.
  n 10 n n setze man vor "Blätter" Petasites officinalis Moeneh. 132 zu Taraxaeum officinale setze man bei: Offizinell ist Kraut und Wurzel; Bestandtheile: Taraxaein, Zucker, Inulin, Schleim, Eiweiss, Salze. Wirkung: Amarum solvens, salinum.
- 166 Zeile 3 v. n. lese man: Aestivation statt Aestification.



# Prospectus.

Das

Berantwortliche Redaction:
Dr. N. von Gerbel,
Dresden,
Carolastraße 4,
v. 1. April 1873
an:
Mathildenstraße

In beziehen durch alle Buchhandlungen, Postämter und Zeitungs= Expeditionen.

# PANTHEON

Gin belletristisches Woch en blatt. Expedition:
Shul=
budhandlung,
Dresben,
Qauptstraße 19.

AbounementsPreis:
vierteljährlich
20 Grofchen
(— 2 Marf).
Für Februar
und März 1873
14 Grofchen.
Einzelne Nrn.
2 Grofchen.

Correspondenzen und Zeiträge an die Redaction franco gegen franco.

Inserate an die Expedition franco gegen franco.

Eigenthümer und Heransgeber: Dr. Nicolans von Gerbel.

## An die Pefer.

Am Zielpunkt eines hohen Strebens Ward ja dem Dentschen Ruhm bescheert, Und an dem mächt'gen Ernst des Lebens Hat er so glorreich sich genährt: Im Wissen und im Schlachtgewühl Erprobte sich sein Hochgefühl.

Doch nach den großen Resultaten, Erlaubt es sich 'mal auszuruhn: Was bliebe soust nach solchen Thaten Für unsre Enkel noch zu thun? Denn außer hoher Politik Noch giebt das Leben manches Glück. Drum suchen wir die sanstren Töne,
Die unser Leben für uns hat,
Und warme Huld'gung für das Schöne
Bringt Ench mein neues Wochenblatt,
Und arglos — ohne Haß und Neid
Den Göttern allen ist's geweiht.

Und Alle sollen sich verbinden Dort in der trantsten Harmonie, Um Unterhaltendes zu sinden In Prosa und in Poesie: Humor auch noch mit gutem Tact; Bon Tagsgeschichte — unr Extract.

Geschmackvoll Alles darzustellen, Ist der Antoren erste Pflicht: Drum auf unendliche Novellen Und Bilder leist' ich gern Verzicht: Mit Blättern, die man illustrirt, Seid zur Genüge Ihr servirt.

Gewöhnlich wird von großen Namen Noch eine Liste wohl erheischt; Jedoch was nützen die Neclamen, Durch die das Publikum sich täuscht? Manch' Blättchen bringt den Namen uur, Doch soust vom Antor keine Spur. Wenn ich es nur gebranchen kann; Doch frage immer, seinetwegen, Der Antor vor der Sendung an: Nur nicht Tendenz und Barbarei! Sonst gebe ich die Richtung frei.

Seid drum dem "Pantheon" gewogen, Ihr Leser — abonniret brav: Per Woche kommt ein ganzer Bogen, Hibsch ausgestattet, in Octav, Und soll das Wochenblatt gedeih'n — Müßt Ihr schon freundlich Beistand seih'n!

Dresden, 1. Januar 1873.

Der Herausgeber.

## p. p.

mangelt im Deutschen Reiche gewiß nicht an beliebten und geistvoll redigirten Journalen. Tropdem wagen wir mit einem neuen Wochenblatte an die Oeffentlichkeit zu treten. Wir verhehlen uns dabei nicht die Schwierigkeiten, denen wir entgegengehen, aber wir hoffen in der dentschen Journalistik eine Lücke auszusfillen, welche trop sonstiger Reichhaltigkeit immer noch vorhanden zu sein scheint.

Es giebt Blätter, die in schönen Illustrationen, — andere, die in spannenden Novellen und Romanen ihren Ruhm suchen. Andere Blätter dienen dem Interesse einer politischen Richtung oder eines besonderen Kunstgebiets, wieder andere den Regungen des sarfastischen Humors. Es giebt aber tein Blatt, welches die Pflege der ästhetischen Interessen des Lebens in jeder Richtung und ohne Rückslicht auf eine besondere politische Tendenz sich zur Pslicht gemacht hätte.

Hier ist die Lücke, welche das Pantheon auszufüllen bestimmt wird. Allswöchentlich erscheint, vom 1. Februar an, zu jedem Sonntag ein Druckbogen in Octav und bringt aus allen Gebieten des Wissens (vornehmlich jedoch in geschichtlicher,

äfthetischer, literarischer und kunsthistorischer Beziehung) kurze Anfsähe für den gestildeten Leser und den Kunstfreund. Es können auch entenklistorische Stizzen, Gedichte, Reisenotizen, sowie auch kurze Erzählungen — deren Ausdehnung 4 Druckseiten in der Regel nicht übersteigen darf — damit abwechseln. Nur ausnahmsweise würde eine Fortsehung für eine zweite Nummer gestattet. Unter der Aubrik "Wasgiebt es Altes?" bringt jede Nummer in ihrer zweiten Hälfte eine Recapituslation der bemerkenswerthesten Ereignisse und Vorfälle, die in der Welt passirt sind, und zwar nur nach der alphabetischen Reihenfolge der betreffenden Ortsnamen gesordnet. Hierauf folgt eine Abtheilung Miscellen in mannigsacher Bariation, dann endlich die Correspondenz des Redacteurs. Inserate werden billigst berechnet.

Als Schriftsteller von Fach und langjähriger Mitarbeiter größerer Journale hofft der Herausgeber in seiner völlig unabhäugigen Stellung auf das Vertrauen des Publicums und auf die thätige Mitwirkung der Autoren. Wer ihm Arbeiten im Sinne dieses Blattes liefert, kommt ihm erwänscht und darf auf collegialische Behandlung und prompte Honorirung der abgedrucken Beiträge rechnen.

Die Leitung des buchhändlerischen Vertriebs besorgt, im Auftrage des Heransgebers, die Schulbuchhandlung zu Dresden; bei ihr befindet sich auch die Expedition dieses Blattes.

Dresden, 1. Januar 1873.

Dr. **Nicolaus von Gerbel** als Eigenthümer und Heransgeber.

## Bestellzettel.

Bei Berrn

bestelle ich hiermit:

Exempt. PANTHEON. Ein belletristisches Wochenblatt. Dresden. Schnibuchhandlung.

auf die Monate Februar und März 1873. 14 Sgr.

Wohnort:

Hame :

## Probenummer.

Das

Berantwortliche Redaction: Dr.N.von Gerbel, Dresden, Earolastraße 4, v. 1. April 1873 au:

Bu beziehen durch alle Buchhandlungen, Postämter und Zeitungs-Expeditionen.

27 c.

PANTHEON

Gin belletriftisches

Wochenblatt.

Expedition:
Shul=
buchhandlung,
Dresden,
Qaupistraße 19.

AbonnementsPreis:
vierteljährlich
20 Groschen
(= 2 Mart).
Für Februar
und Mär; 1873
14 Groschen.
Einzelne Urn.
2 Groschen.

Correspondenzen und Beitrage an die Redaction franco gegen franco.

Inserate an die Expedition franco gegen franco.

Gigenthümer und Herausgeber: Dr. Nicolaus von Gerbel.

Probenummer. — Dresden, Januar 1873. — 1. Jahrgang.

## An die Peser.

Um Zielpunkt eines hohen Strebens Ward ja dem Deutschen Ruhm bescheert, Und an dem mächt'gen Ernst des Lebens Hat er so glorreich sich genährt: Im Wissen und im Schlachtgewühl Exprobte sich sein Hochgesühl.

Doch nach den großen Resultaten, Erlaubt es sich 'mal anszuruh'n: Was bliebe soust nach solchen Thaten Für unfre Entel noch zu thun? Denn außer hoher Politit Noch giebt das Leben manches Glück.

Drum sinden wir die sauftren Tone, Die unser Leben für uns hat, Und warme Huld'gung für das Schöne Bringt Euch mein neues Wochenblatt, Und arglos — ohne Haß und Neid Den Göttern allen ist's geweiht.

Und Alle sollen sich verbinden Dort in der trautsten Harmonie Um Unterhaltendes zu sinden In Prosa und in Poesie: Humor auch noch mit gutem Tact; Bon Tagsgeschichte — nur Extract. Geschmackvoll Alles darzustellen, Ist der Autoren erste Psilicht: Drum aus uneudliche Novellen Und Bilder leist' ich gern Verzicht: Mit Blättern, die man illustrirt, Seid zur Genüge Ihr servirt.

Gewöhnlich wird von großen Namen Noch eine Liste wohl erheischt; Jedoch was nügen die Reclamen, Durch die das Publikum sich täuscht? Manch' Blättchen bringt den Namen nur, Doch jonst vom Autor keine Spur.

Wer Gutes leiftet, kommt gelegen, Wenn ich es nur gebrauchen kann; Doch frage immer, seinetwegen, Der Antor vor der Sendung an: Nur nicht Tendenz und Barbareil Soust gebe ich die Nichtung frei.

Seid drum dem "Bantheon" gewogen, Ihr Leser — abonniret brav: Per Woche kommt ein ganzer Bogen, Hübsch ansgestattet, in Octav, And soll das Wochenblatt gedeih'n — Migt Ihr schon sreundlich Beistand leih'n!

Der Herausgeber.

Dresden, 1. Januar 1873.

#### Savonarola

#### im Lidte feiner Beitgenoffen.

1.

Der Name Savonarola's ist jedem Deutschen geläufig. Man ist gewohnt, den florentinischen Reformator als einen der bedeutendsten Männer zu betrachten, welche die Bewegung der Geister zu Ansgange des XV. Jahrhunderts geförsdert. Man sieht in ihm den wichtigsten Borläuser der Reformation, ohne welchen weder Luther, noch die neue Zeit überhaupt sich hätten ganz entwicklich können. Am Lutherdenkmal von Nietschel in Worms nimmt Savonarola daher eine hervorragende Stelle ein.

Daß Savonarola ein höchst bedentender Mann gewesen, läßt sich gar nicht bestreiten. Auch muß man seinen Untergang als einen tragischen, den Proceß, durch welchen er verurtheilt, dann gehängt und verbrannt wurde, als einen für seine Feinde und insbesondere den damaligen Papst Borgia gravirenden bezeichnen. Ob man aber hiernach Savonarola wirklich als eine Art Vor-Luther, oder gar als eine dem deutschen Volke nahestehende Versönlichkeit ansehen

dürfte, ift eine andere Frage.

Cavonarola war den 2. September 1452 in Ferrara als der Sohn des dortigen Hofmedicus geboren. Als Knabe und Jüngling hatte er gar feinen Geschmack für die Zersteuungen seiner Altersgenossen. Solches ist leicht erklärlich bei der schwächlichen Constitution Savonarola's, welche ihn auch später, während seines Processes, außer Stand setze, irgend einen Grad der gegen ihn angewandten Folter zu ertragen. Weil der junge Mann kränklich war, schried er sich ein Necht zu, "die Welt zu verachten" und lebte sich in diesen Gedanken hinein. Der Entschluß, in's Kloster zu gehen, wurde immer fester in seiner Seele. So erreichte er das 23ste Lebeussahr. Plöglich entsloh er aus dem väterlichen Hause, nun sich nach einem Dominikanerkloster in Vologna zu bez geben, und hinterließ auf dem Tische in seinem Zimmer eine aussührliche Ab-handlung: "Ueber die Verachtung der Welt."

2

Betrachtet man ohne die gangbaren Borurtheile, die über Savonarola verbreitet sind, sein Klosterleben und seine späteren Studien, wird man ihm eine hohe Begeisterung für den gewählten Beruf gewiß nicht abstreiten. Man rühmt mit Recht das Feuer seiner Seele, und den Sifer, mit welchem er sich in die Pslichten eines Dominisaners einlebte. Trozdem scheint seine Begabung nach den verschiedenen geistigen Richtungen eine sehr ungleichmäßige. Er bildet sich erst zum Lehrer und Prosessor der Philosophie aus — aber weder Plato noch Aristoteles, nicht einmal Thomas von Aguino wollen bei ihm auschlagen. Er muß die mühevoll begonnenen Studien der damaligen weltlichen und auch sogar der geistlichen Philosophie geradezu aufgeben. Er legt sich darauf auf das Studium der Vibel und der Kirchenväter und wird damit Prediger.

Als Prediger will es Savonarola lange auch nicht glücken. Er predigte in Bologna, Florenz und andern Städten, aber mit entschiedenem Mißerfolge. Die Rednergabe schien ihm zu mangeln, und da war den damaligen Italiemern schwer zu genügen. Der gute Wille ist den Italienern gegenüber ohnehin unzureichend; dafür sind sie um so leichter zu begeistern und zu entzücken (wenn auch nicht auf die Dauer) — sobald Jemand den richtigen Ton anzuschlagen vermag. Savonarola gelang das (nachdem er die Dreißig bereits überschritten)

endlich in Brescia, wohin er als Bußprediger geschickt worden war. Wenn es darauf ankam, die Verderbniß der Welt zu schildern, dann traf er den richtigen Ton, dann entwickelte er die volle Begeisterung, die ganze Feuerfraft seiner Seele — im Sinne seiner bewußten Theorie von der "Berachtung der Welt."

Mehrere Jahre waren wieder darüber vergangen, da schickten seine Oberen ihn (1489) zum zweiten Male als Bußprediger nach Florenz. Diesmal hatte seine Sendung den glanzenoften Erfolg, wie man folden vorher noch nie er= febt. Sobald er über die Berderbniß der Welt redete, waren die Leute hin= geriffen und tafteiten sich mit Energie unter seinem oratorischen Ginfluß. Das hatte seine danernde Unstellung in Florenz und seine Erhebung zum Prior von San Marco zur Folge. Seine Bußpredigten hatten dabei meist eine Beziehung zum glänzenden Hofhalt der Medicäer, insbesondere des berühmten Lorenzo des Prächtigen. Dennoch hatte Lorenzo Magnifico Savonarola's Ernennung jum Prior felbst decretirt. Savonarola wurde ermahnt, doch einen Besuch bei Lorenzo zu machen, um sich ihm vorzustellen, mit einem Worte sich zu einer Dankvisite herabzulassen. Savonarola hielt aber Söflichkeit für unvereinbar mit der Frommigfeit und den Gigenschaften eines großen Mannes. Sophistisch fragte er Einen derjenigen, die ihn jum Söflichkeitsbesuche aufforderten, ob Gott oder ob Lorenzo ihn zum Prior gemacht? Da der Befragte, wie sich's verftand, Gott die Chre gab, meinte Savonarola, dann brauchte er auch nur Gott für seine Erhebung zu danken. Das ist freilich eine höchst bequeme Theorie, sich mit seinen Berpflichtungen abzufinden. Savonarola ging übrigens noch weiter. Da seine Opposition gegen den damaligen Luxus ihn zu seinen meisterhaften Reden begeistert und ihm die oratorischen Erfolge verschafft, trug er die Farben immer greller auf. Er sprach über Lorenzo wie die alten Propheten über Ahab und die Berderbniß Jraels. Ja er donnerte gegen die großartige Le= bensweise der florentinischen Machthaber, als sei Prachtliebe und Eleganz schon gewaltige Tobsünde. Man machte Lorenzo auf die ungestümen Bugpredigten aufmerksam. "Mag er mich immerhin angreifen (erwiderte er), wenn er meine Mitbürger nur gut und glüdlich macht!" Welcher von beiden war nun wirklich der größere Beift, der weltliche Lorenzo oder der fromme Savonarofa?

3.

Niemand wird Savonarola feine Borliebe für buftere Farben verargen. Es ist dieselbe eine Specialität des Geschmads und der Anlage, und bei Sa= vonarola entsprach sie noch besonders den angeborenen Talenten. Was soll man aber jagen, wenn Savonarola fich für einen Propheten ausgiebt, der die Butunft voranssieht? Alle Geschichtsschreiber berichten davon, daß Savonarola verschiedene große Vorgänge seiner Zeit nicht vermöge politischer Combination, sondern ausdrücklich vermöge göttlicher Offenbarung, die ihm augeblich zu Theil geworden, vorausgejagt haben wollte. Die deutschen und englischen Berehrer Savonarola's stellen das auch nicht in Abrede, sondern schreiben es den italienischen Referenten mit einer Naivetät nach, die Erstaunen erregen darf. Es zeigt ichon eine außerordentliche geistige Ueberlegenheit von Seiten Savonarola's über seine Zeitgenossen, daß er die Bertreibung der Medicäer, das Eindringen fremder Heere in Italien, die turze Dauer von Karls VIII. Eroberungen, die dereinstige Reaction der Chriftenheit gegen die Auswüchse des Papstthums und ähnliche Thatsachen überhaupt voraussah. Aber sich da auf den Namen Gottes berufen wollen, ist doch mehr als gottloser Schwindel. Der Hang zum Aberglauben war damals weit verbreitet. Jeder italie-

nische Herrscher hielt einen Aftrologen, und selbst die Rathsversammlungen großer Städte consultirten bei wichtigen Unternehmungen nicht selten einen solchen instematischen Bropheten. Geistreiche Gelehrte, wie der Fürst Biens von Di= randola polemisirten gegen solchen Aberglauben; sie bekämpsten ihn mit wissen= schaftlichen und philosophischen Gründen. Savonarola trat mit seinem gewöhn= lichen Buß= und Strafpredigt = Gifer dagegen auf: alle Prophetien, alle Bor= ansverkundungen, auch die unschuldigsten, waren vom Teufel - nur diejenigen nicht, welche der Dominicaner Savonarola aussprach. An diese mußte man glanben, und felbst der große Lorenzo mußte es empfinden, was es beift, fich einen "Bropheten" über den Kopf wachsen laffen. Keine versöhnliche Annähe= rung konnte den wiithenden Monch befänftigen. Im Gegentheil, als Savonarola merkte, daß in dem kanm 44jährigen Lorenzo die geistige Spannfraft nachließ und eine beginnende Auflösing mahrzunehmen war, benutte er diesen Umftand gleich zu einer neuen Prophezeihung. "Lorenzo ift der mächtige Gebieter in Florenz, ich ein armer, fremder Mönch: tropdem wird Er gehen, und Ich werde bleiben — denn so will es der Herr!" — Als in den letten Lebens= ftunden Lorenzo gar noch bei dem jedenfalls ungewöhnlichen Donche beichten wollte, benutte dieser auch einen folden Angenblick, um den berühmten Dedi= caer in den Stanb zu treten. Nachdem er bei der Unterredung erst in den geiftlichen Schranten sich gehalten, forderte er ploglich die Wiederherstellung der florentinischen Freiheit. Der Medicaer hatte die florentinische Geschichte unmöglich rudgängig machen fonnen, wenn er es auch gewollt, zumal man feinen Machtbesit schon als einen crerbten ansah. Aber Savonarola wollte Vernunft nicht annehmen, und verließ den armen Lorenzo in der schwerften Stunde, wo derfelbe des Troftes am Meiften bedurfte.

4.

Nach Lorenzo's Tode war der Grund von Savonarola's Härte gegen den Verstorbenen (und zwar in einer dem geistlichen Gebiete fern liegenden Sache) unschwer zu erkennen. Lorenzo hinterließ einen Erben, über dessen unszulängliche Vegabung er sich selbst schon bedenklich geänzert, ohne sich darum für einen Propheten auszugeben. Savonarola sah ebenfalls die Unzulänglichsteit von Viero Medici voraus: da mußte seine eigene imponirende Vegabung desto mehr sich gestend machen, je mehr er sich eigenmächtig als Schützer der Volksrechte benahm.

Die Aufgabe, die Savonarola sich als Schützer der Volksrechte der Florentiner gestellt, zeigte sich in auswärtigen Beziehungen als eine wenigstens sonderbare. Der damalige König von Frankreich, Karl VIII., machte sich zum bekannten Zuge nach Italien auf den Weg. Lorenzo Medici hatte jeder Verslockung, mit Frankreich ein Bündniß gegen audere italienische Staaten zu schließen, stets siegreich widerstauden: Er, der Welkliche, wollte seinen Vortheil "nicht mit dem Schaden Italiens" erkaufen. Für Savonarola war das eine andere Sache: Er, der Fromme, ließ bei der Aunäherung Karl's (dessen Parteigänger er übrigens bis an sein Ende blieb) fulminante Reden los: Nun ist Alles verloren! Nun kommt das Strafgericht! Habe ich es euch doch seit Jahren geweissat!

Dieses Betragen (das bei Nichtfrommen als unzweidentig gelten dürfte), trug seine Früchte. Die Florentiner wurden verzagt, und der armselige Piero Medici versor völlig den Kopf. Piero Medici sowohl als die Florentiner wollten ohne Schwertstreich möglichst gute Bedingungen von Karl. Piero Mes

dici gestand aber Karl am Meisten zu: die Florentiner jagten ihn daranf fort, weil er zu viel zugestanden, aber sie wußten selbst nichts Besseres. Alle Blicke richteten sich unm auf Savonarola: Er sollte helsen, der das Seinige gethan,

um seine Mitbürger zu entmuthigen.

Savonarola verkehrte persöulich zu mehreren Malen mit dem Könige von Frankreich. Er hielt Predigten an ihn, wurde sehr respectvoll behandelt, septe aber nichts durch. Die Franzosen jener Zeit waren für clericale Ueberredungen wenig zugänglich. Sie hörten die langen Reden des Priesters au, versprachen in möglichst zweidentigen Ausdrücken die Herausgabe der besetzen Städte und Festungen, welche den Florentinern gehörten. Die Florentiner zahlten für die zu erwartende Herausgabe große Absösungssummen an den geldbedürftigen französischen König. Sie wurden dadurch um die Tucaten ärmer, aber nicht um die Städte reicher. Der König behielt die Ducaten und die Städte, fürzte nur seinen Aufenthalt in Florenz ab, und Savonarola blieb sein guter Freund.

Das Glück wandte Karl bald den Rücken und sein Feldzug nahm in Neapel ein klägliches Ende. Da erinnerte sich Karl, daß Savonarola eigentlich ein Prophet sei, und schickte den Staatsmann Philipp von Comines an ihn, um zu erforschen, ob er noch lebend aus Italien hinauskommen würde. Savonarola benutzte die Gelegenheit zu einer Strafpredigt über den Uebermuth der französischen Soldaten, durch welche die Eroberungen verscherzt worden wären, prophezeite dem Könige übrigens glückliche Heimkehr mit heiler Haut. Während des Rückziges der Franzosen wurde Savonarola wieder als Untershändler zu Karl VIII. geschickt. Der König versprach wiederum den Florentinern die festen Plätze herauszugeben, wenn diese noch einmal 100,000 Duzaten bezahlten. Die Florentiner zahlten wieder 100,000 Ducaten, die Franzosen behielten die festen Plätze.

Die diplomatischen Missionen Savonarosa's hatten keinen Erfolg, dennoch glaubte das Volk an ihn, weil er Alles aus höherer Eingebung so zurechtsgelegt zu haben schien. Er seinerseits glaubte mit ähnlicher Berbseudung au Karl, trothem dieser ein unbarunherziger Feind seines Vaterlandes war, der die Florentiner fortwährend nur zum Besten gehabt. Als der Papst schon die Excommunication über ihn verhängt hatte, schried Savonarosa noch unaufhörlich an Karl VIII., um diese Zuchtruthe seiner Laudsseute, diesen übermüthigen Aussauger der Arnostadt auf's Neue nach Italien einzuladen. Einer seiner Vriese an den Landesseind wurde in Maisand ausgesangen und spielte später bei der Entscheidung seines Geschicks eine verhängnisvolle, wenn auch nicht Aussschlag gebende Rolle. Seit Savonarosa den Papst Borgia augegriffen, war sein Untergang beschlossen. Wenn er aber auch als Opfer des Hasse seiner Feinde zu Grunde ging, so berechtigt das nicht, ihn für sehlersrei oder gar für

einen Beiligen zu erflären.

5.

Am Meisten Ruhn hat Savonarola aber als sogenannter "Reformator" erworben. Er wollte Florenz zu einer frommen specifisch=chriftlichen Stadt umsichaffen, in welcher der Erlöser regieren, und alle sich eines heiligen Lebens besleißigen sollten. Man schildert mit großer Bewunderung, wie zu verschiedenen Maten große Scheiterhausen errichtet wurden, auf welchen die Frauen ihren Putz, die Künstler ihre Bilder, und eine Menge frommer Leute Luzuszgegenstände, Bücher und Kunstwerke verbrannten — aus lauter Frömmigkeit. Und dieser Baudalismus sollte Savonarola eines Platzes neben Luther würdig machen, ihm die Bewunderung aufgeklärfer Geister der Reuzeit erwerben?

Wollen wir die Bewunderer Savonarola's, die durch Schrift und Plastif ihn verherrlichen, doch aufsordern zu bedenten, wie es mit ihrer eigenen Cultur stehen würde, wenn Savonarola's Grundsähe mehr als einen blos vorübersgehenden Paroxysmus zur Folge gehabt? Was hat neben dem Triebe zum Erwerbe die Welt überhanpt so vorwärts gebracht, die Künste und Wissenschaften so gefördert, als der Trieb zum Luzus und der Sinn sür das Angernehme neben dem Nütslichen? Was hat ferner immer so sehr zur Verseinerung der Enstur beigetragen, als der misdernde Einfluß von Jungfranen und Frauen, die mehr verstanden, als Suppen zu kochen und Kinder zu wiegen? Savonarola aber bekämpste den Luzus und bannte die Frauen aus dem Salon in die Küche und die Kinderstube, — und das wäre ein Förderer der neuen Zeit?

Die Art, wie Savonarola feine driftlich religiofe Berfaffung in Kraft erhielt, war auch eigenthümlich. Es gab noch immer Parteigänger ber vertriebenen Medicaer, und am 27. April 1497 machte Biero Medici einen Berinch, feine Gewalt in Florenz wiederherzustellen - welcher aber völlig mißglüdte. Biero Medici war gar nicht in Floreng, aber es gab in der Ctadt Gegner von Savonarola, welche um biesen Bersuch wußten, und Sympathien dafür hegten. Der Mai und der Juni gingen darüber hin, ohne daß man von diesen heimlichen Parteigängern Notiz nahm. Im Juli fand man plöglich, daß diese Parteigänger (worunter Berwandte der Medicaer) durch ihre Mitmiffenschaft ein todesmürdiges Berbrechen begangen. Cofort wurde fünfen von ihnen der Brozeß gemacht und zwar von einer besondern Specialcommis= fion, die aus Anhängern Savonarola's bestand. Diese Commission verurtheilte Die fünf Aristofraten zum Tode und gestattete ihnen ausnahmsweise nicht einmal die gesetzliche Appellation an den großen Rath, welche Savonarola drei Jahre vorher zum Schute aller Bernrtheilten selbft eingeführt. Um 5. Anguft 1497 wurden die fünf Ariftofraten wirklich hingerichtet. Dies ist ein Buntt, über welchen die Verehrer Savonarola's felbst ihr Vefremden nie unterdrücken tonnten: alle geben zu, daß die Hinrichtung oder boch wenigstens die Umgehung ber gesetlichen Formen gewiß verhindert worden ware, wenn Savonarola seinen Einfluß gehörig in Anwendung gebracht. Sie suchen emfig nach Bründen für Savonarola's Paffivität, finden selbstverftandlich aber nichts Stichhaltiges.

Der Papst Vorgia hatte Savonarola längere Zeit mit vollständiger Bleichzüsligkeit behandelt. Erst als der Mönch sein Leben und seine Person angriff, wurde er sein Todseind, indem er aus weltkundigen Gründen in diesen Dingen grade keinen Spaß verstand. Aufangs nahmen auch die Florentiner von dem päpstlichen Zorne keine Notiz: Savonarola's culturseindliches System mußte aber endlich in dem simstliebenden Florenz eine Reaction herbeisihren. Das Blutgericht gegen die sünf Aristokraten ünderte vollends den Charaster von Savonarola's Verfassung: es machte die Vürgerschaft unwillig und mißtrauisch und die Gegner zugleich vorsichtig. Dazu trai auf Seiten Savonarola's noch der Fluch des Lächersichen. Ein Franciscaner hatre einen eifrigen Schiller Savonarola's (einen Dominicaner) zur Feuerprobe sür und gegen Savonarola herausgesordert. Beide, der Franziscaner und der Dominicaner, sollten durch einen Scheiterhausen hindurchgehen, und der Uebersebende Recht behalten.

Savonarola hatte nicht den Muth, diese Fenerprobe als eine Vermessenheit zu verdammen und abzuweisen, tropdem überdies die sogenaunten Gottesgerichte längst abgeschafft waren. Dann auch nahm Savonarola seinen Anstand, seinen enthusiastischen Schüler die Fenerprobe für ihn bestehen zu lassen. Als es am 7. April 1498 zur Ansführung der Fenerprobe kommen sollte, erhob jedoch Savonarola zahlreiche Winlelzüge. Erst sollte der Schüler mit einem rothen Krenze, dann mit der Hostie durch's Fener gehen. Darüber entstanden lange Debatten. Die Einen meinten, es wäre ein Slandal, wenn die Hostie verbrennen würde, die Andern behanpteten, mit der Hostie in der Fand sei es keine Kunst, ungebraten durch's Fener zu gehen. Der Streit dauerte glücklich so lange, bis es zu regnen ausing und die Fenerprobe abgesagt ward.

Damit hatte Savonarola bei der ohnehin spöttischen Bevöskerung von Florenz Alles versoren. Es kam zum Storm seines Klosters, zu seiner Berhaftung und zu seiner Hinrichtung. Lettere wurde am 23. Mai 1498 in Florenz vollstreckt, indem die Florentiner zu stolz waren, einen Mann, der faktisch über ihre Stadt geherrscht, nach auswärts, dem Papste auszuliesern. Die Leser mögen entscheiden, ob nach der vorliegenden Charakteristik Savonarola nun wirklich einen Platz neben Luther verdient. Was Savonarola's verehrungs-volle Biographen anlangt, möchte man sich wirklich fragen, ob und mit welcher Ausmerksamkeit sie die maßgebenden Berichte aus jener Zeit von Machiavelli, Comines und Guicciardini gelesen haben könnten.

#### Abendruh.

Abend fam mit seinem Weben, hillt in Dämmer ein die Welt, Und es scheint, als ob das Leben heil'ge Ruh' im Banne halt.

Längst im Wald die Bögel schweigen, Auch der Wind ging schon zur Rast, Und die Sternlein, die sich zeigen, Flimmern wie im Traume fast.

Selbst der Bach, der lant geplandert Hat den lieben ganzen Tag, Plätschert leise nur und zaudert Am Gestad im dunkten Hag; Wo die schimmernde Libelle Schlimmernd sich auf's Schilf gelegt Und, geschaufelt von der Wille, Manchmal sanft die Flügel regt.

Wo im Busch die Käfer hängen Fliegend und auf schwanken Blatt, Die mit zirpenden Gesängen Eingelullt die Grille hat.

Still ist's ringsum in ber Nunde Stille hier und anderwärts — Du nur in des Bujens Grunde Wachst noch, armes Menschenherz!

Feodor Wehl.

#### Vom Pantheon.

Alle Wege führen nach Nom! dentst Du, freundlicher Leser, wenn Du den Namen des "Pantheon" an der Spize dieses Blattes erblickt. Du magst Recht haben, lieber Leser, denn allerdings verhilft mir ein Besuch in Rom zu dem Vergnügen Teiner näheren Bekanntschaft. Auf dem Umwege über Nom führt mich das Schickal zu Tir; darum laß Dir erzählen, wie ich denn von

Rom aus in Deine Nahe gelangt bin.

Es war gerade das Fest Allerheiligen in Nom. Seit dem October weilte ich schon in der ewigen Stadt und freute mich an den Kunstschäßen, die sich so zahlreich dem Fremden darbieten, wie auch an den Tenkmälern des Altersthums. Unter den letzteren nimmt gerade das Pautheon einen hervorragensden Rang ein, als glänzendste Perle der antiken römischen Bautunst. Du weißt es schon, daß Agrippa, des Kaiser Augustus Schwiegersohn und Freund, diesen herrlichen Rundbau etwa 27 Jahre vor Christi Geburt aufgeführt. Du weißt auch, daß der Rundbau an der Basis etwa 133 Fuß im Durchwesser hat, und

daß er ebensoviel in die Bobe hinauf mißt; daß er eine volltommene Salbfngel bildet, die man gerne mit dem gewölbtem himmel, dem Wolmsitze der Unsterblichen, vergleicht. Agrippa hatte den Tempel zum gemeinsamen Unbetungsorte aller Götter bestimmt, und es steht die Idee, welche dem Gebäude Brunde liegt, nebst der magischen Beleuchtung, welche durch das Oberlicht bewirkt wird, in wunderbarer Harmonie zu so erhabener Bestimmung.

Darum modite and bas Chriftenthum nicht gern auf Benutung bes Pan= theon, des Heiligthums aller Götter, verzichten. Es anderte nur die Bestimmung des Gebäudes und erhob selbiges zu einer Kirche Mariens und aller Heiligen, und machte das Pantheon auf solche Weise auch seinen Zwecken Dienstbar. Papft Bonifag IV. war es, welcher im Jahre 608 die Einweihung des Pantheon als eines driftlichen Tempels vollzog, und zum Andenken daran das Fest "Allerheiligen" stiftete. Da siehst du, lieber Leser, warnm man in Rom am Tage Allerheiligen sich vorzugsweise gern nach dem Bantheon begiebt.

Der Römer selbst läßt sich die Erinnerung an seine alte ruhmbolle Beschichte nicht nehmen. Die Erbauung des Pautheous fiel bazu in eine Epoche, wo das römische Kaiserthum sich consolidirt hatte und man mitten in das glänzende angufteische Zeitalter hinübertrat. Trot aller "Seiligen" bentt er da gern an alle "Götter", denen das Heiligtsnm früher geweist war, und unwillfürlich vermischt er einen Begriff mit dem andern.

Bang fo geht ce nus Fremden. Trot aller Liturgie belebt die geschäftige Phantafie die Räume in anderer Weise, als es die gegenwärtige Bestimmung verlangt. Man tann ber Erinnerung an Ngrippa und seine Götter gar nicht entgehen. Aus der Sanptnische, dem Eingange gegenüber, schant Jupiter, das Oberhaupt aller Götter und ihr vornehmfter Repräsentant, auf uns herab. Aus der wichtigsten der drei größeren Nischen zu einer Seite blidt uns Mars, der mythische Kriegsgott des römischen Bolfes, und aus der wichtigsten Rische von der andern Seite uns die liebliche Benns, die Stammuntter des angustei= schen Geschlechts mit herzbezwingender Anmuth entgegen. Wir erinnern uns dabei nicht nur an die sehr innige Freundschaft, die zwischen Mars und Benns bestand, wir sehen in ihrer Vereinigung mit Jupiter als Schutgötter eines und beffelben Beiligthums den harmonischen Ginklang zwischen bem Starfen und dem Milden, der Annuth und der Hoheit, der Erhabenheit und der Rraft.

Darf aber die geschäftige Phantasie uns auch in solcher Weise regieren? Barum nicht? - Gin Bantheon ift ein Tempel der Verföhnung, der ftrengfte Gegenfat von Glaubenshaß und Fanatismus. Agrippa hat feinen Tempel nicht einem einzigen Gotte, und auch nicht dem Gotte oder den Göttern einer bestimmten Richtung geweiht. Wie schon die drei Hanptgottheiten des Tempels verschiedene Richtungen des menschlichen Seins und Denlens dar= stellten, so schauten aus den gablreichen kleineren Rebenräumen noch eine Menge anderer Bötter hervor: alle nahmen fie die Huldigungen ihrer besonderen Berehrer entgegen, ohne den größeren ihren Trimmph zu mißgönnen. Jeder dient feinem Bening, wie er es vermag: Die Gintracht aller Götter burgt aber, daß unfer Aller Streben doch einem einzigen Ziele entgegengeht, der Beredelung

des Menschengeschlechts im Sinne einer steigenden Cultur.

Das geistige Streben des Menschen ift mannichfaltig und die Zwecke der Cultur laffen fich auf verschiedenen Wegen fordern. Der Barbar, welcher deftructiv auf Auftöjung der Bande der menschlichen Gesellschaft, oder obscurantisch auf deren Verdummung losarbeitet, gehört nicht in den Tempel der

Humanität: für ihn giebt es keine Götter und keine unanfhaltsam fortarbeistende Enktur. Der Freund humanitärer Cultur dusdet aber auch andere Götter als die seinen, in dem Bewußtsein, daß sich alle Genien freundlich vereinen

zur gemeinsamen Pflege der afthetischen Intereffen des Lebens.

In diesem Sinne dachte ich denn an Dich, mein freundlicher Leser in der fernen deutschen Heimath, und an Dich, liebenswürdige Leserin im frisch aufblühenden neuen deutschen Reiche. Auch in Deutschland ist ein starses und ruhmgekröntes Kaiserreich aufgerichtet, auch dort ist das lante Getöse des Krieges verhallt, um uns einem neuen Zeitalter des Friedens entgegenzuführen. Mögen darum ebenso nun die milderen Regungen des geistigen Lebens zur Geltung gelangen, und den Musen wieder ihr Recht werden!

gelangen, und den Musen wieder ihr Recht werden!
So beschloß denn auch ich ein Pantheon zu errichten in der fernen deutschen Heimath — zur Pflege der ästhetischen Interessen des Lebens. Wie in Ugrippa's Tempel mögen sich alle Götter friedlich dort mit einander verstragen, ohne Eifersucht und gegenseitiges Vesehden. Freisich war die Stellung des Consuls Ugrippa eine andere, als die meinige: darum gewinnt mein Pan-

theon auch eine wesentlich andere Geftalt.

Während Agrippa's Pautheon neben der künstlerischen Anlage seinen Glanz von Marmor, Erz und prächtigen Sculpturarbeiten herseitete, besteht das meisnige nur aus einer periodischen Reihenfolge gedruckter Artikel. Gut gemeint ist meine Schöpfung wenigstens ebenso wie die des Consuls Agrippa: ob ihre Anlage sich bewährt, kann jedoch nur die Zukunft ausweisen. Ob der Inhalt der Schöpfung einmal mit Gold, Erz oder Marmor verglichen werden darf, kann ebenso nur die Zukunft lehren. Von Herzen wünschte ich einen solchen Vergleich in der Folge gerechtsertigt zu sehen — doch wird das nur ermöglicht, wenn die schönen und glänzenden Geister Germaniens mich zu ihrem Schapsmeister machen, der die Sdelsteine ihrer Dichtungen und das Gold ihrer geistigen Erzeugnisse dem Publikum vorzussihren vermag.

Mit solchen Gedanken feierte ich das Pantheou-Fest in Rom. Bald darauf eilte ich von den Usern des Tiberslusses nach dem lieben heimathlichen Elbstorenz zurück, und ging sosort an die Ausssührung des Werts, dessen Plan ich in Rom mir vorgezeichnet. Das Publikum erhält daher den Prospect und die Probenummer rasch und numittelbar hinter einander, während vom 1. Februar 1873 das Blatt regelmäßig erscheint. Hiermit ist das Wert frisch begonnen: was ihm aber die rechte Weihe giebt, das ist nur die Gunst und das Bers

trauen des Publifums.

Dr. Nicolaus von Gerbel.

### Was giebt es Altes?

Athen. Die Neuhellenen betrachten sich gern als die Nachtommen der alten Hellenen und somit als das erste und vornehmste Volk der Welt. Krast dieser Eigenschaft glauben sie nicht arbeiten zu müssen, wie andere Nationen, und darnm werden die Reichthümer ihres Laudes vorzugsweise von Fremden ausgeungt. Haben die Fremden keinen Ersolg in ihren emsigen Bestrehmigen, bleibt der Nenhellene höchst gleichgültig. Haben sie aber Ersolg, dann ärgert er sich über die Maßen, daß der Fremde ihm diesenigen Vortheile wegsischt, die bei gleichem Unternehmungssegeiste, bei gleicher Sachkenutuiß er sich selbst hätte verschaffen können. Der Verger hat dann zahllose Chicauen gegen die Juhaber der betreffenden Concessionen zur

Folge: man findet hinterher, daß das Intereffe des Staates geschädigt fei. Durch übermäßige Auflagen foll bann eingeholt werden, mas der Staat ober die Ration verloren, ohne daß man bedenkt, wie es doch eigene Schuld ift, wenn man leicht= finnige Minister anstellt, die aus Mangel an Sachkenntniß unvortheilhafte Concejfionen ausfertigen. In diefer Erfahrung liegt der Rern ber verwickelten Laurionfrage. Die Athener befagen an der außerften Sudoftspike von Attita im Berge Laurion eine höchft ergiebige Silberfundgrube. Jahrhunderte lang konnten fie die Silberadern aufungen, ohne eine Erschöpfung zu fpuren, und erft zu Philipps von Macedonien Zeiten ließ der Reichthum nach und unkte die Bearbeitung der Gruben allmählig aufgegeben werden. Nachdem bie Silbergruben 2000 Jahre unbenutt geblieben waren, machte man die neuhellenische Regierung auf ihr Borhandensein aufmerksam. Die Neuhelleuen waren jedoch zu großartig, um fich mit ber Angelegenheit weiter abzugeben. Ein Italiener Serpieri aber, der fich mit einem Frangofen Roug verband, und eine fpater von der griechischen Regierung autorifirte Bejell= schaft bilbete, wußte ben Sachverhalt beffer ju wurdigen. Er erwarb vom Dorfe Reratea für einen Spottpreis den wichtigften Landstrich am Laurion und arbeitete mit Blud, wenn der Erfolg and nicht fo groß war, wie er erwartete. Tropdem mißgönnten ihm die Renhellenen die Früchte seiner Arbeit und legten ihm eine Stener auf von 30 Procent, bei welcher die Compagnie nicht mehr bestehen konnte. griechische Regierung begründete ihre Auspruche barauf, bag ber Boben am Laurion ihr gehörte - weil ihr nach einem Bejete von 1836 bas ausschließliche Recht auf alle Waldungen zufäme, auf welche nicht binnen eines Jahres andere Ansprüche erwiesen würden. Run tam es auf den Begriff des Wortes "Waldung" an. Lauriongegend betrachtete Riemand als einen Wald, ans dem einfachen Grunde, weil dort weit und breit fanm ein Baum machft. Die Reuhellenen gingen aber von der Theorie aus, eine Gegend werde fofort jur "Waldung", wenn fie der Finanzminister auf der Landkarte grün austreicht. In dieser Verlegenheit war die Compagnie Roug-Serpieri zum Nachgeben geneigt, weil sie plötich entdeckte, es jei viel vortheilhafter, die von den Althellenen herausgeworfene Erde, die fogenannten Etvoladen gn bearbeiten, als nach Gilber ju graben. Dieje Etvoladen ent= hielten viel Bleierz, mas die Althellenen nicht herausznarbeiten gewußt. Im Jahre 1867 gab die griechische Regierung der Gesellschaft ohne Weiteres die Concession zur Ansnutzung der alten Gruben und der Efvoladen, weil fie diesen Reichthum auch nicht zu schäten wußte. Als die Bearbeitung der Etvoladen erfolgreich aus= fiel, machten die Renhellenen neue Ansflüchte. Sie gaben bor, es gehörten die Etvoladen der Regierung, weil die Lauriongegend auf dem Papier als "Wald" gelte. Die Gesellschaft ftellte einen Prozeß an, beffen Unsgang zweifelhaft zu werden drohte. Da brachte man 1871 eine Radicaleur in Anwendung: man erklärte frifch= weg jämmtliche Etvoladen für Eigenthum der Regierung, und verlangte von den Concessionaren eine Abgabe von 60 Procent. Damit ward auch die Ausbentung ber Etvoladen unmöglich gemacht, und um mußten die Concessionare diplomatische Berwendung in Anspruch nehmen, um doch Etwas gegen die Nenhellenen zu retten. Die Person des Königs ift bei diesen Zerwürfniffen unbetheiligt, indem die Berfaffung feinen Wirkungefreis auf das bescheidenfte Maag eingeschräuft hat. den neuesten Nachrichten durfte die Entscheidung der Laurionfrage einem Schieds= gerichte vorgelegt werden und die Sache damit endlich jum Abichluß gelangen.

Berlin. Bom 1. Januar 1873 tritt das nene Gesetz in Kraft, nach welchem die Beamten in Prengen außer ihrem Gehalte eine besondere Wohnungs=zulage bekommen sollen. Dieses Gesetz war ein Act hoher Gerechtigkeit, denn bei der allgemeinen Steigerung der Lebensbedürfnisse kann der Beamte sein Einkommen

weber steigern noch anch Strike machen, wie das glückselige Arbeiterprosetariat. Dabei bernht die Gediegenheit eines Staatslebens nicht wenig auf der Pflichttreue und Gewissenhaftigkeit der Beamten. Die Wohnungszulage wird nach der Stellung der Beamten in 5 Classen getheilt, und hat außerdem 6 Abstuhungen je nach der Größe der Studt, in welcher der Beamte wohnt.

Berlin. In der "Spenerschen Zeitung" vom 15. December behandelt ein Fenilleton von Dr. E. Edflein eine intereffante Frage, nämlich bas oft munberbare Busammentreffen großer Geifter in denselben Iden. Es verbreitet sich über Aehn= lichkeiten, die gang zufällig entstanden find, wie 3. B. zwischen Raphaels Conftan= tinsichlacht und ber pompejanischen Alexandersichlacht, wobei es geschichtlich feftsteht, bağ Raphael seinen Borganger bestimmt nicht gefannt hat. Bei andern Achnlichteiten, wie gwijchen Lucian und Saug, Lucian und Goethe's Zauberlehrling, gwi= ichen dem "Grafen Lucanor" bes Infanten Don Juan Mannel und einem Mahrchen von Andersen läßt sich eine nabere Befanntschaft zwischen ben Borgangern und beren Rachfolgern nicht unbedingt in Frage ftellen. Wir unsererseits wollen mit Hervorhebung des erwähnten Fenilletons jedoch keinem rigoristischen Princip das Wort reden. Wird der fremde Gedante gut aufgefaßt und felbstfländig und geiftvoll bearbeitet, ift es gewiß verdienstvoller, als wenn Jemand eine bornirte Originalität mit geschmacktosem Selbstbewußtsein zur Schau trüge. Shakespeare und Moliere werden um kein Haarbreit kleiner, wenn man auch die Originalnovellen, aus welchen fie die Gijets zu ihren Werken entnommen, bestimmt nachzuweisen vermag: ohne die Bearbeitung diefer Dichter waren die Novellen längst verschollen und vergeffen, denn ihr Reiz besteht eben in der glangendsten Umgestaltung. Wir branchen übrigens nicht einmal fo weit zu geben, um das Zusammentreffen großer Beifter in ihren Ideen mahrzunehmen. Wir konnen das fogar an den weltberühmten "Belehrten des Kludderabatsch" beobachten, ohne daß man ihren Ruhm dadurch beeinträchtigt finden wird. Nehmen wir 3. B. einen Jahrgang des humoristischsatyrijden Boltstalenders des Kladderadatich, etwa den vom Jahre 1857, so entbeden wir dort auf wenigen Seiten einige humoristische Gedankensprünge und Gins fälle in dem höchst fomischen Dialette des "Zwückaner". Eine große Anzahl bieser "Gödankensprünge und Ennfälle" besindet sich in der "Petite encyclopédie bouffonne" etc. von Commerson (Pariser Ausgabe von 1853) — freilich frangösisch und auf hunderten von Seiten zerstreut. Wer sollte sich da über das Zusammentreffen der Satyrifer zweier Bolter nicht freuen, zumal der betreffende Kladderadatsch= Kalender nur wenige Jahre später ericien als Commerson's "Encyclopódie bouffonne?" Bur naheren Bergleichung ichreiben wir die intereffanteften Stellen hier nieber :

Rladderadatsch=Ralender 1857.

Dü guten Uedöen sünd wii di Hönd= fnöpfe — sü söhlen uns nömlich oft.

Oebenso üst das Herz enner Frau enn Barometer, dör ümmer auf vor= ändertich zeugt.

Beschendenheit üst das Fengenblatt dös Talents.

Das Gemüssen üst der Patötot des Herzens.

Das schwarze Möör üst das größte Düntenfaß der Natur.

Commerson 1853:

Les bonnes idées sont comme les bontons de chemise, elles nous manquent souvent.

Le coeur d'une femme est un baromètre, qui marque toujours variable.

La modestie est la feuille de vigne du talent.

La conscience est le paletot de l'âme.

La mer Noire me paraît devoir être la plus immense écritoire de la nature. Lübe ohne Gold fommt mur vor wie Glangftufeln — ohne Sohlen.

Einem Freunde Muth zusprechen, heußt du Uhr seines Löbens aufzühen.

Lübe ist eun Theater, wo di Franen die Contremarten ausgöben.

L'amour sans argent rossemble à une botte vernie sans semelle.

Encourager un ami, c'est remonter la pendule de son existence.

L'amour est un théâtro, où les femmes distribuent les contremarques.

Wir überlassen es dem Leser, die interessanten Aehnlichseiten noch weiter zu verfolgen. Wir begnügen uns dabei mit dem Nachweise, daß die geistreichen Aussprüche in beiden Sprachen ihre Dienste gethan, wenn man ihre nähere Verwandtsichaft auch nicht wahrznuchmen Gelegenheit hatte.

Cadix. Unter ben Insurgentenführern in Spanien macht sich ein junger Mann von 22 Jahren, Namens Diego Carasco, vor Allen bemerkbar. Er stammt aus einer Familie von Cadix und ist auch hier aufgewachsen. Schon als 19jähriger Jüngling leitete er eine Insurgentenbande von 400 Mann, entwich dann nach Fraukreich, ward anmestirt und beginnt sein abentenerliches Leben von Nenem. Von den Ikraukreich, ward anmestirt und beginnt sein abentenerliches Leben von Nenem. Von den Ikraukreich, ward anmestirt und beginnt sein nennt man besonders den Geweral Contreras.

Dorpat. Bon einer Verlegung der Universität Dorpat nach einer andern Stadt im Innern des Neiches ward in russischen und deutschen Zeitungen viel geschrieben. Andere redeten gar von der Austössung der Universität, Andere von der Einführung der russischen Sprache. Bon allen diesen Dingen ist hier nichts bestannt. Es geht hier Alles seinen gewöhnlichen Gang, wenn auch verschiedene Kundgebungen, die während der Festseier der Studentenverbindung "Livonia" in seliger Inbelstimmung vorgesallen waren, unsere russischen Landstente nicht wenig verschunpften. Dabei hatte es aber auch sein Bewenden.

Dresden. Mit dem Ban des Hoftheaters geht es herzlich langfam vorwarts. Für schweres Gelb find die Banhandwerfer und Steinmehe in genügender Anzahl taum zu beschaffen. Das Bublitum, der Sof, die ganze gebildete Gesell= schaft befindet sich somit in völliger Abhängigkeit von dem Belieben einer Classe Menschen, bei welcher die ebenso einträgliche als bequeme Beschäftigung des Strikemachens vielfach zur dronischen Rrantheit geworben ift. In Suddentschland, felbft in Tyrol findet man sich beim hervortretenden Mangel an einheimischen Arbeitsfräften leicht in das Unverweidliche hinein. Sind die einheimischen Arbeiter zu rar oder zu kostspielig, so nimmt man Fremde, 3. B. aus Oberitalien, und befindet sich dabei nicht übel. Die italienischen Arbeiter find im Bau- und Steinmeghandwerf ausreichend gewandt, und beaufpruchen weniger Lohn, ba fie mäßiger als die nordischen find, weniger Knödel und Fleisch und gar tein Bier oder Spirituosen verlangen. Der Patriotismus tann hierbei nicht in Frage tommen, denn da öffentliche Banten doch auf allgemeine Kosten errichtet werden, ist es jedensalls viel patriotischer, einen billigeren Ban mit leicht bezahlbaren auswärtigen Arbeitsfraften aufzuführen, als auf Kosten des Allgemeinen sich von übertriebenen Ansprüchen der Ginheimischen im Schach halten zu luffen. Freilich muß man im Zeitalter der Krifen fich schon frühzeitig nach einem möglichen Rothbehelf umsehen, damit gleich, wenn Berzöge= rungen eintreten wollen, der Erfat unverzüglich zur Sand ift.

Dresden. Man hat viel über das Mißgeschief des hiefigen Herminiatheaters geschrieben und es ist nicht zu längnen, daß die ungünstigen Berwaltungsverhältnisse, die Mißverständnisse zwischen der Direction und den Gliedern verhängnißvoll eingewirft. Nur dürsen auch die Mißgrisse in der Wahl und Behandlung des Respertvires nicht vergessen werden. Das herminiatheater hatte gar keinen sesten Charafter, gar keine Specialität, durch die es sich in dem kunstsiunigen Dresden ein sicheres Publikum neben dem Hostheater hätte erwerben können. Es brachte bunt durch einander Operetten, Berliner Possen, dramatische Bearbeitungen von Erzählungen der Gartenlande, Wiener Vostksstücke und concurrirte in vielen Dramen ernsterer Gattung sogar mit dem Hostheater. Letteres war ganz versehlt und schreckte das Publikum vollständig ab. Im Nebrigen aber traten die meisten Schauspieler als Routiniers nach gewissen Schablonen auf, welche auf Dresden nicht anwendbar waren: sie vergaßen, daß grade die Komik sich nicht leicht von einer Stadt zur andern verpflanzen läßt, daß man sein Publikum in einer fremden Stadt vorher ein wenig studirt haben muß. In dieser ummgänglichen Verpflichtung sieß man sich aber nicht Zeit, weil man durch die Massenhaftigkeit neuer Stücke zu wirken ges dachte, anstatt durch sorgiame Cultur bestimmter Specialitäten.

Konstantinopel. In der Türkei vertragen sich sonst die verschiedenartigsten Consessionen mit einander. Aber Anhänger derselben Kirche, der griechischen, sangen au, sich unter einander zu besehden und zu verkehern. Der Patriarch von Konstantinopel (griechischer Nationalität) gerieth in Hader mit deusenigen seiner Glaubensgenossen, welche bulgarischer Abstammung waren und einen slavischen Dialect redeten. Diese verlaugten ein eigenes Kirchenhaupt, welches vom griechischen Patriarchen von Konstantinopel völlig unabhängig wäre. Der Patriarch sah in der Opposition gegen ihn eine Opposition gegen die Kirche, und berief eine Synode, welche (meist aus griechischen Kirchenlichtern bestehend) die Bulgaren sür Kester erstlärte und frischweg ercommunicirte. Blos Cyrillus, der Patriarch von Jerusalem, stimmte dem nicht bei, d. h. er sah in der Opposition gegen einen hohen Geistlichen noch teine Opposition gegen die Kirche selbst. Dafür kam ein unerquickliches Nachspiel hinzu. Die Synode von Ierusalem erklärte ihr Oberhaupt, den Patriarchen Cyrillus, nun anch sür einen Kester, weil er es mit den anathematisirten Bulgaren hielte, excommunicirte ihn, und schritt zur Wahl eines neues Patriarchen. So liesert auch der Orient seinen Beitrag zur Geschichte moderner Undulbsamkeit.

**Leipzig.** Nach den "Leipziger Nachrichten" zählt die hiesige Universität im sausen Wintersemester 2772 Studirende (darunter 122 nicht immatrienlirte Hörer) — eine Frequenz, die von keiner andern Universität Deutschlands erreicht wird. Aus Deutschland kommen 2354 Studirende (darunter 371 aus Preußen, 894 auf das Königreich Sachsen), auf das übrige Europa 243 (darunter auf Desterreich 88, aus Ausstand 60, aus die Schweiz 39, aus Eugland 17, auf die Türkei 9, Griechensand 7) und 53 auf außereuropäische Staaten: nämlich 46 auf die Vereinigten Staaten von Nordamerica, je 2 auf Euba und Brasslieu, je

1 auf Oftindien, Grönland und Merico.

**Leipzig.** Den Geift des Schwindels finden wir im Olymp der antiken Welt in keiner Weise vertreten. Mereur, der klügste und gewandteste aller Götter des Allterthums, galt als Ersinder des Geldes: somit war Klugheit und Gewandtheit die Grundbedingung des Gelderwerbes. Anders ist es in der Jehtzeit geworden, wo der sogenaunte "Schwindel" die Stelle des kausmännischen Geistes vietsach sür sich in Auspruch nimmt: er beutet sie aus zum Schaden derzeuigen, die mit ihm in Berührung treten, und bewirkt damit nicht selten seine eigene Entsarvung. Wer wollte trohdem der Menschheit zürnen, daß sie dem Schwindel so viel Ramm versichasst, wer darum im Tone des Buspredigers seine Opser beklagen,? Wer einen guten ehrlichen Erwerd nach seinen Kräften erstredt, fällt dem Schwindel nicht so leicht zum Opser: wer ohne gehörige Vorbedingungen durchaus plötzlich reich werden will und vom Schwindelgeiste ausgebentet wird, liesert damit einen ausgezeichneten Stoff sur lachende Philosophen und satyrische Dichter. In diesem Sinne ist die

hier erschienene neue Dichtung von Rudolf Gottschall "König Pharao" ein passendes Spiegelbild sür eine weitverbreite Erscheinung der Zehtzeit. Wir werden mit einem jungen Manne bekanut gemacht, Namens Arthur, einem verdorbenen Genie, das sich zu Allem besähigt glaubt, und nichts ordentlich versteht. Nachdem Arthur mit dem ererbten Vermögen auf's Trockene gekommen, will er plöplich reich werden. Da sührt uns der Dichter in das Schloß des Königs "Pharao" im "blauen Dunst". Der blaue Dunst zeigt seine Wirkung in den mannichsachsten Phasen des modernen Lebeus mit Einschluß der Börsens, Künstlers und Literatenwelt. Der Leser begegnet manchen bekannten Gestalten und sühlt sich dabei noch erquickt durch die elegante Form und meisterhafte Behandlung des Verses.

**Leipzig.** In dem hier erscheinenden Journal "Daheim", Jahrgang 1873, Nr. 10, Seite 160, wird erzählt, wie eine Familie im Dorse Klein-Zicker auf der Insel Riigen während der Sturmsluth vom 13. November vorigen Jahres sich auf das Dach ihres häuschens gestücktet. Bon aller menschlichen hilse verlassen, den Tod erwartend, begann die Familie den Choral "Eine seste Burg" zu singen. "Kaum waren diese Strophen verklungen, als das Wasser zu sallen begann" — und

die Familie war gerettet.

London. Der Strike der Gasanzünder hat ein Ende genommen, welches die Betreffenden nicht erwartet. Die Gerichte vernrtheilten die widerspenstigen Gasanzünder zu 6 Wochen Gefängniß nehst Zwangsarbeit. Sie gingen von der richtigen Unsicht aus, daß es nicht genügt, blos der Gaseompagnie für peenniäre Veruste, welche durch das plötsliche Einstellen der Arbeiten entstanden waren, Entschischigung zu leisten, sondern daß die Gesellschaft sicher gestellt werden müsse gegen pflichts widriges Davongehen solcher Leute, die zum Dienste des Anblitums einmal da sind.

London. Der Proces des befannten Schriftstellers Hepworth Diron gegen die Pall Mall Gazette ift in vielsacher Sinsicht belehrend. Einestheils darf man fragen, wie ein bedeutender Schriftsteller fo empfindlich gu fein vermag, einer sachlichen Kritif wegen einen Broceg anzustrengen. Unter solchen Berhältniffen ift eine jede Rritif geeignet, ihrem Berfaffer ober beffen verantwortlichem Redacteur eine Rlage auf Schabenersat guguziehen. Der getabelte Schriftsteller wurde lamentiren, seine Werte hatten ber Kritit wegen feinen Absatz gefunden und man fei ihm nach irgend einem imaginären Werthe Entschädigung schuldig. Die Presse ginge babei der Möglichteit, durch sachliche Erörterungen bas Publitum aufzuklären, verluftig, und sie hörte damit auf, denjenigen Ruten der Menschheit zu bringen, welchen man mit Recht von ihr erwartet. Die Jury in England sowohl als auch die betreffenden Richter haben ihre Aufgabe in dem Diron'ichen Brogeffe auf das Rationellste erfaßt, als fie ein Berdiet gerade in dem befannten Sinne fällten. Eine Abweisung Digon's ware lange nicht so zwedentsprechend gewesen, als wie das Urtheil, es sei in der That die Ehre Dixons verlett, aber die schuldige Entschädigung beliese sich nicht auf 10,000 Pfd. Sterling (wie Dixon es verlangt), sondern nur auf 1/4 Bence. Bang abgesehen von den Rosten, die fich Digon mit seiner Rlage gemacht, und die bei Streitsachen unter 20 Pfd. Sterting jeder Theil in England felbst tragen muß, gewährt ihm und Andern der Erfolg ein beherzigenswerthes Exempel. Da ein Psund Sterling 20 Schilling, 1 Schilling 12 Pence hat, so bildet der für die Ehrbeleidigung des Herrn Diron ausgesprochene Schadenersat von einem Farthing den 960sten Theil eines Pfd. Sterling. Da Herr Hepworth Dixon aber 10,000 Pfd. Entschädigung verlangte, ist seine Forderung bennach auf ihren 9,600,000 Theil redneirt. Es ist kein Zweifel, daß solches Urtheil die Unabhängigfeit einer sachlichen Britif mehr wahrt und ihre Angreiser mehr blosftellt, als eine energische Abweisung Dixons.

Baris. Ju manden Knabenschulen, wo ein schlechter Geift und niedrige Denkungsart herricht, geschieht es zuweilen, daß man nach begangenen Streichen sich burd Unklagen Anderer ichadlos zu halten fucht. Für fich felbit hal man keine Enlichuldigung, aber es icheint bei fotchen Gemüthern eine Art Troft in bem Bebanken zu tiegen, auch Andere noch mit dem Bech zu besndeln, welches man selbst angegriffen hal. Die fraugofischen Staatsmänner Scheinen mit Borliebe einen Benbant ju foldem Betragen liefern zu wollen. Die Machthaber bes 4. September 1870 veröffenttichlen die vorgesundenen Tuilerien = Papiere und ebenso machten es die Anhanger der geflürzten faiferlichen Regierung mit eonfidentiellen Briefen und staatlichen Documenten. So lange die veröffentlichten Papiere sich unr auf inneren Klatsch bezogen, durste man in solchem Borgehen nur eine interne Entartung feben, ein Zeichen bes herabgekommenen, ebemals fo devaleresten Bolfsgeiftes. Benn sid die Beröffenllidinng aber auf Papiere bezieht, die von Angen tommen und Bertrauen voraussetzen - bann weiß man freilich nicht, was bei solchem Mikbranch politischen Bertrauens mehr Stannen erregt, die niedrige Denkungsart ober die Abwesenheit aller politischen Klugheit. Wie tann bas revancheluftige Frankreich je hoffen, auswärtige Sympathien gu weden ober Allianzen zu erlangen, wenn ihre Staatstunft fich ebenso bewährt wie ihre Kriegsführung? In andern Staaten ift es nicht übtich, Männer, die über fnabenhafte Gefinnung nicht hinausgewachsen find, als Minister und Diplomaten zu verwenden. Der Migbrauch baber, welcher mit den nur für eine vorübergegangene Situation berechneten eonfidentiellen Mittheitungen des Grafen Beuft getrieben worden, tann Riemand ichaden, als ber großen frangöfischen Ration setbft. Berfranliche Roten und abutiche Altenftniche wird man fich in Butunft febr hüten, einem Botte anzuvertrauen, das fo wenig Manner befitt. So ift 3. B. in Ruftand, um beffen Beifall die revancheluftigen Frangofen fich fo emfig bewerben, auch nun die lette Sympathie, welche der Commune=Aufftand noch übrig ließ, in benjenigen Rreifen erloschen, die den Balliern sonft recht gewogen waren. Daffelbe meldet man auch aus allen andern Staaten, und es icheint nun beim Präsidenten herrn Thiers die Ueberzeugung fich ausgebildet gu haben, daß ber endemische Migbrauch von Attenstücken für Frautreich sehr schädlich ift.

Betersburg. Geiner Zeit hat das Baftspiel ber Fran Mallinger mit dem anfänglichen Migerfolge fehr viel im Auslande von fich reben gemacht. Dabei tounten jedoch nur Untundige einen Angenblick glauben, es stecke babinter eine bentsch= feindliche Cabale. Das Bubtitum, welches bei uns die italienische Oper besucht, ift fraft der Welt = Bildnug, Wohthabenheit und der Stellnug feiner Bertreter nie bisponirt, fich in Cabalen einzulaffen, die einen gehäffigen hintergrund hatten. Es besteht setbst ans den Angehörigen gar verschiedener nationatitäten, und passionirt fich gern für einen ungetrübten artiflischen Benng. Man hatte daher das Auftreten der Fran Mallinger mit gewisser Spannung erwartet. Bon Seiten der Fran Maltinger war es bedentlich, fich babei an eine so speeifisch italienische Oper, wie ber "Liebestrant" zu magen. Ihre eigentlichen Borginge, der bramatische Besang, Die Rraft ihrer Stimme tamen dabei nicht jur Beltung oder ersetten doch wenigstens nicht andere Requifite, an die man von der Batti und ben fruberen Darftellerinnen der weibtiden Sauptrolle gewöhnt war. Wenn das Bubtifum sich in artistischer Beziehung nicht befriedigt sühlt, ift es bei uns allerdings nicht sonderlich schonend. Co mußte felbst der berühmte Mario ein Jahr vorher in Mostan die Ungunft bes Anblifums erfahren, weil seine Darstellung nicht ber Bohe feines Ruses zu entfprechen ichien. Aber Riemand ift es eingefallen, barans einen Schluß auf einen etwaigen Italienerhaß, soudern nur auf eine große Strenge des Mostaner Bublis tums in machen. Daffelbe gatt auch in Bezug auf die Mallinger: man wußte fie

sosort höher zu schätzen, als sie in Rollen auftrat, die ihrer Specialität mehr angemeffen waren.

Bafhington. In den Bereinigten Staaten von Nordamerica beträgt, bei einer Bevolferung bon 39 Millionen, das stehende Seer blog 29,000 Mann mit

einem Militär Budget von 32 Millionen Dollars,

Bien. Die "Neue freie Breffe" ftellt folgende Berechung an: Im Beginne der Fünfziger Jahre betrug die Bevölferung Wiens 430 bis 450,000 Meuschen; am 31. December 1869 jedoch 607,514. Das repräsentirt eine Zunahme ber Bevölkerung innerhalb 20 Jahren um 40 Procent. Dabei hat die numerische Zu-nahme der Tischler, Schlosser und Hafner (Töpfer) nicht gleichmäßig Schritt gehalten. Die Zunahme der Tischler, deren es zu Aufaug der Fünfziger Jahre 1517, im Jahre 1870 1825 gab, betrug bagegen 20 Procent, die ber Schloffer (von 632 auf 676) nur 7 Procent, die der Hafner (von 24 auf 25) nur 4 Procent. Dabei bestehen noch verschiedene Berhaltniffe, die einem "faktischen Monopole" gleich= tämen: in gang Wien besorgen nur 3 Unternehmer die Aufstellung von Kaminen; bann giebt es in Wien uur zwei Wachsteinwand-Fabrifen, deren Borrathe haufig gang ausverkauft find. Ungureichend sei and die Bahl der Maschinisten, der Unternehmer für Bag= und Wafferleitnugen n. f. w. - fo daß ein Zuzug von Gewerb= treibenden nach Wien dort einem dringenden Bedürfniß entspräche.

### Miscellen.

- Die Elegang, fagt Balgac, zeigt fich weniger in dem Glang des Anguges, als in der

Art, wie man ihn trägt.
— Im Dresbener Gostheater ift es auf einem bestimmten Plate üblich, daß ein Theil der Herren in den Zwischenalten regelmäßig aussteht, sich umdreht, und während der ganzen Dauer der Zwischenatie ferzengerade stehen bieibt — mit dem Atiden gegen die Buhne. "Warum thun das die Herren nur auf jenem Plate?" — fragte ein Fremder im ersten Rang. "Damit das übrige Pubtikum sich genan die Physiognomien der herren einpräge, die 1 Thaler und 5 Grojchen für ihren Blag bezahlen tonnen!" - war die Antwort.

— Mirabeau, sagt Nivarol, war für Geld zu Allem falgig, sogar zu einer guten Sandlung. — Der Schmetterling, mit welchem in Europa ein Liebender sich nicht gern vergleichen lassen dirste, spielt in Persien eine außerordenttich poetische Rolle. Er ist dort das Sinnbitd der treusten und hingebendsten Liebe, also ziemlich das Gegentheit von der in Europa gangs baren Borstellung. Unabtässig kreist der Schmetterting um die Flamme des Lichts, welches sein Dasein erhellt: unabtässig treist er um die Flamme, dis er hineinstattert und darin verbreunt, um so des schönsten Todes der Liebenden zu sterben.

### Correspondenz.

M. G. in M. Warnm ich feine Mitarbeiterlifte veröffenttiche? — Weil es beffer ift durch

die That die Leiftungsfähigleit des Blattes zu erweisen, als durch den Namen.

Auf verschiedene Anfragen. Regular geschieht die Honorarzahlung für abgedruckte Urtilet vierteljährlich, und wird nach bem von der Redaction für Originatartifel in Proja einmal normirten Tarif per Drudfeite und beren Bruchtheil berechnet.

Berf d. Savon. Gern hatte ich den Artifel unter Nennung des Autors gebracht, aber

ich füge mich Ihren Gründen.

2. K. in D. Das von mir angesetzte ungefähre Maximum filr die Länge der Artifel unnß streng eingehalten werden. Berlegen Sie den Stoff, dessen Sie mächtig sind, in Esiahs von entsprechender Ansdehnung, und suchen Sie durin eine gewisse Mannigsaltigfeit zu bringen, mit welcher dem Btatte am meiften gedient ift.

# Beilage zur Probenummer des "Pantheon".

Dresden, den 1. Januar 1873.

### P. P.

In dem "Prospect" hat die Redaction ihren Standpunkt dargelegt, in der "Probenummer" giebt sie dem Leser einen Maßstab zur Beurtheilung ihrer Leistungsfähigkeit und der ihrer Mitarbeiter. Um die Prüfung dieser Leistungsfähigkeit in so weiten Kreisen, als irgend denkbar, zu ermöglichen, hat die Redaction die Probenummer in so starker Auflage erscheinen lassen, daß bezügeliche Nachfragen von allen Buchhandsungen in großer Jahl noch gratis befriedigt werden können. Dabei ist es dem Publikum in jeder Beziehung leicht gemacht: man braucht sich nur an die nächste Buchhandsung oder an die nächste Postanstalt zu wenden, und darf der promptesten Aussührung der bezügelichen Ausstührung der Kestuirung der Abounements sich gewärtigen. Außerdem werden in Bezug auf Inhalt, Ausstattung und Exactheit der Edition sowohl die Redaction, als auch die Expedition stets bemüht sein, den gerechten Wünschen des Publikums nicht nur zu genügen, sondern wo möglich auch zuvorzukommen.

Die Redaction.

## Bestellzettel.

Bei Berrn

bestelle ich hiermit:

Exempl. PANTHEON. Ein belletristisches Wochenblatt. Dresden. Schulbuchhandlung.

auf die Monate Februar und März 1873. 14 Sgr.

Wohnort:

Mame:



## PROSPECTUS.

Verlag von Offo Spamer in Leipzig.



are grounding charactering and the conditional

In ethn 10 Nieferungen à

Bogen.

Preis der Vieferung 71/2 Sgr.

Begonnen bon Wilhelm Baer. Vollendet bon Friedrich von hellwald

Mit Anfang Dai 1873 erfcheint und ift burch alle Buchhandlungen gu beziehen:

# Der vorgeschichtliche Menschlechten

Ursprung und Entwicklung des Menschengeschlechtes.

Bur Gebildete aller Stände.

Begonnen

#### Wilhelm Baer.

Nach bessen Tobe unter Mitwirfung von Professor Dr. G. Schansihansen vollendet und herausgegeben

### Friedrich von Bellwald.

Mit nugefähr 500 in den Cext gedruckten Illustrationen und etwa 10 Conbisdern. In etwa zehn Lieferungen à 4 Bogen.

Preis für jede Lieferung 71/2 Sgr. = 27 Rr. rhein. = 1 Fr.

Das Wert tann auch in zwei Abtheilungen bezogen werben. Die erfte Abtheilung ist bereits erschienen; Preis bersetben 11/3 Thtr. = 2 Rt. 24 R. rhein.

# Prospectus.

"Wenn Menfchen fdweigen, werden Steine reden."

Der wiirdigste Gegenstand unserer Studien sind wir selbst; denn wie schon ein alter griechischer Dichter sagt: "es giebt der Bunder viele — aber kein größeres als den Menschen". Schon im vorigen Jahrhundert war man eistig bemisht, den dunklen Schleier, der die Urgeschichte der Menschheit verhillt, zu lüften; aber es war vergebliches Bemishen, da zunächst noch alle Grundsagen dazu sehlten. Nachsem diese durch die rastlose Arbeit der Naturwissenschaft beschaft worden, ist auch diese wichtige Frage wieder auf die Tagesordnung gekommen, und wol selten haben wissenschaftliche Erörterungen beim größeren Publishm ein solches Interesse erregt als die Frage iber Ursprung und allmählige Entwicklung des Menschengeschsechts.

Wie unsere Erbe ihre Geschichte selbst geschrieben, so verdauten wir ihr auch weittragende Offenbarungen fiber die Urgeschichte des Menschengeschlechts. Freisich sind es nur Steine und Knochen, an denen wir die Spuren vom Dasein des Menschen und seiner Thätigkeit weit jeuseit über die ersten Anfänge unserer Geschichte und die Sage hinaus versolgen können. Diese stummen und doch so beredten Zengen einer vor Kurzem noch verborgenen Zeit haben vor unseren erstaunten Augen eine neue Welt ausgethan, von der wir vordem keine Ahnung hatten.

Schwerer als je waren die Wehen, unter denen die nenen Anschanungen ins Leben traten, da man sehr bald ihren gewaltigen Einflnß auf eine vollsständige Umwandsung der allgemein herrschenden Ansichten über die Welt und das Leben erkannte. Aber zum Gliick duldet die Wisseuschaft keine unerschütterslichen Dogmen. Trot aller Hindernisse und Ansechtungen hat die nen anfgehende Wahrheit sich endlich doch Bahn gebrochen. Sind auch noch nicht alle Räthsel gelöst, so haben wir doch keinen Grund, an dem bisher Ersorschen zu zweiseln.

### Illustrations-Probe.



Schabel aus dem Meanderthal (Prafil).



Schadel aus Engis (Prafil).



Steinfreis bei Befchamur.



hirichtarnharpunen aus ben Schweizer Pjablbauten.



Meißel aus Bronze.

Gewöhnliche Farm eines Menhir.

Im Gegentheil wird badurch nur ber Gifer zu neuen Forfchungen erweckt

und geftählt, wie die jungfte Bergangenheit fattfam befundet.

Nene iiberrascheude Entbedungen auf beutschent Gebiet haben bas Juteresse an diefen wichtigen Forschungen in weiten Kreifen wachgerufen. Um fo mehr ift es an ber Zeit, Alles, was auf biesem weiten Gebiete bereits geleistet und in vielen, oft sehr schwer zugänglichen Zeit= und Gesellschafteschriften zerftreut ift, gu fammeln und zu fichten, damit auch dem großen gebilbeten Bublifmm Gelegenheit geboten werbe, fich felbst ein Urtheil in dieser Streitfrage, die immer noch die Gemither lebhaft bewegt, zu bilben.

Es liegt hier iiber diefen noch wenig behandelten, hochst interessauten Zweig der Naturwiffenfchaft ein populares, in anziehender Form gefchriebenes, reich mit vorzüglichen, erlanternden Abbildungen gefchmucktes Werf vor,

bas Aufpruch auf allgemeine Beachtung erheben barf.

# Buhalt.

Cinleitung. Goldichte unserer Erde bis zum Auftreten des Menschen. — Die erste Ingendzeit unserer Erbe. — Erstes Auftreten ber Pflanzen und Thiere und beren allmählige Entwickung. — Die Siszeit und beren Zengen. Erste Abtheilung. Die Arzeit des Menschengeschlichts.

I. Reltefte Spuren ber Menfchen und feiner Thatigfeit. - Denkmungen ber Schöpfung. — Die Söhlen, ihre Entstehung und Bedentung für die Urgeschichte ber Meuschheit. — Die Knochenlager in ben Söhlen. — Die Schwammgebilbe. — Sinbflut. - Berfuche, bas auf ber Borwelt rubenbe Dunkel gu luften. - Urfprung ber Sage von ben Riefen und Draden. — Schenchzer's Zenge ber Sinbflut. — Sat ber Menich mit ben großen, ausgestorbenen Sangetbieren zujammengelebt? — Der Kinnbaden von Moulin Dnignon. — Die vorhiftorifden Zeitalter.

II. Das Steinzeitalter.

1. Der Alenschiller.

1. Der Alensch im Kampse mit dem Aammuth und dem Höhlenbären. — Das Thal der Somme. — Die verschiedenen Typen der hier gesundenen ersten Spuren der menschlichen Judustrie. — Wie die ersten Grätse der Meuschen ausgesertigt wurden. — Versuche der Judustrieritter, die Forscher zu hintergehen. — Beweise sür die Ansertigung der Geräthe an Ort und Stelle. — Ertlärung sür die Ansamulung der Steingeräthe im Thal der Somme. — Veweise sür das hohe Alter der Geräthe. — Boucher's Traum von einem vorweltlichen Praziteles. — Der erste menschlichen Versuchen Beiter Fundanten. — Weitere Kundorte der ersten Somme der wenschlichen Thätigkeit. — Nat Neandten — Weitere Fundorte ber ersten Spuren ber menschlichen Thätigfeit. — hat Aegypten eine Steinzeit gehabt? — Die Meuschen, die mit bem Manunuth nub Göhlenbaren zusammengelebt haben. — Warum beren Reste so selten gesunden werden. Die Soblen. — Die ersten Bohnftätten ber Menschen. — Ginige Typen

Die Pöblen. — Die ersten Wohnstten ber Menschen. — Einige Eppen in Frautreich und Belgien. — Kinnlade von Naulette. — Schäbel aus der Neanderböhle. — Aussichung der ersten Spuren vom Dasein des Meuschen in den Höhlen von Steiermark. — Die Kentsköhle. — Die Höhlen in Somersetssire. — Hondensighen in der Woolensschladt. — Bergleich der Höhlenbevohner mit den Thalbewohnern und Beider mit den hentigen Wilden in der Sübsee.

2. Aebergangsperiode aus dem Zeitaster des Nammuth zu den des Kenthieres. — Die Todtengrotte von Anrignac. — Furcht des kaiserl. Maires ver den hier gesundenen Gebeinen. — Erzengnisse der Judustrie jener Zeit. — Sin Todtenmahl. — Das Thal der Beziere. — Die Zusundtsstätte von Tro-Magnon. Hat es in jener sernen Zeit bereits Münzen gegeben? — Die Holbewohner und ihre Lebensweise. — Die ersten Ausung läustlerischer Versuche. — Die belgischen Höhlen und die darin lebenden Menschen. — Stationen in den Klusitälern. Boblen und die darin lebenden Menschen. — Stationen in ben Flußthälern.

3. Die Reuthierzeit ober bas Beitalter ber ausgewanberten Thiere. Die fleine Giszeit. — Stationen im nörblichen Frantreich. — Schuffenrieth. Berbreitung ber Renthiere in Europa. - Reiche Funde in Medlenburg. - Der Soblefels bei Blaubenren. — Das Leben ber Sohlenbewohner in Schwaben zur Eiszeit. — Die Höhlen in Mähren und Bestfalen.

Die Renthier frangofen. — Die ersten Anfänge ber barftellenden Runft. — 3weifel gegen bie Runftfertigfeit ber Renthierfrangofen. - Bergleichung ber in ben Sohlen im Berigord gefundenen Amftwerte mit abnlichen Leiftungen ber Botterichaften in ber Polarregion und in Gubafrita. — Baffen, Bertzenge und Berathe ber Reuthierfrangofen. — Die Bewohner bes Berigord gur Renthierzeit. Belgien gur Reuthierzeit. — Rudichritt ber Rultur. — Charafteriftijches

Bertzeng biefer Beriode. - Die Industrie ber Bewohner bes Thales ber Leffe. -Lebensgewohnheiten ber alten Bevolferung. - Gine Begrabnifftatte. - Der Menfc

jener Tage. — Die Schweiz und England zur Renthierzeit.

4. Zeitalter der geglätteten Steinwerkzenge. — Die Berkstätten von Grand Pressigny. — Die Höhlenbewohner im jüdlichen Frankreich. — Der Schäbel von Lombrive. — Die Tobtengrotte von Dursort. — Die Menschenjresser von Chansvanz. — Beitere Verbreitung des Kannibalismus in Europa.

Die Kücheureste in Dänemart. Kjöftenmöbbinger. — Speisezettel ber Urbewohner Dänemarts. — War ber Hund jener Tage schon Hansthier? — Erstes Austreten des Salzes. — Die Industrie jener Tage. — Primitive Geschosse. - Aehnliche Anhäufungen von Rüchenabfällen in anderen Gegenden. - Moberne Rjötkeumödinger. — Die Torsmoore in Danemart und Schweben.

Die Pfahlbauten. 1. Entbedung und Berbreitung. Der Pfahlban bon Meilen und feine hinterlaffenfchaft. Die Anfiedlung bon Mosfeeborf. Die Bfahlbauten von Robenhansen und im Bobenfee. — 2. Grundung, Ginrichtung und Untergang ber Pfahlbauten. Wie man bei Grundung eines Pfahlbaues gn Werte ging. Aufrichtung ber Bohnungen. Hausurnen. Untergang ber Seeansiedelungen. — 3. Leben und Treiben in den Psahlbauten. Judustriesse Leistungen der Pjablbanteubewohner. Beschäftigung und Arbeitstheilung. Wasser, Geräthe, Wertzenge. Töpserei. Flechten nud Weben. Ackerban. Mehls und Brotbereitung. Obst. Die Thierwelt. zur Zeit ber Psahlbauten. — 4. Zweck der Psahlbauten und ihr Vorsommen in älterer wie verwere Leit. Miberlegung verfciedener hottloser Aufchaungen über die Retimmung neuerer Zeit. Widerlegung verschiedener haltloser Anschanken ind atteier wie neuerer Zeit. Widerlegung verschiedener haltloser Anschaufen über die Bestimmung der Psahlbanten und Begründung der richtigen Aufsch. Psahlbauten im Alterthum und Mittelalter. Moderne Seeansiedelungen in verschiedenen Belttheilen. Was wir über die Menschen aus der Zeit der Psahlbauten wissen.
Die Steinbauten. Dolmen, Cromsechs, Menhirs. Berschiedene Deutung

diefer megalithischen Banwerte. Berbreitung derfelben. Ganggraber. Riefenstuben. Mehnlichteit ber Ganggraber mit ben Sutten ber Estimos. Allte Wohnstätten auf ber Insel Splt. Megalithische Banten ber Gegenwart. Hünengraber und Hilneubetten. Bas fich bas Bolf bavon erzählt. Berichiebenartige Bestattung der Tobien. Inhalt biefer alten Grabflätten. Kutlopifche Manern. Die Greugmacht auf bem Basgenwalbe. Unsiedelnugen am Manhartegebirge, aus ber oberen havel und in der Riederlausitg.

III. Das Brongezeitalter. - Berfciebene Unfichten über ben Urfprung ber Bronge.

- Das Erbtheil aus ber Steinzeit.

Die Pfahlbanten. — Berbreitung in ber Schweiz, Stalien, Frankreich und Dentschland. — Die Crannoges in Irland und die Terramaren in Italien. — Waffen, Geräthe, Wertzenge. Industrie, Aderbau und Jagb. — Standinavien und bie britischen Inseln in der Brouzezeit. — Rußlaud. Megalithische Bauten. — Grabstätten. — Beerdigungsweise. — Religion ober Aberglauben. — Charafter ber Menschenrasse jener Tage.

IV. Gifenzeitafter. — Bebentung bes Effens für bie Kultur ber Menschbeit. — Seine Gewinnung in ber vorbiftorifden Zeit. — Die ältere Eisenzeit. — Villanova. Margabotto. — Die Graber von hallftabt. — Der Pfabtban à la Tène im Renenburgersee. Untergang ber Pfahlbanten in der Schweiz. — Die römische Provinzials tultur. Die fränkische Kultur. — Die ältere Eisenzeit im Norden. Die großen Moorssunde. Die jüngere Eisenzeit im Norden. — Die alten Handelsstraßen. — Münzen. — Judustrie. — Wönzen. — Brahtne. Bergwälle. Pfahlbanten in Pommern. — Gräber. — Kultus. — Charakter der Meuschen jener Tage. — Beginn der historischen Zeit.

V. Der vorgeschichtliche Menich in Amerika und Dzeanien.

Bweite Abtheilung. Abstammung und Alter des Menschengeschlechts. Dritte Abtheilung. Allmählige Entwicklung des Menschengeschlechts. Verlag von Otto Spamer in Leipzig.

# Wohnungen,

# Jeben und Sigenthümlichkeiten im Reiche der Sängethiere und Bögel.

Maen Arennden sinniger Anturbetrachtung, Alt und Jung, gewidmet. Mit 125 Terf-Ianstrationen, nenn Tonbildern, sammt Krontispice, nach Beichunngen bon A. W. Keyl, B. Hretschmer, B. Feutemann, Id. Müller, J. Thieme.

Ban

#### Adolf und Karl Müller.

Preis vollständig: Geheftet 3 Thfr. = 5 Fl. 24 Rr. rh. In reich vergolbetem englischen Practiband 32/3 Thfr. = 6 Fl. 36 Rr. rh.

Die beiden genannten Berfasser haben in dem varstehend angekündigten Werte die Ergebnisse eiguer langfähriger Beabachtungen, sowie diesenigen der hervorragendsten neueren Forscher, in Bezug auf die interessanteilen. Der Gehabere ist es das kamtlienleben, vornehmitch die Fertigkeit oder der Kunstkrieb in Rücksich den Wachnungs- oder Resserbau, welche ihnen die Gundauungs- oder Resserbau, welche ihnen die Gundzüge zu eden sa anregenden wie sessenden Schiberungen aus dem Leben dieser Thierstaffen boten. Nach allen Richtungen ihrer schönen Aufzabe ließen es sich die Verssassen dieser es sich die Verssassen eine seine seine das der Lichtung die interessanten und haratteristischen Lichtung die interessanten und haratteristisch sie Verschieden.

Im Anschluß bieran erschien:

## Leben und Eigenthümlichkeiten

111

### der mittleren und niederen Thierwelt

im Reiche

ber Lurche und Fische, Insetten und übrigen wirbellofen Thiere.

Dargestellt

ran

Dr. Ludwig Glafer und Dr. Carl Ernft Klog.

Mit über 400 Text-Mobifdungen, gefta Conbildern und zwei Frontispicen.

Nach Beichnungen non Canchard, f. Rent, Mesnel, Kretich mer, Thieme u. A.

Erste Plbtheilung: Lurche, Amphibien, Fische und Gliederthiere. Preis 11/3 Thr. = 2 Fl. 24 Kr. rh.

Freis 2 Thir. = 3 Fl. 36 Kr. rh.

Beide Abtheilungen complet. In engl. Prachtband 32/3 Thir. = 6 Fl. 36 Kr. rb.

Das gesammte Werk, welches in seinen beiden Banden das ganze Reich des animalischen Ledens, von den höchstentwickelten Redräfentanten bis zu den niedersten, an das vegetaditische Leben anftreisenden Bitdungen umsasst und in neuer origineller Weise behaudelt, bietet ein gleich reichhaltiges wie interessantes Material, und seine Haltung ist edensa eine gemeinsafliche, anregende, wie sie auf einer sollton wissenschaftlichen Grundlage sich dewegt. Die Schisberungen dürsen eben so sehn Freund der Natur und befanders die studiende Ingend anziehen, als durch Gründlichseit und Neuheit der Beabachtungen den Kenner defriedigen, varnehmlich auch Lehrern eine willsommene Gabe sein.

Das

# Buch der Pflanzenwelt.

Botanische Reise um die Welt.

Berind einer kosmischen Botanik.

Den Gebilbeten aller Stände und allen Freunden ber Natur gewibmet

von Dr. Karl Müller von Halle.

Mitheransgeber ber "Natur". Bweite vermehrte und verbefferte Muflage.

Pracht=Unsgabe in zwei Abtheilungen von etwa 40 Bogen. Dit neun Anfichten in Tondruck und über 350 in ben Text gebruckten Abbilbungen.

Preis bes vollständigen Werked geheftet 31/3 Thir. = 6 Fl. rhein. Dasselbe in elegantem englischen, reich vergoldeten Sinband 3 Thir. 25 Ggr. = 6 Fl. 54 Rr. rhein.

"Die so zahlreich bertretene Literatur ber sogenannten populären Bearbeitungen naturgeschichtlicher Gegenstände hat in ben letzten Jahren auch nicht ein Werk herborgebracht, bas sich an wirtlich wiffenschaftlichem Gehalte und an echter Popularität ber Behandlung mit dem vorliegenden Buche meffen burfte, welches in der gefammten botanischen Literatur entschieden Epoche machend ift. Beber, ber fich für bas ungehenre Reich ber Pflangen intereffirt, meldes uns in Feld und Walb und Garten in einer folden unenblichen Mannichfaltigkeit bon Gewächsen umgiebt, und auf meldes mir Menichen auf jeder Stufe ber Rultur mittelbar ober unmittelbar fo fehr angewiesen find, - Jeber, ber auch unr eine geringe Renntuig von Botanit befitt, wird in bem porliegenden Buche eine im höchsten Grabe anregenbe und belehrende Unterhaltung finden, in einem Gebiete menschlichen Wissens heimisch werden, das zu den annuthendsten, innerlich besriedigenbsten wie ängerlich untgbarften gehört. Mit Bewunderung wird er dem tiesen, gründlichen und umsangreichen Wissen des Bersassers solgen und Die Meifterschaft anerkennen, womit berfelbe feinen ungehenren Stoff gu beherrichen und bem Lefer unter verschiebenen Seiten ber Betrachtung in einer unstergiltigen, flaffifden Darfiellung vorzusühren weiß."

So fpricht fich ein urtheilsberufener Regenfent über bas vorliegende Buch ans, bas er

So spricht sich ein urtheitsbernsener Rezensent über das vorliegende Buch ans, das er nach Form und Inhalt au die Seite der Humboldt'schen Schriften stellte. Die Ersabernugen, welche die Verlagshandlung mit dem Buche gemacht, bestätigte dieses ansgezeichnete Urtheil, dem eine Reihe ähnlicher Beurtheilungen zur Seite stehen. Versasser und Verleger haben sich gleichzeitig verbunden, ihr Wert dem gegenwärtigen Staudpunkt der sortegeschrittenen Wissenschaft anzuhassen; ihr Wert dem gegenwärtigen Staudpunkt der sortegeschrittenen Wissenschaften; es ist nichts versaumt worden, die neue Aussage zu erheben. Bezeichnend das der Versasserseinen Wert eine Vordereitung zu einer botanisch ein das Innere des Pflanzenstaates der volle Zauber dessetzugt war, daß erst nach Einsicht während einer Weltreise ansgeübt werde. Sine solse tritt er in der zweiten Absteislung mit dem Leser an, indem er ihn, immer an der Hand großartiger Gesichtspunkte, wit den Charaster-Sigenthümlichzeiten zedes Erdtheiles, die zu dem Wechselverhältniß der das menschliche Schicks mitbestimmenden Pflanze hinanf, bekannt macht. Nichts von allgemeinerem Juteresse wollte der Versasser, um den Leser in den Stand von allgemeinerem Intereffe wollte ber Berfaffer berfaumen, um ben Lefer in ben Ctanb au fetjen, feine Bettanichauung im Gintlange mit ben neneften Eroberungen ber Biffen-Schaft auszubilben, feine Stellung gu nehmen gu bem Planeten, ben wir bewohnen. Aber iern von miffenschaftlicher Anniagung fucht bies ber Berfaffer in einer Form, welche, indem fie nur ichilbert, bas Urtheil eines Jeben unbeeinfingt läßt.

## Die Wunder des Mikroskops

ober die Welt im kleinsten Ranme. Für Freunde der Natur und mit Berücsichtigung der studiernben Jugend bearbeitet von Bros. Dr. Morth Willkomm. Dritte vernichtte und verbefferte Auslage. Mit 1200 Text-Abbildungen, einem Titelbild 2c. Gehestet 12/3 Thir.

3 Fl. rh. Elegant gebunden 2 Thir. = 3 Fl. 36 Kr. rh.

Inhalt. Ein leitung. Das Mitrastad, seine technische Einrichtung und Benutung. Mefjung ber Bergräßerung des zusammengesetten Mitrastops und Messung der Objette. — Die mitrastopische Bunderwelt bes Wassers. — Die mitrastapische Bunderwelt bes Erbbodens. — Die mitrastapische Bunderwelt ber Lufte. — Der mitrostopische Bau ber Pstanzen. — Der mitrostopische Bau der niederen Thiere. — Der mitrostopische Bau der häheren Thiere und des Menschen. — Das Mitrostop als Waarenprüfer. — Das Mitrastop im Dienste der heiltunde, Gesundheitspstege und Rechtspstege.

Das Buch enthält über die "Belt im kleinsten Ranme" das Interessanteste und Wissenswertheste in anziehenden und allgemein verständlichen Schilberungen, erläutert durch sachgemäße Abbildungen. Mit dem Mikrostop in der hand sührt der Versasser ben Leser durch alle Reiche der Natur und in das Innere der Naturkörper, vornehmlich anch des menschlichen Körpers. Diese neue Aussage ist reich an wesentlichen Verbesserungen und Vermehrungen, sowol was Text als Alustrirung anbelangt.

## Malerische Botanik.

Schilberungen ans bem Leben ber Gewächse. Populare Bortrage über physiologische und angewandte Pflanzenkunde von germann Wagner. Zweite verbesserte und versmehrte Anflage. Zwei Bände. Mit 540 Text-Abbildungen, acht Toubilbern zc. Gehestet 22/3 Thr. = 4 Fl. 48 Kr. rh. Elegant gebunden 31/3 Thr. = 6 Fl. rh.

Inhalt: Aus der Augendzeit. — Die heitigen Bäume. — Aus der Geschichte der Kfanzenkunde. — Das Leben der Wurzeln. — Die Lustwurzelu. — Die nahrunglieseruden Knollen. — Frühlingsträuter, Albenblumen und Klien. — Die Pflanzenzele und die Zelleupklanzen. Ein Blick ins Mikrastap. — Der Kflanzen Stamm und Mart. — Baumreien und Baumgerie. — Das Nutybolz. — Des dolze Untergang. — Dornen und Stackeln. — Schlingen und Kanten. — Kflanzenkalern und Kaserpflanzen. — Kflanzenkalern und Kaserpflanzen. — Bflanzenmilch, Gummi und Harze. — Das Blatt als Ernächter. — Härbespflanzen und Gerbepflanzen. — Der Blumen Ban und Keben. — Das Blatt als Ernächter. — Bärbesund Seisenkleichen und Seisenkleichen und Sache. — Delsund Seisenkleichen. — Hungt und Gewürze.

In biesem Werke hat der Versasser es versucht. In einem Kranze abgernubeter Borträge ein anschauliches Bild des gesammten Pflanzenlebend zu entwersen. Dabei hat er stets das hineingreisen der Welt der Gewächse in die übrige Natur, vorzugsweise in das Leben der Meuschen, im Ange behalten. Er schildert deshalb gleichzeitig auch die Entwicklung des Verhältnisses zwischen Pflanze und Weusch in ihrem geschicklichen Verlauf, wie sich solche ja noch bei jeder Generation in gewissem Grade wiederholt. Nachdem die Beziehungen der Pflanze zur Welt der Kinder und zu den auf tindlicher Stuse stehen Naturvölkern vorgesührt, verklären sich gewisse Pflauzengestalten durch religiöse Gemithsaussassisch was geheiligten Wesen, die einerseits das materielle Bedürsusse wissenschlich kanklauflassung zu geheiligten Wesen, die einerseits das materielle Bedürseit und die Pflauzenwelt als Gegenstand eruster Forschung zu beherrschen lehre (Morphologie), Zergliederung (Anatomie) und kosssischen Eruschung zu beherrschen ber Pflauze, der Ausstalt ihrer Grundbestandtzeite zu Organen und die Berrichtung der letzteren (Physiologie) sind an die Hauptorgane der Pflauze (Burzel, Stengel, Blatt, Blüte, Frucht) angeschlossen. In eben so anregender und unterhaltender wie belehrender Weise ist ein Cytins von Gemälden entworsen worden, bessen stengel, Blatt, Blüte, Frucht) angeschlossen. In eben so anregender und unterhaltender wie belehrender Weise ist ein Cytins von Gemälden entworsen worden, bessen schlich ernsen der ersten Aussacht tressischen entworsen worden, bessen schlichen der ersten Aussacht tressischen entworsen der Ersischen der ersten Aussacht tressischen der Ersischen der ersten Aussacht tressischen der Ersischen der Ersischen der ersten Aussacht der Misse geschen dar, sträften benust worden, sowier auch die Berlagshandlung keine Mise geschen hat, ihrerseits die künstlerische Bollenschung des Werkes auzustreben.

#### Verlag von Otto Spamer in Leipzig.

Bu beziehen durch alle Buchhandlungen des In- und Anslandes.

### Verlag der H. Laupp'schen Buchhandlung in Tübingen.

- Henkol, Dr. J. B., Handbuch der Pharmacognosie des Pflanzen- und Thierreichs nach dem neuesten Standpunkt bearbeitet. Lex. 8. Rthlr. 3. 20. fl. 6. —
- Die Merkmale der Acehtheit und Güte der Arzneistoffe des Pflanzenund Thierreiches nebst Anleitung zur Prüfung derselben auf ihren Gehalt an wirksamen Bestandtheilen. Zugleich ein Leitfaden bei Apothekenvisitationen. Mit zahlreichen mikroscop. Abbildgn. in Originalholzschnitten. gr. 8. Rthlr. 2. — fl. 3. 20.
- Michaelis, Dr. A., Repetitorium und Examinatorium der Chemie. Zwei Bändehen. I. Bdehn. Anorgan. Chemie. Mit Tabellen. 8. — 24 Ngr. fl. 1. 18. 11. Bdehn. Organische Chemie. Mit Tabellen. 8. — 20 Ngr. fl. 1. 6. Dasselbe, beide Bändehen in 1 Band gebdu. Rthlr. 1. 20. fl. 2. 45.
- Repetitorium und Examinatorium der Botanik. Zweite Ausg. kl. 8. broch. Rthlr. 20 Ngr. fl. 1. 6 kr.
- Niemeyer, Dr. Fel., Ueber Haus- und Volksmittel und über die Aufgaben der populären Medicin. Ein für Laien bestimmter Vortrag, geh. zu Tübingen. gr. 8. Rthlr. 9 Ngr. 27 kr.
- Quenstedt, Prof. Fr. A., Epochen der Natur. Mit zahlreichen Original-Holzschnitten. Ein starker Band in Lex.-8. broeh. Ladenpreis fl. 9. 30 kr. Rthlr. 5. 20 Ngr.
- Handbuch der **Mineralogie.** Zweite verbesserte Auflage. Mit gegen 700 Holzschnitten. Lex.-8. broch. fl. 7. 48 kr. Rthlr. 4. 20 Ngr.
- Handbueh der Petrefaktenkunde. Zweite umgearb. u. vermehrte Auflage. Mit in den Text eingedr. Holzschnitten u. 1 Atlas von 86 Tafeln nebst Erklärung. Lex. 8. broch. Rthlr. 9. 10 Ngr. fl. 16.
- Sonst und Jetzt. Populäre Vorträge über Geologie. Mit vielen Holzschnitten und 1 eol. geolog. Charte. gr. 8. broch. fl. 2. 24 kr. Rthlr. 1.
  15 Ngr. Eleg. gebunden fl. 2. 54 kr. Rthlr. 1. 25 Ngr.
- Der Jura. Mit in den Text gedruckten Holzschnitten einem Atlas von 100 Tafeln und 3 colorirten geolog. Charten. 53 Bog. Lex. 8. brochirt. Ladenpreis fl. 20. Rthlr. 12.
- Klar und Wahr. Neue Reihe populärer Vorträge über Geologie. Mit zahlreichen Holzschnitten und 1 lithogr. Tafel. IV & 20 Bog. gr. 8. broeh. Rthlr. 1. 25 Ngr. — fl. 3. —
- Ray, Dr. G., Studien über Pharmakologie und Pharmakodynamik des Oleum Pini aethereum (Oleum templinum). gr. 8. Rthlr. — 16 Ngr. — 54 kr.
- Sigwart, Dr. L., Verzeichniss der Pflanzenfamilien, welche der Flora Deutschlands angehören, sowie aller derjenigen, welche für die Medizin mehr oder minder wichtige Pflanzen enthalten, nach natürlichen Verwandtschaften zusammengestellt nebst einem Verzeichniss der Familien der Phanerogamen und der Gefässcryptogamen Württembergs nach demselben System geordnet. 12. 27 Ngr. 24 kr.
- Städel, Dr. W., Ueber die Substitutionsproducte der Haloidäther des Aethyls und einige Derivate derselben. gr. 4. 15 Ngr. 48 kr.
- Vierordt, Prof. Dr. K., Grundriss der Physiologie des Menschen. Mit 220 Holzsehnitten. Vierte vollständig umgearb. Auflage. Thlr. 3. Ngr. fl. 5. —
- Die Anwendung des Spectralapparates zur Photometrie der Absorptionsspectren und zur quantitativen chemischen Analyse. Mit 6 lithogr. Tfln. VI & 170. gr. 4. Rthlr. 2. 10 Ngr. fl. 4.
- Früher ersehien:

   Die Anwendung des Spectral-Apparates zur Messung und Vergleichung der Stärke des farbigen Lichtes. Mit Tabellen und 3 lithogr. Tafeln. 7 Bog. gr. 8. broch. 25 Ngr. 1 fl. 24 kr.











































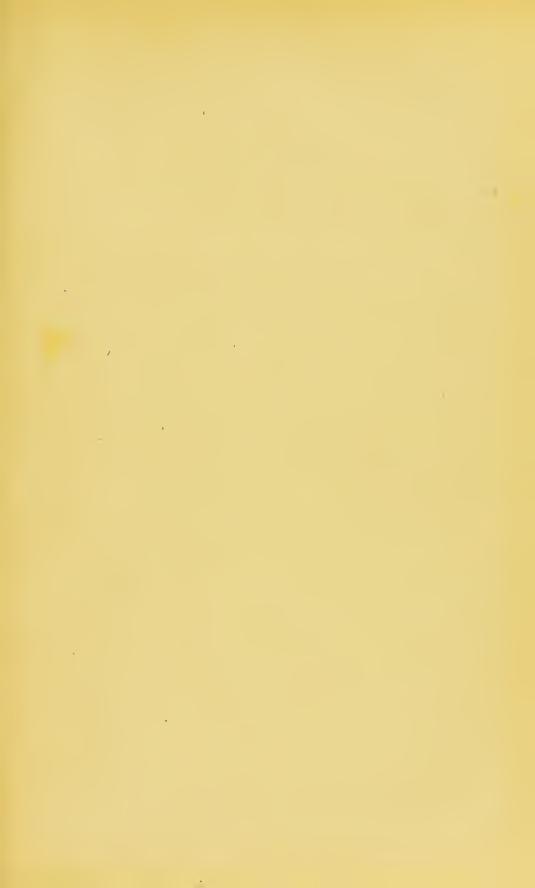









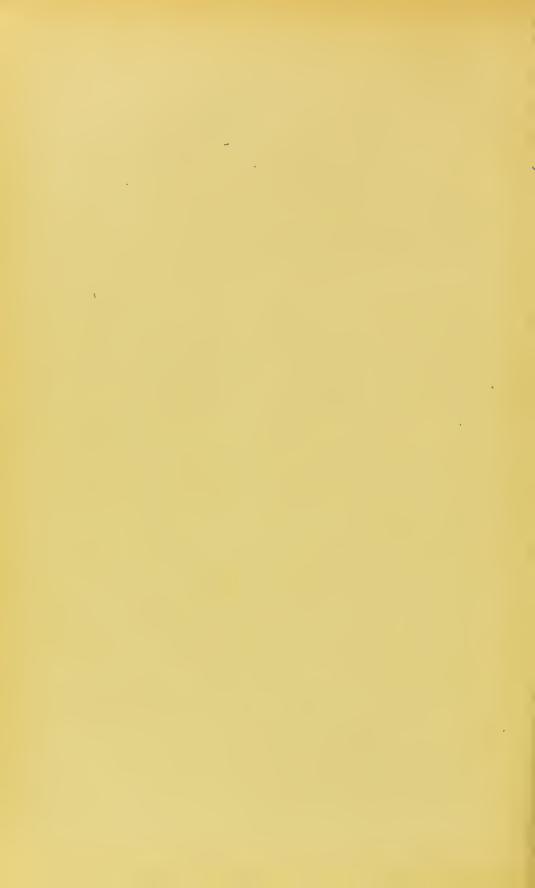











































